

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

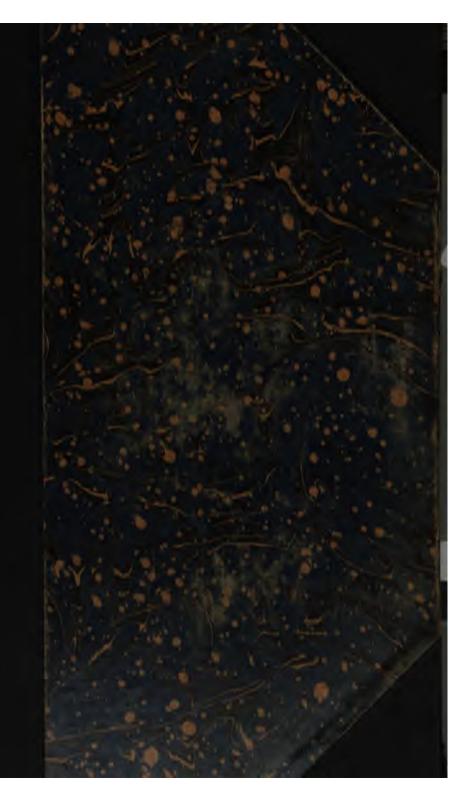







# Goethes

# Sämtliche Werke

in 36 Bänden.

**M**it Ginleitungen von Karl Goedeke.

# Zwanzigfter Band.

Inhalt:

Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Erster und zweiter Teil.



Stuttgart 1894.

Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. 832.62 TG 58 VE,20 7672**37** 

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellicaft in Stuttgart.

# Sinleitung.

In den Jahren 1806 bis 1808 erschien die Sammlung von Goethes Werken in zwölf Banben, Die, nach gemiffen inneren Beziehungen geordnet, das Reueste neben dem Frühe: ften, ohne Rudficht auf die Entstehungszeit, vor die Augen bes Lefers brachten und in diesen wenigen Banden die Ausbeute eines fast sechzigiährigen Lebens und mehr als breikig: jährigen schriftstellerischen Birfens aufftellten. In biefer Anordnung, die auch später streng festgehalten murbe, um alles in einer gewiffen gleichmäkigen Berechtigung, nicht als Lebensspuren eines werbenden Individuums, sondern als Leiftungen eines geworbenen, eines fertig in fich abgeschlossenen Menschen erscheinen zu laffen, mochte bas eigene Werk dem Ordner wie ein Rätsel für das Bublikum, das hinter dem Werk auch ben Wirkenben zu erkennen strebt, erscheinen. Die Erwägung biefes Umftanbes veranlagte ibn. bie Wünsche bes Bublifums sich zu vergegenwärtigen. fand. daß man einer Nachhilfe zum Berftandnis feiner Schriften bedürfe, durch welche die besonderen Beranlassungen. die äukeren bestimmten Gegenstände, wie die inneren ent: schiedenen Bilbungsstufen kenntlich gemacht würden. folde Nachhilfe ließ fich nur geben, wenn die einzelnen Dichtwerke in dronologischer Folge nachgewiesen und von ben Lebens: und Gemutszuftanben, die ben Stoff bagu geliefert, sowie von ben Beispielen, welche auf ben Dichter eingewirft, Rechenschaft abgelegt und die zwischen ben einzelnen Schriften fühlbaren Lücken burch Mitteilungen über Werke, die jurudgelegt worden, ober Entwurfe, Die nicht jur Ausführung gelangten, möglichst ausgefüllt murben.

Das Gange fonnte aber nur bann erft ein rechtes Bilb bes Dichters, wie er fich entwickelt und feine bamalige Stufe erreicht hatte, ben Beschauenben barbieten, menn es feine engere, beidranftere Welt auf bem großen Sintergrunde feines Sahrhunderts barftellte. Ru einer folden Arbeit fühlte Goethe fich um fo mehr aufgelegt, ba ber Rüchlich aus ber Zeit wechselnder, welterschütternder Begebenheiten in die Sahre ber eignen ftets fortidreitenben Selbstentwicklung ihm die Errungenschaften und auch die großen Wirfungen, die ihm gegonnt waren, erst wieber recht zu eigen geben mußte. Er hatte in reichen Papieren, Tagebüchern, Korrespondenzen und Aftenbundeln, felbft in ber Erinnerung eine Fulle von Material, aber bennoch fein ausreichenbes. Bu verschiedenen Malen hatte er feine Bapiere geordnet und teilweise verbrannt; Die Briefe, Die er von feinen Freunden empfangen, waren nicht mehr vollftändig und gaben nur beren Erlebniffe und Unfichten; von ben Briefen, die er geschrieben, hatte er nur felten Ropien und oft nur buntle Erinnerungen; Erlebniffe, Die ihm gu ihrer Zeit bedeutend gemefen, hatten fich im Gebachtnis völlig verwischt, andre ließen sich, wie wichtig fie fein mochten, nicht mitteilen, ba fie gu garter Ratur ober nicht ohne Einflechtung noch lebender Teilnehmer zu berichten waren; manches an sich Unerhebliche konnte bennoch, da eben nichts Erheblicheres ju melben war, nicht füglich übergangen werben und mußte feine Natur verwandeln, wenn es fich gefällig barftellen follte; bie Dentweise bes Gechzigers endlich, die fich felten in die Natur bes unbefangenen Rindes, bes reifenden Knaben, bes aufwachenden Mannes, soweit biese Phasen im eignen Individuum durchgemacht find, wieder gurudfinden fann, mußte unwillfürlich ben Charafter ber Darftellung eines wirklichen Lebensganges beeinträchtigen. Wenn fich Goethe, Dies alles erwägend, bennoch entschloft, mit ber Beidreibung feines Lebens gu beginnen, fo fonnte er es nur unter gemiffen Borbehalten thun, beren er sich völlig bewußt war und die er auch ben Bertrauten nicht verschwieg. Er mählte eine halb poetische, halb hiftorifche Behandlung und nannte die Darftellung aus

seinem Leben 'Dichtung und Wahrheit'. Sein ernstestes Bestreben war, wie er an Zelter (711. 15. Febr. 1830) schreibt, das eigentliche Grundwahre möglichst barzustellen. bas, in fofern er es einfah, in feinem Leben obgewaltet Wenn aber bies in fpateren Jahren nicht möglich sei, ohne die Rückerinnerung und also die Einbildungsfraft wirken zu laffen, bemgemäß also immer ber Fall eintrete, wo das dichterische Bermögen aushelfen muffe: so fei es klar, daß der Berfasser mehr die Resultate und die Art und Weise, wie er das Vergangene fich im Moment der Abfaffung benke, als die Ginzelheiten, wie sie sich früher ereignet, aufstellen und hervorheben werbe. Dies alles, was dem Erzählenden und der Erzählung angehöre, habe er unter bem Worte Dichtung begriffen, um fich bes Wahren, beffen er fich bewuft gewesen, zu seinem Zwecke bedienen zu können. — Man barf diese Mitteilung noch Goethe bildete aus den Thatsachen, die er enger fassen. im allgemeinen streng dronologisch geordnet, im einzelnen vielfach unter einander verschoben und verschränkt hatte, um sie seinen fünstlerischen Zwecken bienstbar und angemeffen zu machen, eine Dichtung, die im großen und ganzen ein Bild, wie es fich in feinem Geifte und Gemute über bie Zeit seines Lebens gestaltet hatte, und auch ein treues Bild biefer Zeit felbst wiedergab, so bag, wenn man bie Lekture aller Teile in zwanzig Buchern beendet hat, man aleichsam die Zeit selbst burchlebt haben wird. In sofern ift die Darftellung, worauf es ihm ankam, kongruent, und man kann sich, worauf es ihm auch ankam, sehr wohl ben Begriff stufenweiser Ausbildung seiner aus den Arbeiten schon bekannten Verfönlichkeit bilden. Nur muß man sich fehr gewarnt fein laffen, alles, mas Goethe erzählt und wie er es erzählt, für ftreng glaubwürdig zu halten. Weber Die Begebenheiten felbst, noch die Folge einer aus ber andern, noch die Zeitbestimmungen, noch die Urteile über Berfonen, noch felbst die Schilberungen ber eigenen inneren und äußeren Ruftande find ber Art, daß man, wo ber geringste Zweifel bagegen laut wird, sich auf diese Darstellungen wie auf eine treue historische Urfunde berufen

fonnte. Die fleißig zusammengetragenen Briefe und fonftigen gleichzeitigen Nachrichten aus Goethes Lebenszeit geben uns ein fast erschöpfendes alaubwürdiges Material, um bie Darftellung in Dichtung und Wahrheit fchrittmeis begleiten gu fonnen, und ber Bergleich gwifchen biefem Stoff und bem Werke felbst fällt, wenn man die historische Treue jum Maßstabe macht, fo febr zu Ungunften ber Goetheichen Arbeit aus, wie diefe, wenn man ben Magitab bes Boetiichen und ber ibeellen Wahrheit anlegt, burch jene Briefschaften und sonstigen Dofumente nur gewinnen fann. Jacobi, ber manche ber einzelnen Bartien genau mit ber Wirklichkeit vergleichen konnte, weil er fie felbst mit erlebt hatte, rief enthusiaftisch aus, als er bas Werk gelesen, bie Bahrheit biefer Dichtung fei oft mahrhafter, als die Bahrheit felbit. Das muß jeder, auch ohne genauere Renntnis bes Thatfächlichen, gefteben, ber bie Sefenheimer Sonlle überblidt. Bier ift feine hiftorifche Berichterstattung, hier ift ein reiner Quell ichonfter Dichtung, ber aus bem Bergen des Greises mit jugendlicher Kraft hervorbricht und die Zweifel wegfpult, ob ba, wo die Thatfachen fo mannigfach verschoben find, weil die Erinnerung nicht mehr getreu genug war, biefe lieblichen Schilberungen und anmutigen Wechselreben nach mehr als vierzig Jahren noch fo fest im Gebächtnis haften fonnten, wie fie im Buche erscheinen. Und wie die Cache felbft bas Balten ber Dichtung anzeigt, ergibt fich an andern Stellen leicht ein ähnliches Berhältnis. Die lothringische Reife bes Sahres 1770 ift fcheinbar in bas folgende verlegt und baburch die Gefenheimer Ibylle unklarer geworden. Die von mir gegebene Richtigstellung des Zeitpunktes ift allgemein angenommen, ftillschweigend selbst von dem mir sonft stets grundlos wiber= fprechenden Dunger. Das erfte Begegnen mit ben weimarischen Bringen und Knebel in Frankfurt und Maing wird mit einer fo eingehenden Genauigkeit bes Details geschilbert. baß man glauben fonnte, es liege eine gleichzeitige Aufzeichnung bes Tagebuches ober eines fonstigen Denkblattes jum Grunde. Allein als Goethe in ber Darftellung an Diesen Buntt gefommen mar, befannte er feinem Freunde

Rnebel (27. März 1813), daß der Fluß Lethe über diese und einige andre Epochen fo ziemlich feine Gewalt ausgeubt habe, fo daß er ben Freund um eine betaillierte Nachricht bitten muß, welche dieser bann schwerlich so erteilt haben kann, wie wir fie jest in Dichtung und Wahrheit lesen, ba die Bekanntschaft mit Mösers patriotischen Phantafien erst auf das Zusammentreffen mit dem Brinzen um Anebel folgte. Für die Dichtung mar das gleichgültig. und die höhere Wahrheit, daß Goethe bamals an der hand bes praktischen Möser schärfere Blide in die Rustande der Welt gethan, leidet in feiner Beife. Bedenklicher erscheinen Die Abweichungen von der Wirklichkeit, wo fie jum Nachteil von Versonen stattfinden. Es ist schon vielfach hervor= gehoben, daß Goethe in feiner Darftellung Berbers mannigfache kleine Frrtumer begangen hat; bennoch bleibt nach bem Reugnis ber gleichzeitigen Briefe bie Schilberung biefes Charafters im allaemeinen mahr und richtig. Anders verhält es sich mit Lenz und Klinger, welche in der späten getrübten Erinnerung die Rollen so zu sagen getauscht haben. Mit Lenz war das Verhältnis, das bis dahin ein sehr gutes gewesen, kurz abgebrochen, nicht ohne gegründeten Anlaß von feiten des Unglücklichen, den Goethe nun auch in der Bergangenheit mit den Augen ansah, mit denen er ihn beim Abschied aus Weimar betrachten mußte. mar länaft verschollen, als Goethe über ihn schrieb. Klinger aber, ber in feiner Jugend Goethe gedruckt hatte, lebte in hohen Burden in Betersburg und murde nun in dem Lichte bargestellt, in dem er Goethe mährend des Schreibens erschien, einem Lichte, fehr verschieden von bem bes jugendlichen Zusammenseins. — Unerklärlich ift es, wie Goethe von Zimmermann bas berichten konnte, mas man gegen ben Schluß bes fünfzehnten Buches lesen muß, ba von allem dem Nachteiligen nicht ein einziger Zug mit ben unumstößlich beglaubigten Thatsachen übereinstimmt, ba Zimmermanns Tochter zwei Sahre in Laufanne gewesen und bort ihren Bräutigam jurudgelaffen hatte, ihr Bruber aber erst einige Jahre nach Zimmermanns Besuch bei Goethe, und erweislich ohne irgend eine Schuld bes ungludlichen TITY

Baters, wahnsinnig wurde. Solcher Abweichungen der Dichtung von der Wirklichkeit ließen sich eine Menge nachmeisen, wenn auch keine zweite von dieser verlegenden Herbeheit. Doch mag es an diesen Winken genügen. Es wird ohnehin niemand Dichtung und Wahrheit als Quelle benutzen, ohne andre Quellen daneben zu Rate zu ziehen. Für die Erläuterung der Einzelheiten hat G. v. Loeper eine Fülle von Material herbeigeschafft und mit saubrer Genauigkeit verarbeitet.

Die Borarbeiten zu seinem Werke, chronologische Aufzeichnung ber Thatsachen, begann Goethe 1809; die Schematisierung beschäftigte ihn im folgenden Jahre, 1811 erschien der erste Teil, die fünf ersten Bücher enthaltend, der zweite mit dem sechsten bis zehnten Buche folgte 1812, der dritte, der das elste dis fünfzehnte Buch umfaßt, kam um Ostern 1814 und der Schluß nach Goethes Tode heraus.

Rarl Goedeke.

# Aus meinem Teben.

Dichtung und Wahrheit.

Erfter und zweiter Teil.

: •

# Erster Teil.

Ο μή δαρείς άνθρωπος οδ παιδεύεται.

Ms Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche dessfelben vielleicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, teurer Freund, nunmehr die zwölf Teile Ihrer bichterischen Werke beisammen und finden, indem wir fie durchlesen, manches Befannte, manches Unbefannte; ja, manches Vergessene wird durch diese Sammlung wieder an-Man fann fich nicht enthalten, Diese zwölf Banbe, welche in einem Format vor uns stehen, als ein Ganzes zu betrachten, und man möchte sich baraus gern ein Bild bes Autors und seines Talents entwerfen. Nun ist nicht zu leug= nen, daß für die Lebhaftigkeit, womit derselbe seine schrift= ftellerische Laufbahn begonnen, für die lange Zeit, die seitbem verfloffen, ein Dutend Bandchen ju wenig icheinen muffen. Eben so kann man sich bei ben einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Beranlaffungen dieselben hervorgebracht und sowohl äußere bestimmte Gegenstände als innere entschiedene Bilbungsftufen baraus hervorscheinen, nicht minder auch gewisse temporare moralische und afthetische Maxi= men und Ueberzeugungen barin obwalten. Im ganzen aber

bleiben biese Produktionen immer unzusammenhängenb; ja, oft sollte man kaum glauben, daß sie von bemselben Schriftsteller

entsprungen feien.

"Ihre Freunde haben indessen die Nachforschung nicht aufgegeben und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebense und Denkweise, manches Rätsel zu erraten, manches Problem aufzulösen; ja, sie finden, da eine alte Neigung und ein versjährtes Verhältnis ihnen beisteht, selbst in den vorkommenden Schwierigkeiten einigen Reiz. Doch würde uns hie und da eine Nachhilfe nicht unangenehm sein, welche Sie unsern freundschaftlichen Gesinnungen nicht wohl versagen dürfen.

"Das erfte alfo, warum wir Sie ersuchen, ift, bag Sie und Ihre, bei ber neuen Ausgabe nach gemiffen innern Begiehungen geordneten Dichtwerke in einer chronologischen Folge aufführen und sowohl bie Lebens= und Gemutszuftanbe, bie ben Stoff bazu hergegeben, als auch die Beisviele, welche auf Sie gewirft, nicht weniger bie theoretischen Grundfate, benen Sie gefolgt, in einem gemiffen Zusammenhange vertrauen möchten. Wibmen Sie biefe Bemühung einem engern Rreife, vielleicht entspringt baraus etwas, was auch einem größern angenehm und nütlich werben fann. Der Schriftsteller foll bis in fein höchstes Alter ben Borteil nicht aufgeben, fich mit benen, die eine Neigung zu ihm gefaßt, auch in die Ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verliehen fein möchte, in gemiffen Jahren mit unerwarteten, mächtig wirffamen Erzeugniffen von neuem aufzutreten: fo follte boch gerabe ju ber Beit, wo bie Erfenntnis vollständiger, bas Bewußtfein beutlicher wird, das Geschäft sehr unterhaltend und neubelebend fein, jenes Bervorgebrachte wieber als Stoff zu behandeln und ju einem Letten zu bearbeiten, welches benen abermals zur Bilbung gereiche, die fich früher mit und an bem Rünftler gebildet haben."

Dieses so freundlich geäußerte Verlangen erweckte bei mir unmittelbar die Luft, es zu befolgen. Denn wenn wir

in früherer Zeit leibenschaftlich unsern eigenen Weg gehen und, um nicht irre zu werben, bie Anforderungen anderer ungebuldig ablehnen, fo ift es uns in spätern Tagen höchft erwünscht, wenn irgend eine Teilnahme uns aufregen und zu einer neuen Thätiakeit liebepoll bestimmen mag. 3ch unterzog mich baher sogleich ber porläufigen Arbeit, die größeren und fleineren Dichtwerfe meiner zwölf Banbe auszuzeichnen und ben Jahren nach zu ordnen. Ich fuchte mir Zeit und Umstände zu vergegenwärtigen, unter welchen ich fie hervor-Allein das Geschäft ward bald beschwerlicher, weil ausführliche Anzeigen und Erklärungen nötig wurden, um bie Luden zwischen bem bereits Bekanntgemachten auszufüllen. Denn zuvörderst fehlt alles, woran ich mich zuerst geübt, es fehlt manches Angefangene und nicht Vollendete: ja soggr ist bie äußere Geftalt manches Bollenbeten völlig verschwunden, indem es in der Folge ganglich umgearbeitet und in eine andere Form gegoffen worden. Außer biesem blieb mir auch noch zu gebenken, wie ich mich in Wiffenschaften und andern Rünften bemüht, und mas ich in solchen fremd scheinenden Kächern sowohl einzeln als in Berbindung mit Freunden teils im ftillen geübt, teils öffentlich bekannt gemacht.

Alles bieses wünschte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Wohlwollenden einzuschalten; allein diese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter; denn indem ich jener sehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wünschte und mich bemühte, die innern Regungen, die äußern Sinslüsse, die theoretisch und praktisch von mir betretenen Stusen der Reihe nach darzustellen, so ward ich aus meinem engen Privatleden in die weite Welt gerückt; die Gestalten von hundert bedeutenden Menschen, welche näher oder entsernter auf mich eingewirkt, traten hervor; ja, die ungeheuren Bewegungen des allgemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich wie auf die ganze Masse der Gleichzeitigen den größten Einsluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet werden. Denn

vieses scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, in wiesern ihm das Ganze widerstrebt, in wiesern es ihn bezünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt. Hiezu wird aber ein kaum Erreichbares gefordert, daß nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne, sich, in wiesern es unter allen Umständen dasselbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fortreißt, bestimmt und bildet, dergestalt, daß man wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn Jahre früher oder später geboren, dürste, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen bestrifft, ein ganz anderer geworden sein.

Auf diesem Wege, aus bergleichen Betrachtungen und Bersuchen, aus solchen Erinnerungen und Neberlegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Gessichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutzt und am billigsten beurteilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen sein möchte, dazu sindet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.

## Erftes Buch.

Am 28. Auguft 1749, mittags mit bem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Benus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so

mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersete fich baher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als die biese Stunde vorübergegangen.

Diese guten Aspekten, welche mir die Aftrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein: denn durch Ungeschicklickskeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Not versetzt hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Borteil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtschelser angestellt und der Helger angestellt und der Helger erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgebornen mag zu gute gekommen sein.

Wenn man sich erinnern will, was uns in ber frühften Reit ber Rugend begegnet ift, fo fommt man oft in ben Kall. basjenige, mas mir von anbern gehört, mit bem ju verwechseln, mas wir wirklich aus eigner anschauender Erfahrung besitzen. Ohne also hierüber eine genaue Untersuchung anzustellen, welche ohnehin zu nichts führen kann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem alten Saufe wohnten, welches eigentlich aus zwei burchgebrochenen häufern bestand. turmartige Treppe führte zu unzusammenhangenden Zimmern. und die Ungleichheit ber Stockwerke mar durch Stufen außgeglichen. Für uns Rinber, eine jungere Schwester und mich, mar der untere weitläuftige Hausflur der liebste Raum, welder neben ber Thure ein großes hölzernes Gitterwerk hatte. wodurch man unmittelbar mit ber Strafe und ber freien Luft in Verbindung kam. Einen folchen Bogelbauer, mit dem viele Säuser versehen maren, nannte man ein Geräms. Die Frauen fagen barin, um ju nähen und ju ftriden; bie Röchin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daher mit ein= ander, und die Straffen gewannen baburch in ber guten Sahrszeit ein sübliches Ansehen. Man fühlte sich frei, indem man mit dem Deffentlichen vertraut war. So kamen auch durch diese Gerämse die Kinder mit den Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Brüder von Ochsenstein, hinterlassene Söhne des verstorbenen Schultheißen, gar lieb und beschäftigten und neckten sich mit mir auf mancherslei Weise.

Die Meinigen ergählten gern allerlei Gulenfpiegeleien, gu benen mich jene fonft ernfte und einsame Manner angereigt. 3ch führe nur einen von biefen Streichen an. Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein bie Rüche für bie nächste Zeit mit folden Waren versorgt, sonbern auch uns Kindern bergleichen Geschirr im fleinen zu fpielender Beschäftigung eingekauft. Un einem schönen Nachmittag, ba alles ruhig im Saufe war, trieb ich im Gerams mit meinen Schüffeln und Topfen mein Befen, und ba weiter nichts babei herauskommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Straße und freute mich, daß es fo luftig gerbrach. Die von Ochfen= ftein, welche fahen, wie ich mich baran ergötte, baf ich fo gar fröhlich in die Händchen patschte, riefen: Noch mehr! Ich faumte nicht, fogleich einen Topf und, auf immer fortwährendes Rufen: Noch mehr! nach und nach fämtliche Schuffelden, Tiegelden, Kännchen gegen bas Pflafter zu ichleubern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Bergnügen zu machen. Dein Borrat aber war aufgezehrt, und fie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte baber ftracks in die Ruche und holte die irbenen Teller, welche nun freilich im Zerbrechen noch ein luftigeres Schauspiel gaben; und fo lief ich bin und wiber, brachte einen Teller nach bem anbern, wie ich fie auf bem Topfbrett ber Reihe nach erreichen fonnte, und weil fich jene gar nicht aufrieden gaben, fo fturzte ich alles, was ich von Geschirr er= ichleppen konnte, in gleiches Berberben. Nur fpater erschien jemand, zu hindern und zu wehren. Das Unglud mar geschehen, und man hatte für so viel zerbrochne Töpferware wenigstens eine luftige Geschichte, an ber fich besonders bie ichalfischen Urheber bis an ihr Lebensenbe ergötten.

Meines Baters Mutter, bei ber wir eigentlich im Saufe wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, un= mittelbar an ber Sausflur, und wir pflegten unfere Spiele bis an ihren Geffel, ja, wenn fie frant mar, bis an ihr Bett hin auszubehnen. Ich erinnere mich ihrer gleichsam als eines Beiftes, als einer ichonen, hagern, immer weiß und reinlich gefleibeten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend ift fie mir im Gebächtnis geblieben.

Bir hatten bie Strafe, in welcher unfer Saus lag, ben Sirfchgraben nennen hören; ba wir aber weber Graben noch Birfche faben, fo wollten wir biefen Musbrud erflart wiffen. Man ergahlte fobann, unfer Saus ftebe auf einem Raum, ber fonft außerhalb ber Stadt gelegen, und ba, wo jest bie Strafe fich befinde, fei ehmals ein Graben gewesen, in weldem eine Anzahl Siride unterhalten worben. Man habe Diese Tiere hier bewahrt und genährt, weil nach einem alten Berkommen ber Senat alle Jahre einen Birich öffentlich verfpeifet, den man benn für einen folden Wefttag bier im Graben immer jur Sand gehabt, wenn auch auswärts Fürften und Ritter ber Stadt ihre Ragdbefugnis verfummerten und ftorten, ober wohl gar Reinde bie Stadt eingeschloffen ober belagert hielten. Dies gefiel uns fehr, und wir wünschten, eine folche gahme Wildbahn ware auch noch bei unfern Zeiten gu feben gewefen.

Die Sinterfeite bes Saufes hatte, besonbers aus bem oberen Stock, eine fehr angenehme Ausficht über eine beinah unabsehbare Alache von Nachbarsgarten, Die fich bis an Die Stadtmauern perbreiteten. Leiber aber war, bei Bermandlung ber fonft hier befindlichen Gemeindepläte in Sausgarten, unfer Saus und noch einige andere, bie gegen bie Stragenede ju lagen, fehr verfürzt worben, indem die Saufer vom Rogmarft her weitläuftige Hintergebäube und große Gärten fich zueigneten wir aber uns durch eine ziemlich hohe Mauer unfres Hofes von biefen so nah gelegenen Paradiefen ausgeschlossen sahen.

Im zweiten Stock befand fich ein Zimmer, welches mai bas Gartenzimmer nannte, weil man fich baselbst burch wenig Gewächse vor bem Fenfter ben Mangel eines Gartens zu er setzen gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein lieb fter, zwar nicht trauriger, aber boch sehnsüchtiger Aufenthalt Ueber jene Garten hinaus, über Stadtmauern und Balle fa man in eine schöne fruchtbare Gbene; es ift die, welche fic nach Höchst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhn lich meine Lektionen, martete die Gewitter ab und konnt mich an ber untergehenden Sonne, gegen welche bie Fenfte gerabe gerichtet waren, nicht fatt genug feben. zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Garten mandeln un ihre Blumen besorgen, die Kinder spielen, die Gesellschafte sich eraöten sah, die Regelkugeln rollen und die Regel falle hörte, so erregte bies frühzeitig in mir ein Gefühl ber Gin famfeit und einer baraus entspringenben Sehnsucht, bas, ber von ber Natur in mich gelegten Ernften und Ahnungsvolle entsprechend, seinen Einfluß gar bald und in ber Folge not beutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen büftere Beschaffen heit bes Hauses war übrigens geeignet, Schauer und Furch in kindlichen Gemütern zu erwecken. Unglücklicherweise hatt man noch die Erziehungsmaxime, den Kindern frühzeitig all Furcht vor dem Ahnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmei und sie an das Schauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinde sollten daher allein schlafen, und wenn uns dieses unmöglich siel und wir uns sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten: so stellte sich in umgewandtem Schlafrock und also für uns verkleibet genug der Bater in den Weg und schreckte uns in unsere Ruhestättzurück. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt sich jeder

mann. Wie soll berjenige die Furcht los werden, den man zwischen ein doppeltes Furchtbare einklemmt? Meine Mutter, stets heiter und froh und andern das Gleiche gönnend, ersand eine bessere pädagogische Auskunft. Sie wußte ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genuß sie und jeden Morgen versprach, wenn wir nachts die Furcht überwunden hätten. Es gelang, und beide Teile waren zusrieden.

Innerhalb bes Saufes jog meinen Blid am meiften eine Reihe römischer Prospekte auf sich, mit welchen ber Bater einen Borfaal ausgeschmückt hatte, gestochen von einigen geschickten Borgangern bes Piranese, bie fich auf Architektur und Berspektive wohl verstanden und beren Nadel sehr deut= lich und schätzbar ift. Hier sah ich täglich die Piazza del Popolo, das Colifeo, ben Betersplat, die Betersfirche von außen und innen, die Engelsburg und so manches andere. Gestalten brudten sich tief bei mir ein, und ber sonst fehr lakonische Bater hatte wohl manchmal bie Gefälligkeit, eine Beschreibung bes Gegenstandes vernehmen zu lassen. Seine Vorliebe für die italienische Sprache und für alles, mas sich auf jenes Land bezieht, mar fehr ausgesprochen. Gine kleine Marmor: und Naturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen großen Teil seiner Zeit verwendete er auf seine italienisch verfaßte Reisebeschreibung, beren Abschrift und Redaktion er eigenhändig. heftweise, langsam und genau ausfertigte. Gin alter heiterer italienischer Sprachmeifter, Giovinaggi genannt, mar ibm daran behilflich. Auch sang der Alte nicht übel, und meine Mutter mußte fich bequemen, ihn und fich felbst mit bem Klavier täglich zu accompagnieren; da ich benn das Solitario bosco ombroso balb kennen lernte und auswendig wußte. ehe ich es verstand.

Mein Bater war überhaupt lehrhafter Ratur, und bei feiner Entfernung von Geschäften wollte er gern basjenige,

was er wußte und vermochte, auf andre übertragen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Berheisratung zum fleißigen Schreiben angehalten, wie zum Klaviersspielen und Singen; wobei sie sich genötigt sah, auch in der italienischen Sprache einige Kenntnis und notdürftige Fertigsfeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern Freistunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Platz zu unsern Spielen fanden. Sie wußte uns mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Bissen zu erquicken. An einem Weihnachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüter mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starten Gindruck, der in eine große, langdauernde Wirfung nachklang.

Die kleine Bühne mit ihrem stummen Personal, die man uns anfangs nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigner Nebung und dramatischer Belebung übergab, mußte uns Kindern um so viel werter sein, als es das letzte Bermächtnis unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Krankheit unsern Augen erst entzogen und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige Beränderung in dem Zustande derselben nach sich zog.

Solange die Großmutter lebte, hatte mein Bater sich gehütet, nur das mindeste im Hause zu verändern oder zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er sich zu einem Hauptsbau vorbereitete, der nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde. In Franksurt, wie in mehreren alten Städten, hatte man bei Aufführung hölzerner Gebäude, um Platz zu gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit dem ersten, sondern auch mit den solgenden Stocken überzubauen; wodurch denn freilich

besonders enge Straken etwas Düsteres und Aenastliches bekamen. Enblich ging ein Gesetz burch, bag, wer ein neues haus von Grund auf baue, nur mit bem erften Stod über das Kundament herausrücken dürfe, die übrigen aber senkrecht aufführen muffe. Mein Bater, um ben vorfpringenden Raum im zweiten Stock auch nicht aufzugeben, wenig bekummert um äukeres architektonisches Anseben und nur um innere aute und bequeme Einrichtung besorgt, bediente fich, wie schon mehrere vor ihm gethan, der Ausflucht, die oberen Teile des Haufes zu unterstützen und von unten herauf einen nach dem andern wegzunehmen und bas Neue gleichsam einzuschalten, so daß, wenn zulett gewissermaßen nichts von bem Alten übria blieb, ber ganz neue Bau noch immer für eine Revaratur gelten konnte. Da nun also bas Einreißen und Aufrichten allmählich geschah, so hatte mein Bater sich vorgenommen, nicht aus bem Sause zu weichen, um besto besser bie Aufsicht ju führen und bie Unleitung geben ju fonnen: benn aufs Technische bes Baues verstand er sich gang gut; babei wollte er aber auch seine Kamilie nicht von sich lassen. Diese neue Epoche mar ben Kindern sehr überraschend und sonderbar. Die Rimmer, in benen man fie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geängstigt, die Gänge. auf benen fie gespielt, die Wände, für beren Reinlichkeit und Erhaltung man sonst so fehr gesorgt, alles bas vor ber Hacke bes Maurers, vor bem Beile bes Zimmermanns fallen gu feben, und zwar von unten herauf, und indessen oben auf unterstützten Balken aleichsam in ber Luft zu schweben und babei immer noch zu einer gewissen Lektion, zu einer bestimmten Arbeit angehalten zu werden — bieses alles brachte eine Verwirrung in den jungen Köpfen hervor, die fich fo leicht nicht wieder ins Gleiche setzen ließ. Doch murbe die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher und manche Gelegenheit, sich auf Balken ju schaukeln und auf Brettern zu schwingen, gelassen marb.

Hartnäckig setzte ber Bater bie erste Zeit seinen Plan burch; boch als zuletzt auch das Dach teilweise abgetragen wurde und, ohngeachtet alles übergespannten Wachstuckes von abgenommenen Tapeten, der Regen bis zu unsern Betten ge-langte: so entschloß er sich, obgleich ungern, die Kinder wohl-wollenden Freunden, welche sich schon früher dazu erboten hatten, auf eine Zeit lang zu überlassen und sie in eine öffentsliche Schule zu schieden.

Dieser Nebergang hatte manches Unangenehme: benn indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, edel, obgleich streng, gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen hinunterstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Waffen und aller Fähigkeit ermangelten, sich

bagegen zu schützen.

Um biefe Zeit mar es eigentlich, bag ich meine Baterftadt zuerst gewahr wurde: wie ich benn nach und nach immer freier und ungehinderter, teils allein, teils mit muntern Gefpielen, barin auf und ab manbelte. Um ben Ginbruck, ben biefe ernsten und würdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitzuteilen, muß ich hier mit ber Schilberung meines Geburtsortes vorgreifen, wie er fich in feinen verichiebenen Teilen allmählich vor mir entwickelte. Um liebiten spazierte ich auf ber großen Mainbrücke. Ihre Länge, ihre Festigkeit, ihr gutes Unsehen machte fie zu einem bemerkens= werten Bauwert; auch ift es aus früherer Zeit beinahe bas einzige Denkmal jener Borforge, welche bie weltliche Obrigkeit ihren Burgern ichuldig ift. Der ichone Fluß auf= und ab= warts jog meine Blide nach fich; und wenn auf bem Brudenfreug ber goldene Sahn im Connenschein glangte, fo mar es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich ward alsbann burch Sachsenhausen spaziert und bie Ueberfahrt für einen Rreuzer gar behaglich genoffen. Da befand man fich nun wieder biesseits, ba schlich man jum Weinmarkte, be-

wunderte den Mechanismus der Krahne, wenn Waren ausgeladen murben; besonders aber unterhielt uns die Ankunft ber Marktschiffe, wo man so mancherlei und mitunter so selt= fame Kiguren aussteigen fab. Ging es nun in bie Stadt herein, fo marb jeberzeit ber Saalhof, ber wenigstens an ber Stelle ftanb, wo bie Burg Raifer Rarls bes Großen und feiner Nachfolger gewesen sein follte, ehrfurchtsvoll gegrüft. Man verlor fich in die alte Gewerbstadt und besonders Markt= tages gern in bem Gewühl, das sich um die Bartholomäusfirche herum versammelte. Sier hatte fich, von ben frühften Beiten an, die Menge ber Berkäufer und Krämer über einander gebrängt, und wegen einer solchen Besitnahme konnte nicht leicht in ben neuern Zeiten eine geräumige und heitere Unftalt Blat finden. Die Buben bes fogenannten Bfarreisen waren uns Kindern fehr bedeutend, und wir trugen manchen Baten hin, um uns farbige, mit goldenen Tieren bedruckte Bogen anzuschaffen. Rur felten aber mochte man fich über ben beschränkten, vollgepfropften und unreinlichen Marktplat hindrangen. So erinnere ich mich auch, daß ich immer mit Entseten vor ben baranftogenben engen und häglichen Aleisch= bänken gefloben bin. Der Römerberg war ein besto an= genehmerer Spazierplat. Der Weg nach ber neuen Stadt burch die neue Kräm war immer aufheiternd und ergötlich: nur verbrok es uns. daß nicht neben ber Liebfrauenfirche eine Strafe nach ber Zeil ju ging und wir immer ben großen Umweg durch die Sasengasse oder die Ratharinenpforte machen mußten. Bas aber bie Aufmerksamkeit bes Rindes am meiften an fich jog, maren die vielen fleinen Städte in der Stadt, die Festungen in der Festung, die ummauerten Alosterbegirke nämlich und die aus frühern Jahrhunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen Räume: so ber Nürnberger Hof, das Rompoftell, bas Braunfels, bas Stammhaus berer von Stallburg und mehrere in den spätern Zeiten zu Wohnungen und Gemerbsbenutungen eingerichtete Teften. Nichts architektonisch

Erhebendes mar damals in Frankfurt zu feben: alles beutete auf eine längst vergangene, für Stadt und Gegend fehr un= ruhige Zeit. Pforten und Türme, welche bie Grenze ber alten Stadt bezeichneten, bann weiterhin abermals Pforten, Türme, Mauern, Brüden, Balle, Graben, womit die neue Stadt umschloffen mar, alles sprach noch zu beutlich aus, baß Die Notwendigkeit, in unruhigen Zeiten bem Gemeinwesen Sicherheit zu verschaffen, biefe Unftalten hervorgebracht, baß bie Blate, die Straffen, felbft die neuen, breiter und iconer angelegten, alle nur bem Zufall und ber Willfür und feinem regelnden Beifte ihren Urfprung ju banten hatten. Gine gewiffe Neigung zum Altertumlichen fette fich bei bem Knaben fest, welche besonders durch alte Chronifen, Solzschnitte, wie 3. B. ben Gravichen von ber Belagerung von Frankfurt, genährt und begünstigt wurde; wobei noch eine andre Luft, bloß menschliche Zustände in ihrer Manniafaltiafeit und Natürlichkeit, ohne weitern Anspruch auf Intereffe ober Schon= beit, ju erfaffen, fich bervorthat. Go mar es eine von unfern liebsten Promenaden, die wir uns bes Sahrs ein paarmal gu verschaffen suchten, inwendig auf bem Gange ber Stadtmauer herumgufpagieren. Garten, Sofe, Sintergebaube gieben fich bis an ben Zwinger heran; man fieht mehreren taufend Menschen in ihre häuslichen, fleinen, abgeschloffenen, verbor= genen Zuftanbe. Bon bem Buts- und Schaugarten bes Reichen ju ben Obstaarten bes für seinen Nuten beforgten Burgers. von ba zu Fabrifen, Bleichpläten und ähnlichen Anftalten, ja bis zum Gottesader felbit - benn eine fleine Welt lag innerhalb bes Bezirfs ber Stadt - ging man an bem mannigfaltigften, wunderlichsten, mit jedem Schritt fich verändernden Schaufpiel vorbei, an dem unfre kindische Neugier sich nicht genug ergöten fonnte. Denn fürmahr, ber befannte hinfende Teufel, als er für feinen Freund die Dächer von Madrid in ber Nacht abhob, hat faum mehr für biefen geleistet, als hier por uns unter freiem Simmel, bei hellem Connenschein, gethan war, Die Schlüssel, beren man sich auf biesem Wege bebienen mußte, um durch mancherlei Türme, Treppen und Pförtchen durch= zukommen, waren in den Händen der Zeugherren, und wir versehlten nicht, ihren Subalternen aufs beste zu schmeicheln.

Bebeutender noch und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb für uns das Rathaus, der Römer genannt. In seinen untern gewöldähnlichen Hallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir verschafften uns Eintritt in das große, höchst einsache Sessionszimmer des Rates. Bis auf eine gewisse Höchst geetäselt, waren übrigens die Wände so wie die Wölbung weiß und das Ganze ohne Spur von Malerei oder irgend einem Bildwerk. Nur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

Gines Manns Rebe Ift keines Manns Rebe: Wan foll fie billia hören Beebe.

Nach ber altertümlichsten Art waren für die Glieder dieser Bersammlung Bänke ringsumher an der Bertäselung angebracht und um eine Stuse von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unsres Senats nach Bänken eingeteilt sei. Bon der Thüre linker Hand dis in die gegensüberstehende Ecke, als auf der ersten Bank, saßen die Schöffen, in der Ecke selbst der Schultheiß, der einzige, der ein kleines Tischen vor sich hatte; zu seiner Linken dis gegen die Fenstersseite saßen nunmehr die Herren der zweiten Bank; an den Fenstern her zog sich die dritte Bank, welche die Handwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokollführer.

Baren wir einmal im Römer, so mischten wir uns auch wohl in bas Gebränge vor ben burgemeisterlichen Aubienzen. Aber größeren Reiz hatte alles, was sich auf Wahl und Krönung ber Kaiser bezog. Wir wußten uns die Gunst ber Schließer zu verschaffen, um die neue, heitre, in Fresko gemalte, sonst durch ein Gitter verschlossen Kaisertreppe hinauf:

steigen zu dürfen. Das mit Purpurtapeten und wunderlich verschnörkelten Goldleisten verzierte Wahlzimmer flößte uns Ehrsurcht ein. Die Thürstücke, auf welchen kleine Kinder oder Genien, mit dem kaiserlichen Ornat bekleidet und belastet mit den Reichsinsignien, eine gar wunderliche Figur spielen, betrachteten wir mit großer Ausmerksamkeit und hofften wohl auch, noch einmal eine Krönung mit Augen zu erleben. Aus dem großen Kaisersaale konnte man uns nur mit sehr vieler Mühe wieder herausdringen, wenn es uns einmal geglückt war, hineinzuschläpfen; und wir hielten denjenigen für unsern wahrsten Freund, der uns bei den Brustbildern der sämtlichen Kaiser, die in einer gewissen höhe umher gemalt waren, etwas von ihren Thaten erzählen mochte.

Bon Karl bem Großen vernahmen wir manches Märchenhafte; aber bas Siftorifch-Intereffante fur uns fing erft mit Rubolf von Sabsburg an, ber burch seine Mannheit fo großen Bermirrungen ein Enbe gemacht. Auch Rarl ber Bierte gog unfre Aufmerksamkeit an fich. Wir hatten ichon von ber goldnen Bulle und ber peinlichen Salsgerichtsordnung gehört, auch daß er ben Frankfurtern ihre Anhänglichkeit an feinen edlen Gegenfaifer, Günther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Marimilianen hörten wir als einen Menschen= und Bürgerfreund loben, und bag von ihm prophezeit worden, er werbe ber lette Raifer aus einem beutschen Saufe fein; welches benn auch leiber eingetroffen, indem nach seinem Tobe bie Wahl nur zwischen bem König von Spanien, Karl bem Fünften, und bem König von Frankreich, Franz bem Ersten, geschwanft habe. Bebenflich fügte man bingu, bag nun abermals eine folche Beisfagung ober vielmehr Borbebeutung umgehe: benn es fei augenfällig, bag nur noch Plat für bas Bild eines Raifers übrig bleibe; ein Umstand, ber, obgleich zufällig icheinend, die Batriotischgefinnten mit Beforgnis erfülle.

Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, verfehlten wir auch nicht, uns nach bem Dom zu begeben und baselbst bas Grab jenes braven, von Freund und Feinden geichätten Bunther zu besuchen. Der merkwurdige Stein, ber es ehmals bedecte, ift in bem Chor aufgerichtet. Die gleich baneben befindliche Thure, welche ins Konklave führt, blieb und lange verschlossen, bis wir endlich burch bie obern Behörden auch ben Eintritt in diefen fo bedeutenden Ort ju erlangen mußten. Allein wir hatten beffer gethan, ihn burch unsere Ginbilbungsfraft, wie bisher, auszumalen: benn wir fanden biefen in ber beutschen Geschichte so mertwürdigen Raum, wo die mächtigsten Fürsten sich zu einer Sandlung von folder Wichtigfeit zu versammeln pflegten, feineswegs würdig ausgeziert, fondern noch obenein mit Balfen, Stangen, Beruften und anderem folden Gefperr, bas man beifeite feten wollte, verunftaltet. Defto mehr marb unsere Ginbilbungs= fraft angeregt und bas Berg und erhoben, als wir furg nach: her die Erlaubnis erhielten, beim Borzeigen ber goldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Rathause gegen= märtia zu fein.

Mit vieler Begierde vernahm der Knabe sodann, was ihm die Seinigen so wie ältere Verwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zuletzt kurz auf einander gefolgten Krönungen: denn es war kein Frankfurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse, und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Krönung Karls des Siedenten gewesen war, bei welcher besonders der französische Gesandte mit Kosten und Geschmack herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge für den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissernaßen die Gastfreiheit seiner Reichsstädter anslehen mußte.

War die Krönung Franz des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwart der Kaiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schönheit eben so einen großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernste würdige Gestalt und die blauen Augen Karls des Siebenten auf die Frauen. Wenigstens wetteiserten beide Geschlechter, dem aufhorchenden Knaben einen höchst vorteilhaften Begriff von jenen beiden Personen beizubringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit heitrem und beruhigtem Gemüt: denn der Aachner Friede hatte für den Augenblick aller Fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Feierlichseiten, so sprach man mit Behaglichseit von den vorübergegangenen Kriegszügen, von der Schlacht bei Dettingen, und was die merkwürdigsten Begebenheiten der verslossenen Jahre mehr sein mochten; und alles Bedeutende und Gesährliche schien, wie es nach einem abgeschlossenen Frieden zu gehen pflegt, sich nur ereignet zu haben, um glücklichen und sorgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu dienen.

Hatte man in einer solchen patriotischen Beschränkung kaum ein halbes Jahr hingebracht, so traten schon die Messen wieder ein, welche in den sämtlichen Kinderköpsen jederzeit eine unglaubliche Gärung hervorbrachten. Eine durch Erbauung so vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Auspacken der Waren erregte von den ersten Momenten des Bewußtseins an eine undezwinglich thätige Neugierde und ein undegrenztes Verlangen nach sindischem Besit, das der Knabe mit wachsenden Jahren, dalb auf diese, bald auf jene Weise, wie es die Kräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Zugleich aber bildete sich die Vorstellung von dem, was die Welt alles hervordringt, was sie bedarf und was die Bewohner ihrer verschiedenen Teile gegen einander auswechseln.

Diese großen, im Frühjahr und herbst eintretenden Epochen wurden burch seltsame Feierlichkeiten angekündigt, welche um besto würdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dorther noch auf uns gekommen, lebhaft vergegen-

wärtigten. Am Geleitstag war das ganze Bolk auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, dis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren besetzt, ohne daß den Tag über was Besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sein, um sich zu drängen, und die Zuschauer, um sich unter einander zu betrachten: denn das, worauf es eigentslich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Nacht und wurde mehr geglaubt, als mit Augen gesehen.

In jenen altern unruhigen Zeiten nämlich, wo ein jeder nach Belieben Unrecht that ober nach Luft bas Rechte beförderte, murben die auf die Meffen ziehenden Sandelsleute von Wegelagerern edlen und unedlen Geschlechts willfürlich geplagt und geplact, fo daß Fürsten und andre mächtige Stände die Ihrigen mit gewaffneter Band bis nach Frantfurt geleiten ließen. Sier wollten nun aber die Reichsstädter fich felbst und ihrem Gebiet nichts vergeben; fie jogen ben Ankömmlingen entgegen: da gab es benn manchmal Streitig= feiten, wie weit jene Geleitenden heran tommen, ober ob fie wohl gar ihren Einritt in die Stadt nehmen könnten. Weil nun biefes nicht allein bei Sandels- und Defigeschäften ftattfand, sondern auch, wenn hohe Personen in Rriegs- und Friedenszeiten, vorzüglich aber zu Wahltagen, fich heranbegoben, und es auch öfters zu Thätlichkeiten kam, sobald irgend ein Gefolge, das man in der Stadt nicht dulden wollte, fich mit seinem Serrn hereinzudrängen begehrte: so maren zeither barüber manche Verhandlungen gepflogen, es waren viele Rezesse beshalb, obgleich ftets mit beiderseitigen Borbehalten, geschlossen worden, und man gab die Hoffnung nicht auf, ben feit Sahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen, als die ganze Anftalt, weshalb er fo lange und oft fehr heftig geführt worben mar, beinah für unnüt, wenigftens für überflüffig angesehen werben konnte.

Unterbeffen ritt die bürgerliche Ravallerie in mehreren Abteilungen, mit ben Oberhäuptern an ihrer Spite, an jenen

Tagen zu verschiebenen Thoren hinaus, fand an einer gewiffen Stelle einige Reiter ober Sufaren ber jum Geleit berechtigten Reichsftande, bie nebit ihren Unführern wohl empfangen und bewirtet wurden; man gogerte bis gegen Abend und ritt als= bann, faum von ber wartenben Menge gefehen, jur Stadt herein; ba benn mancher bürgerliche Reiter weber fein Pferd noch fich felbst auf bem Pferbe zu erhalten vermochte. Bu bem Brüdenthore famen bie bebeutenbiten Buge berein, und beswegen war ber Undrang borthin am ftartften. Bang gulett und mit finkender Nacht langte ber auf gleiche Weise geleitete Nürnberger Postwagen an, und man trug sich mit ber Rebe, es muffe jeberzeit bem Serkommen gemäß eine alte Frau barin fiten; weshalb benn bie Strafenjungen bei Ankunft bes Bagens in ein gellendes Geschrei auszubrechen pflegten, ob man gleich bie im Bagen figenben Baffagiere feineswegs mehr unterscheiben konnte. Unglaublich und wirklich bie Sinne verwirrend mar ber Drang ber Menge, bie in biefem Mugen= blid burch bas Brückenthor herein bem Wagen nachstürzte; beswegen auch bie nächsten Säuser von ben Zuschauern am meiften gefucht murben.

Eine andere, noch viel seltsamere Feierlichseit, welche am hellen Tage das Publikum aufregte, war das Pseisergericht. Es erinnerte diese Zeremonie an jene ersten Zeiten, wo bebeutende Handelsstädte sich von den Zöllen, welche mit Handel und Gewerd in gleichem Maße zunahmen, wo nicht zu befreien, doch wenigstens eine Milderung derselben zu erlangen suchten. Der Kaiser, der ihrer bedurste, erteilte eine solche Freiheit da, wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und sie mußte daher jährlich erneuert werden. Dieses geschah durch symbolische Gaben, welche dem kaiserlichen Schultheißen, der auch wohl gelegentlich Oberzöllner sein konnte, vor Eintitt der Bartholomäi-Messe gebracht wurden, und zwar des Anstands wegen, wenn er mit den Schöffen zu Gericht saß. Als der Schultheiß späterhin nicht mehr vom Kaiser gesetzt.

sondern von der Stadt selbst gemählt murde, behielt er doch diese Vorrechte, und sowohl die Zollfreiheiten der Städte, als die Zeremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Nürnsberg und Alts-Bamberg diese uralte Vergünstigung anerkannten, waren dis auf unsere Zeiten gekommen. Den Tag vor Mariä Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angekündigt. In dem großen Kaisersaale, in einem umschränkten Raume, saßen erhöht die Schöffen und eine Stuse höher der Schultheiß in ihrer Mitte; die von den Parteien bevollmächtigten Prokuratoren unten zur rechten Seite. Der Aktuarius fängt an, die auf diesen Tag gesparten wichtigen Urteile laut vorzuslesen; die Prokuratoren bitten um Abschrift, appellieren, oder was sie sonst zu thun nötig sinden.

Auf einmal melbet eine wunderliche Musik aleichsam die Ankunft voriger Jahrhunderte. Es find drei Pfeifer, beren einer eine alte Schalmei, ber andere einen Baf, ber britte einen Bommer ober Hoboe bläft. Sie tragen blaue, mit Gold verbrämte Mäntel, auf ben Aermeln bie Noten befestigt, und haben bas haupt bebeckt. So maren fie aus ihrem Gasthause, die Gesandten und ihre Begleitung hinterdrein, Punkt zehn ausgezogen, von Einheimischen und Fremben angestaunt, und so treten sie in ben Saal. Die Gerichtsverhandlungen halten inne. Pfeifer und Begleitung bleiben vor den Schranken. ber Abgefandte tritt hinein und ftellt fich bem Schultheißen gegenüber. Die symbolischen Gaben, welche auf bas genaufte nach bem alten Serkommen gefordert murden, bestanden gewöhnlich in folchen Waren, womit die darbringende Stadt vorzüglich zu handeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichsam für alle Waren, und so brachte auch hier ber Abgefandte einen schön gebrechselten hölzernen Bokal mit Pfeffer angefüllt. Ueber demselben lagen ein Baar Sandichuhe, wundersam geichlist, mit Seide besteppt und bequaftet, als Reichen einer gestatteten und angenommenen Bergunftigung, bessen sich auch wohl ber Raifer felbst in gewiffen Fällen bediente. Daneben

sah man ein weißes Stäbchen, welches vormals bei gesetzlichen und gerichtlichen Handlungen nicht leicht fehlen durfte. Es waren noch einige kleine Silbermünzen hinzugefügt, und die Stadt Worms brachte einen alten Filzhut, den sie immer wieder einlöste, so daß derselbe viele Jahre ein Zeuge dieser Zeremonien gewesen.

Nachdem der Gesandte seine Anrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen die Versicherung fortbauernder Begünstigung empfangen: so entsernte er sich aus dem geschlossenen Kreise, die Pfeiser bliesen, der Zug ging ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, dis der zweite und endlich der dritte Gesandte einzgesührt wurden; denn sie kamen erst einige Zeit nach einander, teils damit das Vergnügen des Publikums länger daure, teils auch weil es immer dieselben altertümlichen Virtuosen waren, welche Nürnberg für sich und seine Mitstädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Wir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessiert, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besuchen pslegten, um, wenn die Großmutter den Pfesser in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und Städchen, ein Paar Handschuh oder einen alten Räderalbus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen, das Altertum gleichsam hervorzaubernden Zeremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgeführt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gedräuchen und Gesinnungen unserer Altvordern zu erkundigen, die sich durch wieder auserstandene Pfeiser und Abgeordnete, ja durch handgreisliche und für uns besitzbare Gaben auf eine so wunderliche Weise vergegenwärtigten.

Solchen altehrwürdigen Feierlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Rinder luftreichere Fest außerhalb ber Stadt unter freiem himmel. An dem rechten Ufer bes

Mains unterwärts, etwa eine halbe Stunde vom Thor, quillt ein Schwefelbrunnen, fauber eingefaßt und mit uralten Linden Nicht weit bavon fteht ber Sof zu ben guten umaeben. Leuten, ehmals ein um dieser Quelle willen erbautes Hospital. Auf den Gemeinweiden umber versammelte man zu einem gewiffen Tage bes Jahres bie Rindviehherben aus ber Nachbarschaft, und die Hirten samt ihren Mädchen feierten ein ländliches Reft, mit Tang und Gefang, mit mancherlei Luft und Ungezogenheit. Auf ber andern Seite ber Stadt lag ein ahnlicher, nur größerer Gemeinbeplat, gleichfalls burch einen Brunnen und durch noch schönere Linden geziert. Dortbin trieb man zu Pfinaften bie Schafherben, und zu gleicher Zeit ließ man die armen verbleichten Waisenkinder aus ihren Mauern ins Freie: benn man follte erft später auf ben Gebanken geraten, daß man folche verlaffene Kreaturen, die fich einst durch die Welt durchzuhelfen genötigt find, früh mit der Welt in Verbindung bringen, anstatt sie auf eine traurige Beise zu hegen, fie lieber gleich jum Dienen und Dulben gewöhnen muffe und alle Ursach habe, fie von Kindesbeinen an sowohl physisch als moralisch zu kräftigen. Die Ammen und Mägbe, welche fich felbft immer gern einen Spaziergang bereiten, verfehlten nicht, von ben frühften Zeiten, uns an beraleichen Orte zu tragen und zu führen, so daß diese ländlichen Feste wohl mit zu ben ersten Eindrücken gehören, beren ich mich erinnern fann.

Das Haus war inbessen fertig geworden, und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nötige Geldsumme gesorgt war. Wir fanden uns nun alle wieder versammelt und fühlten uns behaglich: denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt dasteht, läßt alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, Unbequemes mögen gehabt haben. Das Haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Vorsäle lustig und jene Aussicht über die

Gärten aus mehrern Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausbau, und was zur Vollendung und Zierbe gehört, ward nach und nach vollbracht und diente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das erfte, was man in Ordnung brachte, war die Bücherfammlung bes Baters, von welcher bie beften, in Frang= ober Salbfrangband gebundenen Bucher Die Bande feines Arbeits= und Studierzimmers ichmuden follten. Er befag bie ichonen hollandischen Ausgaben ber lateinischen Schriftsteller, welche er ber äußern Uebereinstimmung wegen fämtlich in Quart anguschaffen suchte; sobann vieles, mas fich auf bie romischen Antiquitäten und bie elegantere Jurisprudenz bezieht. Die porzüglichsten italienischen Dichter fehlten nicht, und für ben Taffo bezeigte er eine große Borliebe. Die beften neuften Reisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er felbst machte fich ein Bergnugen baraus, ben Renfler und Nemeit zu berichtigen und zu ergangen. Nicht weniger hatte er fich mit ben nötigsten Silfsmitteln umgeben, mit Wörterbüchern aus verschiedenen Sprachen, mit Reallerifen, bag man fich also nach Belieben Rats erholen konnte, fo wie mit manchem andern, was jum Nuten und Bergnügen gereicht.

Die andere Hälfte dieser Büchersammlung, in saubern Pergamentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, so wie das Binden und Einreihen derselben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Vorzüge beilegten, auf ihn großen Einsluß. Seine Sammlung juristischer Dissertationen vermehrte sich jährlich um einige Bände.

Bunächst aber wurden die Gemälde, die sonst in dem alten Hause zerstreut herumgehangen, nunmehr zusammen an den Wänden eines freundlichen Zimmers neben der Studier= stude, alle in schwarzen, mit goldenen Städchen verzierten

Rahmen, symmetrisch angebracht. Mein Bater hatte ben Grundfat, ben er öfters und fogar leidenschaftlich aussprach, bak man die lebenden Meister beschäftigen und weniger auf Die abgeschiedenen wenden folle, bei beren Schäkung fehr viel Vorurteil mit unterlaufe. Er hatte die Vorstellung, daß es mit ben Bemälden völlig wie mit den Rheinweinen beschaffen fei, die, wenn ihnen gleich das Alter einen vorzüglichen Wert beilege, bennoch in jedem folgenden Jahre eben fo vortrefflich als in den vergangenen könnten hervorgebracht werden. Nach Berlauf einiger Zeit werbe ber neue Wein auch ein alter, eben so kostbar und vielleicht noch schmackhafter. Meinung bestätigte er sich vorzüglich burch die Bemerkung, baß mehrere alte Bilber hauptfächlich baburch für die Liebbaber einen großen Wert zu erhalten schienen, weil fie bunkler und bräuner geworben und ber harmonische Ton eines solchen Bilbes öfters gerühmt wurde. Mein Later versicherte bagegen, es sei ihm gar nicht bange, daß die neuen Bilber fünftig nicht auch schwarz werben follten; daß fie aber gerade baburch gewönnen, wollte er nicht zugestehen.

Nach biesen Grunbsähen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die sämtlichen Franksurter Künstler: den Maler Hirt, welcher Eichen= und Buchenwälder und andere sogenannte ländliche Gegenden sehr wohl mit Vieh zu stafsieren wußte; desgleichen Trautmann, der sich den Rembrandt zum Muster genommen und es in eingeschlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in effektvollen Feuersbrünsten weit gestracht hatte, so daß er einstens aufgefordert wurde, einen Pendant zu einem Rembrandtischen Bilde zu malen; ferner Schütz, der auf dem Wege des Sachtleben die Rheingegenden fleißig bearbeitete; nicht weniger Jundern, der Blumen= und Fruchtstücke, Stilleben und ruhig beschäftigte Personen nach dem Vorgang der Niederländer sehr reinlich ausführte. Nun aber ward durch die neue Ordnung, durch einen bequemern Raum und noch mehr durch die Bekanntschaft eines geschickten

Künftlers die Liebhaberei wieder angefrischt und belebt. Dieses war Seekat, ein Schüler von Brindmann, darmstädtischer Hofmaler, dessen Talent und Charakter sich in der Folge vor und umftändlicher entwickeln wird.

Man schritt auf diese Weise mit Bollendung der übrigen Zimmer, nach ihren verschiedenen Bestimmungen, weiter. Reinlichkeit und Ordnung herrschten im ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das Ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehrern Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gesehlt hatte. Der Bater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war; und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerker seinen Forderungen entsprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute teils in der Familie selbst entsprang, teils ihr von außen zusloß.

Durch ein außerorbentliches Weltereignis murbe jeboch bie Gemütsruhe bes Knaben zum erstenmal im tiefften erschüttert. Am 1. November 1755 ereignete fich bas Erb= beben von Liffabon und verbreitete über bie in Frieden und Ruhe ichon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Eine große prächtige Refibeng, zugleich Sandels: und Safenftabt, wird ungewarnt von bem furchtbarften Unglück betroffen. Die Erbe bebt und schwanft, bas Meer brauft auf, Die Schiffe fclagen gusammen, die Säufer fturgen ein, Rirchen und Turme barüber her, ber königliche Balaft zum Teil wird vom Meere verschlungen, die geborftene Erde scheint Flammen gu fpeien; benn überall melbet fich Rauch und Brand in ben Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen Augenblid zuvor noch ruhig und behaglich, geben mit einander ju Grunde, und ber Gludlichste barunter ift ber zu nennen, bem feine Empfindung, feine Befinnung über bas Unglud mehr geftattet ift. Die Flammen wüten fort, und mit ihnen wütet eine Schar fonft verborgner, ober durch dieses Ereignis in Freiheit gesetzter Berbrecher. Die unglücklichen Uebriggebliebenen find dem Raube, dem Morde, allen Mißhandlungen bloßgestellt; und so behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willfür.

Schneller als die Nachrichten hatten schon Andeutungen von diesem Borfall fich durch große Landstrecken verbreitet; an vielen Orten maren schmächere Erschütterungen ju verfpuren; an manchen Quellen, besonders ben heilfamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewesen: um besto größer mar die Wirkung der Nachrichten selbst, welche erst im allgemeinen, bann aber mit ichrectlichen Ginzelheiten fich rafch verbreiteten. Sierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgründen, an Strafpredigten die Geiftlichkeit nicht fehlen. Go vieles qu= fammen richtete bie Aufmerksamkeit ber Welt eine Zeit lang auf biefen Bunkt, und bie burch frembes Unglud aufgeregten Gemüter murben burch Sorgen für fich felbft und die Ihrigen um fo mehr geangstigt, als über die weitverbreitete Wirfung bieser Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und umftanblichere Nachrichten einliefen. Ja, vielleicht hat ber Dämon bes Schredens zu keiner Zeit so ichnell und so mächtig feine Schauer über die Erbe verbreitet.

Der Anabe, ber alles dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verzberben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemüt sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Sommer gab eine nähere Belegenheit, ben

zornigen Gott, von dem das Alte Testament so viel über= liefert, unmittelbar fennen ju lernen. Unverfehens brach ein Sagelwetter herein und ichlug bie neuen Spiegelicheiben ber gegen Abend gelegenen Sinterfeite bes Saufes unter Donner und Bligen auf bas gewaltsamfte gusammen, beschäbigte bie neuen Dobeln, verberbte einige ichatbare Bucher und fonft werte Dinge und mar für die Kinder um fo fürchterlicher, als das gang außer fich gesetzte Sausgefinde fie in einen bunteln Gang mit fortriß und bort auf ben Anieen liegend burch schredliches Geheul und Geschrei bie erzurnte Gottheit zu verföhnen glaubte; indeffen ber Bater, gang allein gefaßt, die Tensterflügel aufriß und aushob; wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch bem auf ben Sagel folgenben Regenguß einen befto offnern Weg bereitete, fo bag man fich, nach endlicher Erholung, auf ben Borfalen und Treppen von flutendem und rinnendem Baffer umgeben fah.

Solche Borfälle, wie störend sie auch im ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Bater selbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Kodurger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen Lehre anstalten eine der ersten Stellen einnahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen, und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt, nachher in Leipzig sich der Rechtswissenschaft bestissen und zuleht in Gießen promoviert. Seine mit Ernst und Fleiß versaßte Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Rechtselehren mit Lob angeführt.

Es ist ein frommer Bunsch aller Bäter, das, was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisiert zu sehen, so ungefähr, als wenn man zum zweitenmal lebte und die Erfahrungen des ersten Lebenslaufes nun erst recht nuten wollte. Im Gefühl seiner Kenntnisse, in Gewißheit einer treuen Ausbauer und im Mißtrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm

ber Bater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten und nur so viel, als es nötig schien, einzelne Stunden durch eigent- liche Lehrmeister zu besetzen. Ein pädagogischer Dilettantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trübsinnigkeit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Beranlassung dazu geben. Man suchte nach etwas Besserm und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht sein muß, der nicht durch Leute vom Metier ersteilt wird.

Meinem Bater war sein eigner Lebensgang bis bahin ziemlich nach Wunsch gelungen; ich sollte benselben Weg gehen, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine angebornen Gaben um so mehr, als sie ihm mangelten: benn er hatte alles nur durch unsäglichen Fleiß, Anhaltsamkeit und Wiedersholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später, im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht so liederlich damit würde gewirtschaftet haben.

Durch schnelles Ergreifen, Berarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr balb bem Unterricht, ben mir mein Vater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Grammatik mißsiel mir, weil ich sie nur als ein willkürliches Geset ansah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereimte angehende Lateiner gewesen, so hätte es schlimm mit mir ausgeschen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo uns die abgeschmacktesten Reime das zu Behaltende am besten einsprägten, z. B.:

Ober:Pssel; viel Morast Racht bas gute Land verhaßt.

Die Sprachformen und Dendungen faßte ich leicht; fo

auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrieen und dergleichen that es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Aufsähe waren es jedoch, die meinem Bater besondere Freude machten und wegen deren er mich mit manchem, für einen Knaben bedeutenden Geldzgeschenk belohnte.

Mein Bater lehrte die Schwester in demselben Zimmer Italienisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Bensum bald fertig war und doch stillsten sollte, horchte ich über das Buch weg und faßte das Italienische, das mir als eine lustige Abweichung des

Lateinischen auffiel, fehr behenbe.

Andere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtnis und Kombination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Ruf erlangt haben. Deshalb konnte mein Bater kaum erwarten, dis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Borliebe behalten, gleichfalls Jura studieren, alsdann noch eine andre Universität besuchen und promovieren sollte. Was diese zweite betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen; denn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hossinungen gesetzt.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Wetzlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien gehen sollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man musse Paris voraus sehen, weil man aus Italien kommend sich an nichts mehr ergöte.

Dieses Märchen meines fünftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zuletzt in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und Trockenheit schien sich jederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern ber leidenschaftliche Wunsch, auch dieser Paradiese teilhaft zu werden.

Privatstunden, welche sich nach und nach vermehrten, teilte ich mit Nachbarökindern. Dieser gemeinsame Unterricht sörderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bößartigkeiten meiner Gesellen brachten Unruh, Berdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chrestomathieen, wodurch die Belehrung heiter und mannigsaltig wird, waren noch nicht dis zu uns gekommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Nepos, das allzu leichte und durch Predigten und Religionsunterricht sogar trivial gewordene Neue Testament, Cellarius und Pasor konnten uns kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Reim= und Bersewut, durch Lesung der damaligen deutschen Dichter, unser bemächtigt. Mich hatte sie schon früher ergriffen, als ich es lustig fand, von der rhetorischen Behandlung der Aufgaben zu der poetischen überzugehen.

Wir Knaben hatten eine sonntägliche Zusammenkunft, wo jeder von ihm selbst verfertigte Verse produzieren sollte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares, was mich fehr lange in Unruh sette. Meine Gebichte, wie fie auch sein mochten, mußte ich immer für bie beffern halten. Allein ich bemerkte bald, daß meine Mitwerber, welche fehr lahme Dinge vorbrachten, in bem gleichen Falle waren und fich nicht weniger bunkten; ja, mas mir noch bedenklicher schien, ein auter, obgleich zu solchen Arbeiten völlig unfähiger Anabe, bem ich übrigens gewogen mar, ber aber seine Reime sich vom Hofmeister machen ließ, hielt biese nicht allein für die allerbesten, sondern war völlig überzeugt, er habe fie felbst gemacht; wie er mir, in bem vertrauteren Berhältnis, worin ich mit ihm ftand, jeberzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun folchen Frrtum und Wahnfinn offenbar vor mir fah, fiel es mir eines Tages aufs Berg, ob ich mich vielleicht felbst in bem Falle befände, ob nicht jene Gedichte wirklich besser seien als die meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Anaben eben fo toll als fie mir vorkommen möchte? Diefes beunruhigte mich fehr und lange Zeit: benn es mar mir burchaus unmöglich, ein außeres Rennzeichen ber Wahrheit zu finden; ja, ich ftodte fogar in meinen Bervorbringungen, bis mich endlich Leichtfinn und Selbstaefühl und gulett eine Probearbeit beruhigten, die uns Lehrer und Eltern, welche auf unfere Scherze aufmertfam geworben, aus bem Stegreif aufgaben, wobei ich aut bestand und allgemeines Lob bavontrug.

Man hatte zu ber Zeit noch feine Bibliothefen für Rinber veranftaltet. Die Alten hatten felbft noch findliche Gefinnungen und fanden es bequem, ihre eigene Bilbung ber Nachkommen= schaft mitzuteilen. Außer bem Orbis pictus bes Amos Come= nius fam uns fein Buch biefer Art in die Sande; aber die große Foliobibel, mit Rupfern von Merian, ward häufig von uns burchblättert; Gottfrieds Chronif, mit Rupfern besfelben Meifters, belehrte uns von ben merfwürdigften Källen ber Beltgeschichte; bie Acerra philologica that noch allerlei Fabeln, Mythologieen und Geltfamfeiten bingu; und ba ich gar balb bie Dvibischen Berwandlungen gewahr wurde und besonders die ersten Bücher fleißig ftubierte: fo mar mein junges Gehirn ichnell genug mit einer Maffe von Bilbern und Begebenheiten, von bedeutenden und munderbaren Geftalten und Ereigniffen angefüllt, und ich fonnte niemals lange Weile haben, indem ich mich immerfort beschäftigte, biefen Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen, wieder hervorzubringen.

Einen frommern fittlichern Effett, als jene mitunter roben und gefährlichen Altertumlichfeiten, machte Fenelons Telemach, ben ich erft nur in ber Neufirchischen Uebersetzung fennen lernte und der, auch so unvollkommen überliefert, eine gar fuße und wohlthätige Wirfung auf mein Gemut außerte. Daß Robinson Crusoe sich zeitig angeschlossen, liegt wohl in ber Natur ber Cache; bag bie Infel Felfenburg nicht gefehlt habe, läßt fich benken. Lord Unfons Reise um die Welt verband bas Würdige ber Wahrheit mit dem Phantasiereichen bes Märchens, und indem wir diesen trefslichen Seemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt hinausgeführt und versuchten, ihm mit unsern Fingern auf dem Globus zu folgen. Run sollte mir auch noch eine reichelichere Ernte bevorstehn, indem ich an eine Masse Schriften geriet, die zwar in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht vortresseich genannt werden können, deren Inhalt jedoch uns manches Verdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt.

Der Verlag ober vielmehr die Fabrik jener Bücher, welche in der folgenden Zeit unter dem Titel: Bolksschriften, Bolksbücher, bekannt und sogar berühmt geworden, war in Frankfurt selbst, und sie murben wegen des groken Abagnas mit ftebenden Lettern auf das ichrectlichste Löschpapier fast unleser= lich gebrudt. Wir Rinber hatten also bas Blud, Diese schätzbaren Ueberreste ber Mittelzeit auf einem Tischchen vor der Sausthure eines Büchertrödlers täglich ju finden und fie uns für ein paar Kreuger gugueignen. Der Gulenspiegel, die vier Saimonsfinder, Die ichone Melufine, ber Raifer Oktavian, Die schöne Magelone. Fortunatus mit ber ganzen Sippschaft bis auf ben ewigen Juben, alles ftand uns zu Diensten, sobald und gelüstete, nach biesen Werken, anstatt nach irgend einer Näscherei zu greifen. Der größte Borteil babei mar, bak. menn wir ein folches Seft zerlefen ober fonft beschädigt hatten, es bald wieder angeschafft und aufs neue verschlungen werden fonnte.

Wie eine Familienspaziersahrt im Sommer burch ein plötzliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört und ein froher Zustand in den widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderkrankheiten unerwartet in die schönste Jahrszeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortunatus mit seinem Säckel und Wünschütlein gekauft, als mich ein Misbehagen und ein

Rieber überfiel, wodurch bie Pocken fich ankundigten. Die Einimpfung berfelben ward bei uns noch immer für fehr problematisch angesehen, und ob fie gleich populare Schriftfteller ichon faklich und eindringlich empfohlen, so zauberten boch die beutschen Aerzte mit einer Operation, welche ber Natur vorzugreifen ichien. Spefulierenbe Engländer famen baber aufs feste Land und impften, gegen ein ansehnliches Sonorar, Die Kinder folder Berfonen, Die fie mohlhabend und frei von Vorurteil fanden. Die Mehrzahl jedoch war noch immer bem alten Unheil ausgesett; bie Rranfheit wutete burch die Familien, totete und entstellte viele Rinder, und wenige Eltern magten es, nach einem Mittel ju greifen, beffen wahrscheinliche Silfe boch schon burch ben Erfolg manniafaltig bestätigt mar. Das lebel betraf nun auch unfer Saus und überfiel mich mit gang besonderer Seftigfeit. Der gange Rörper mar mit Blattern überfaet, bas Geficht zugebedt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiben. Man suchte bie möglichste Linderung und versprach mir golbene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und bas Nebel nicht burch Reiben und Kraten vermehren wollte. 3ch gewann es über mich; inbeffen hielt man uns, nach berrschenbem Borurteil, so warm als möglich und schärfte baburch nur bas Nebel. Endlich, nach traurig verfloffener Zeit, fiel es mir wie eine Daste vom Geficht, ohne bag bie Blattern eine fichtbare Spur auf ber Saut gurudgelaffen; aber die Bilbung war merklich verandert. Ich felbst war gufrieben, nur wieber bas Tageslicht zu feben und nach und nach die fledige Saut zu verlieren; aber andere waren unbarmbergig genug, mich öfters an ben vorigen Buftand gu erinnern; besonders eine fehr lebhafte Tante, die früher 216götterei mit mir getrieben hatte, fonnte mich, felbst noch in fpätern Jahren, felten ansehen, ohne auszurufen: Bfui Teufel! Better, wie garftig ift Er geworben! Dann erzählte fie mir umftanblich, wie fie fich fonft an mir ergott, welches Aufsehen sie erregt, wenn sie mich umhergetragen; und so ers fuhr ich frühzeitig, daß uns die Menschen für das Bers gnügen, das wir ihnen gewährt haben, sehr oft empfindlich büßen lassen.

Weber von Masern, noch Windblattern, und wie die Duälgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mir, es wäre ein Glück, daß dieses Uebel nun für immer vorüber sei; aber leider drohte schon wieder ein andres im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Nachdenken, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon öfter im Ausdauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoikern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswert, um so mehr, als durch die christliche Duldungslehre ein Aehnliches empsohlen wurde.

Bei Gelegenheit bieses Familienleibens will ich auch noch eines Brubers gebenken, welcher, um brei Jahre jünger als ich, gleichfalls von jener Ansteckung ergriffen wurde und nicht wenig bavon litt. Er war von zarter Natur, still und eigenfinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Bershältnis zusammen. Auch überlebte er kaum die Kinderjahre. Unter mehrern nachgebornen Geschwistern, die gleichfalls nicht lang am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehrschwand, da wir benn nach Berlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig sahen und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krankheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren Folgen doppelt lästig: benn mein Bater, ber sich einen gewissen Erziehungs: und Unterrichtskalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Versäumnis unmittelbar wieder einbringen und belegte die Genesenden mit doppelten Lektionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber in sofern beschwerlich siel, als es meine innere Entwicklung, die

eine entschiedene Richtung genommen hatte, aufhielt und

gemiffermaßen gurudbrängte.

Bor biefen bibattischen und pabagogischen Bebrangniffen flüchteten wir gewöhnlich ju ben Großeltern. Ihre Wohnung lag auf ber Friedberger Gaffe und ichien ehmals eine Burg gemesen zu fein; benn wenn man berantam, fab man nichts als ein großes Thor mit Zinnen, welches ju beiben Seiten an zwei Rachbarhäuser ftieß. Trat man hinein, fo gelangte man burch einen schmalen Bang endlich in einen ziemlich breiten Sof, umgeben von ungleichen Gebäuben, welche nun= mehr alle ju einer Bohnung vereinigt maren. Gewöhnlich eilten wir fogleich in ben Garten, ber fich lang und breit hinter ben Gebäuben bin erstrecte und fehr aut unterhalten war; bie Gange meiftens mit Rebgelander eingefaßt, ein Teil bes Raums ben Rüchengewächsen, ein andrer ben Blumen gewidmet, Die vom Frühjahr bis in ben Berbit in reichlicher Abwechslung die Rabatten fo wie die Beete fcmudten. Die lange, gegen Mittag gerichtete Mauer mar zu wohl gezogenen Spalier-Pfirfichbaumen genütt, von benen uns bie verbotenen Früchte ben Commer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieben wir lieber biefe Seite, weil wir unfere Benäschiafeit bier nicht befriedigen burften, und wandten uns au ber entgegengesetten, wo eine unabsehbare Reihe Johannisund Stachelbeerbufche unferer Gierigfeit eine Folge von Ernten bis in ben Berbit eröffnete. Nicht weniger mar uns ein alter, hoher, weitverbreiteter Maulbeerbaum bedeutend, fomobl wegen feiner Früchte, als auch weil man uns erzählte, bag von feinen Blättern bie Seibenwürmer fich ernährten. In biefem friedlichen Revier fand man jeden Abend ben Groß= vater mit behaglicher Geschäftigkeit eigenhändig die feinere Obst: und Blumengucht beforgend, indes ein Gartner bie gröbere Arbeit verrichtete. Die vielfachen Bemühungen, welche nötig find, um einen ichonen Relfenflor zu erhalten und gu vermehren, ließ er fich niemals verbrießen. Er felbst band songfältig die Zweige der Pfirsichbäume fächerartig an die Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Wachstum der Früchte zu befördern. Das Sortieren der Zwiedeln von Tulpen, Hyacinthen und verwandter Gewächse, so wie die Sorge für Ausbewahrung derselben, überließ er niemanden; und noch erinnere ich mich gern, wie emsig er sich mit dem Okulieren der verschiedenen Rosenarten beschäftigte. Dabei zog er, um sich vor den Dornen zu schützen, jene altertümzlichen ledernen Handschuhe an, die ihm dem Pfeisergericht jährlich in Triplo überreicht wurden, woran es ihm deshald niemals mangelte. So trug er auch immer einen talarähnlichen Schlafrock und auf dem Haupt eine faltige schwarze Samtmüße, so daß er eine mittlere Person zwischen Alcinous und Laertes hätte vorstellen können.

Alle diese Gartenarbeiten betrieb er eben so regelmäßig und genau als seine Amtsgeschäfte: benn eh er herunterkam, hatte er immer die Registrande seiner Proponenden für den andern Tag in Ordnung gebracht und die Akten gelesen. Sen so suhr er morgens aufs Rathaus, speiste nach seiner Rücksehr, nickte hierauf in seinem Großstuhl, und so ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von Heftigkeit; ich erinnere mich nicht, ihn zornig gesehen zu haben. Alles, was ihn umgab, war altertümlich. In seiner getäselten Stube habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothek enthielt außer juristischen Werken nur die ersten Reisebeschreibungen, Seessahrten und Länders-Entdeckungen. Ueberhaupt erinnere ich mich keines Zustandes, der so wie dieser das Gefühl eines uns verbrüchlichen Friedens und einer ewigen Dauer gegeben hätte.

Was jedoch die Shrfurcht, die wir für diesen würdigen Greis empfanden, dis zum Höchsten steigerte, war die Ueberzeugung, daß derselbe die Gabe der Weissagung besitze, besonders in Dingen, die ihn selbst und sein Schickal betrafen. Zwar ließ er sich gegen niemand als gegen die Großnutter entschieden

und umständlich beraus: aber wir alle wuften boch, baf er burch bedeutende Träume von bem, was fich ereignen follte, unterrichtet werbe. Go verficherte er 3. B. feiner Gattin, gur Beit als er noch unter bie jungern Ratsherren gehörte, baß er bei ber nächften Bafang auf ber Schöffenbant gu ber erledigten Stelle gelangen würde. Und als wirklich bald barauf einer ber Schöffen vom Schlage gerührt ftarb, verordnete er am Tage ber Wahl und Rugelung, daß zu Saufe im ftillen alles jum Empfang ber Gafte und Gratulanten folle eingerichtet werben, und bie entscheibenbe golbene Rugel ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, ber ihn hievon belehrt, vertraute er feiner Gattin folgenber= maßen: Er habe fich in voller gewöhnlicher Ratsversamm= lung gesehen, wo alles nach bergebrachter Weise vorgegangen. Auf einmal habe fich ber nun verftorbene Schöff von feinem Site erhoben, fei herabgeftiegen und habe ihm auf eine verbindliche Weise bas Kompliment gemacht: er möge ben verlaffenen Blat einnehmen, und fei barauf gur Thure binaus: gegangen.

Etwas Aehnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tobe abging. Man zaudert in solchem Falle nicht lange mit Besetzung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kaiser werde sein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal wieder hervorrusen. Diesmal ward um Mitternacht eine außerordentliche Situng auf den andern Morgen durch den Gerichtsboten angesagt. Weil diesem nun das Licht in der Laterne verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpschen, um seinen Weg weiter fortsetzen zu konnen. "Gebt ihm ein ganzes," sagte der Großvater zu den Frauen; "er hat ja doch die Mühe um meinetwillen." Dieser Aeußerung entsprach auch der Erfolg: er wurde wirklich Schultheiß; wobei der Umstand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein Repräsentant bei der Kugelung an der dritten und letzten Stelle zu ziehen hatte, die zwei

filbernen Rugeln zuerst herauskamen und also bie goldne für ihn auf dem Grunde des Beutels liegen blieb.

Böllig prosaisch, einsach und ohne Spur von Phantastischem ober Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt gewordnen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestört und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gefunden: Heute nacht kam N. N. zu mir und sagte . . . . Name und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Heute nacht sah ich . . . Das übrige war wieder in Chiffern, dis auf die Verbindungs- und andre Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswert bleibt es hiebei, daß Personen, welche sonst keine Spur von Ahnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorzgehenden Krankheitsz und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempfindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielzmehr waren sie meistenteils rüstige Personen, lebensfroh und nur aufs Wirkliche gestellt.

Bei dieser Gelegenheit gebenk' ich berselben mit Danksbarkeit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. So waren wir z. B. auf gar mannigfaltige Weise beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an einen Materialhändler Melber verheiratete zweite Tochter bessuchten, deren Wohnung und Laden mitten im lebhaftesten, gedrängtesten Teile der Stadt an dem Markte lag. Hier sahen wir nun dem Gewühl und Gedränge, in welches wir und schen zu verlieren, sehr vergnüglich aus den Fenstern zu; und wenn und im Laden unter so vielerlei Waren ansfänglich nur das Süßholz und die daraus bereiteten braunen gestempelten Zeltlein vorzüglich interessierten, so wurden wir

boch allmählich mit ber großen Menge von Gegenftanben befannt, welche bei einer folden Sandlung aus- und einfliegen. Diese Tante war unter ben Geschwiftern die lebhafteste. Wenn meine Mutter in jungern Jahren fich in reinlicher Rleibung bei einer gierlichen weiblichen Arbeit ober im Lefen eines Buches gefiel, fo fuhr jene in ber Nachbarschaft umber, um fich bort verfäumter Kinder anzunehmen, fie zu warten, gu fammen und herumgutragen, wie fie es benn auch mit mir eine gute Weile fo getrieben. Bur Zeit öffentlicher Feierlichfeiten, wie bei Kronungen, war fie nicht gu Saufe gu halten. Alls fleines Rind ichon hatte fie nach bem bei folden Gelegenheiten ausgeworfenen Gelbe gehafcht, und man erzählte fich: wie fie einmal eine gute Partie beifammen gehabt und foldes veranüglich in ber flachen Sand beschaut, habe ihr einer bagegen geschlagen, woburch benn bie wohlerworbene Beute auf einmal verloren gegangen. Nicht weniger wußte fie fich viel bamit, bag fie bem vorbeifahrenben Raifer Rarl bem Giebenten, während eines Augenblicks, ba alles Bolk fcwieg, auf einem Brallfteine ftehend, ein heftiges Bivat in die Kutsche gerufen und ihn veranlagt habe, ben Sut vor ihr abzugiehen und für biefe fecte Aufmerksamkeit gar anabig zu banken.

Auch in ihrem Hause war um sie her alles bewegt, lebenslustig und munter, und wir Kinder sind ihr manche frohe Stunde schuldig geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Natur angemessenn Zustande befand sich eine zweite Tante, welche mit dem bei der St. Katharinen-Kirche angestellten Pfarrer Starck versheiratet war. Er lebte seiner Gesinnung und seinem Stande gemäß sehr einsam und besaß eine schöne Bibliothek. Hier lernte ich zuerst den Homer kennen, und zwar in einer prosaischen Uebersetzung, wie sie im siebenten Teil der durch Herrn von Loen besorgten neuen Sammlung der merkwürzbigsten Reisegeschichten, unter dem Titel: Homers Beschreibung der Eroberung des trojanischen Reichs, zu sinden ist, mit

Kupfern im französischen Theatersinne geziert. Diese Bilder verdarben mir bermaßen die Einbildungsfraft, daß ich lange Zeit die Homerischen Helden mir nur unter diesen Gestalten vergegenwärtigen konnte. Die Begebenheiten selbst gesielen mir unsäglich; nur hatte ich an dem Werke sehr auszusetzen, daß es uns von der Eroberung Trojas keine Nachricht gebe und so stumpf mit dem Tode Hestors endige. Mein Oheim, gegen den ich diesen Tadel äußerte, verwies mich auf den Birgil, welcher denn meiner Forderung vollkommen Genüge that.

Es versteht sich von selbst, daß wir Kinder, neben den übrigen Lehrstunden, auch eines fortwährenden und fortsichreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der kirchsliche Protestantismus, den man uns überlieserte, eigentlich nur eine Art von trockner Moral: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlei Ubsonderungen von der gesetzlichen Kirche. Es entstanden die Separatisten, Pietisten, Herrnhuter, die Stillen im Lande, und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen psiegte, die aber alle bloß die Absücht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Christum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich zu sein schieden.

Der Knabe hörte von diesen Meinungen und Gesinnungen unaufhörlich sprechen: benn die Geistlichkeit sowohl als die Laien teilten sich in das Für und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Originalität, Herzlichkeit, Besharren und Selbständigkeit. Man erzählte von diesen Tugenden und ihren Aeußerungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeisters bekannt, den einer seiner Zunstgenossen durch die Frage zu beschämen gesdachte: wer denn eigentlich sein Beichtvater sei? Mit Heiterskeit und Bertrauen auf seine gute Sache erwiderte jener:

Ich habe einen fehr vornehmen; es ift niemand Geringeres als ber Beichtvater bes Königs Davib.

Dieses und bergleichen mag wohl Einbruck auf ben Knaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgefordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, bessen frühere Zornäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannigfaltige Gute, das uns darin zu teil wird, vergessen waren, unmittelbar zu nähern; der Weg dazu aber war sehr sonderbar.

Der Knabe hatte fich überhaupt an ben erften Glaubens= artifel gehalten. Der Gott, ber mit ber Natur in unmittelbarer Berbindung ftehe, fie als fein Werk anerkenne und liebe, biefer ichien ihm ber eigentliche Gott, ber ja wohl auch mit bem Menichen wie mit allem übrigen in ein genaueres Berhältnis treten fonne und für benfelben eben fo wie für bie Bewegung ber Sterne, für Tages- und Jahrszeiten, für Pflanzen und Tiere Sorge tragen werbe. Ginige Stellen bes Evangeliums befagten biefes ausbrücklich. Gine Geftalt fonnte ber Knabe biefem Wefen nicht verleihen; er fuchte ihn alfo in feinen Werken auf und wollte ihm auf gut altteftamentliche Weise einen Altar errichten. Naturprobufte follten Die Welt im Bleichnis vorstellen, über biefen follte eine Flamme brennen und bas zu feinem Schöpfer fich aufsehnenbe Gemut bes Menschen bedeuten. Nun wurden aus ber vorhandnen und zufällig vermehrten Naturaliensammlung bie beften Stufen und Exemplare herausgesucht; allein, wie folche zu schichten und aufzubauen fein möchten, bas war nun bie Schwierigfeit. Der Bater hatte einen ichonen rotlacfierten goldgeblumten Musikpult, in Gestalt einer vierseitigen Byramibe mit verfchiebenen Abstufungen, ben man zu Quartetten fehr bequem fand, ob er gleich in ber letten Zeit nur wenig gebraucht wurde. Deffen bemächtigte fich ber Knabe und baute nun ftufenweise bie Abgeordneten ber Natur über einander, fo bag

es recht heiter und zugleich bedeutend genug aussah. Nun follte bei einem frühen Sonnenaufgang bie erfte Gottes= verehrung angestellt merben: nur war ber junge Briefter nicht mit fich einig, auf welche Weise er eine Flamme hervorbringen follte, die boch auch zu aleicher Zeit einen auten Geruch von fich geben muffe. Endlich gelang ihm ein Ginfall, beibes ju verbinden, indem er Räucherkerichen befaß, welche, wo nicht flammend, doch glimmend ben angenehmften Geruch verbreiteten. Ja, dieses gelinde Verbrennen und Verdampfen schien noch mehr bas, mas im Gemüte vorgeht, auszubrücken, als eine offene Klamme. Die Sonne war ichon längst aufaeaangen, aber Nachbarhäuser verbecten ben Often. Endlich erschien fie über ben Dachern; sogleich ward ein Brennglas zur Sand genommen und die in einer schönen Porzellanschale auf bem Gipfel ftehenden Räucherkerzen angezündet. Alles gelang nach Bunich, und bie Andacht mar vollkommen. Der Altar blieb als eine besondre Ricrbe bes Rimmers, bas man ihm im neuen Hause eingeräumt hatte, stehen. Febermann fah darin nur eine wohl aufgeputte Naturaliensammlung; ber Knabe hingegen wußte besser, mas er verschwieg. fehnte fich nach ber Wiederholung jener Feierlichkeit. Unglücklicherweise mar eben, als bie gelegenste Sonne hervorstieg, bie Borzellantasse nicht bei ber Sand; er stellte die Räucherkerzchen unmittelbar auf die obere Fläche bes Musikpultes; fie murben angezündet, und die Andacht mar fo großt, daß ber Briefter nicht merkte, welchen Schaben sein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen war. Die Rergen hatten fich nämlich in ben roten Lack und in die schönen goldnen Blumen auf eine schmähliche Weise eingebrannt und, gleich als wäre ein bofer Beift verschwunden, ihre schwarzen, unauslöschlichen Rufftapfen gurudgelaffen. Sierüber fam ber junge Priefter in die äußerste Berlegenheit. Zwar wußte er ben Schaben burch bie größesten Brachtstufen zu bebeden, allein ber Mut zu neuen Opfern mar ihm vergangen; und fast möchte man

biesen Zufall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt sei, sich Gott auf dergleichen Wegen nähern zu wollen.

## Zweites Buch.

Alles bisher Borgetragene beutet auf jenen glücklichen und gemächlichen Justand, in welchem sich die Länder während eines langen Friedens befinden. Nirgends aber genießt man eine solche schöne Zeit wohl mit größerem Behagen, als in Städten, die nach ihren eigenen Gesetzen leben, die groß genug sind, eine ansehnliche Menge Bürger zu sassen, und wohl gelegen, um sie durch Handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da ause und einzuziehen, und sind genötigt, Borteil zu bringen, um Vorteil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein weites Gediet, so können sie desto mehr im Innern Wohlhäbigkeit bewirken, weil ihre Berhältnisse nach außen sie nicht zu kostspieligen Unterenehmungen oder Teilnahmen verpflichten.

Auf diese Weise versloß den Frankfurtern während meiner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einfluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60 000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte ein Manisest, wie man sagte, von ihm selbst verfaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuren Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter aufgesordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Familie war ein Bild des großen Ganzen.

Mein Großvater, ber als Schöff von Frankfurt über

Franz bem Ersten den Krönungshimmel getragen und von ber Kaiserin eine gewichtige golbene Rette mit ihrem Bildnis erhalten hatte, mar mit einigen Schwiegerföhnen und Töchtern auf öfterreichischer Seite. Mein Bater, von Karl bem Siebenten jum faiferlichen Rat ernannt und an bem Schicksale biefes unglücklichen Monarchen gemütlich teilnehmend, neigte fich mit ber kleinern Kamilienhälfte gegen Breußen. Gar bald murben unsere Rusammenfünfte, Die man feit mehrern Sahren Sonntaas ununterbrochen fortgesett hatte, gestört. Die unter Berschwägerten gewöhnlichen Difhelligkeiten fanden nun erft eine Form, in der fie fich aussprechen konnten. Man stritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Groftvater. fonft ein heitrer, ruhiger und bequemer Mann, marb ungebuldig. Die Frauen suchten vergebens das Feuer zu tuschen, und nach einigen unangenehmen Szenen blieb mein Bater zuerst aus ber Gesellschaft. Run freuten wir uns ungestört zu Hause ber preukischen Siege, welche gewöhnlich durch jene leidenschaftliche Tante mit großem Jubel verfündigt murben. Alles andere Interesse mußte diesem weichen, und wir brachten ben Ueberrest bes Jahres in beständiger Agitation zu. Besitnahme von Dresben, die anfängliche Mäkigung bes Rönigs, die zwar langfamen, aber fichern Fortschritte, ber Sieg bei Lowosit, Die Gefangennehmung ber Sachsen maren für unsere Bartei eben so viele Triumphe. Alles, was zum Borteil ber Gegner angeführt werden fonnte, murbe geleugnet ober verkleinert; und da die entgegengesetzten Familien= glieber bas Gleiche thaten, fo konnten fie einander nicht auf ber Strafe begegnen, ohne daß es Banbel fette, wie in Romeo und Julie.

Und so war ich benn auch preußisch ober, um richtiger zu reben, Fritisch gesinnt: benn was ging uns Preußen an! Es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte. Ich freute mich mit dem Bater unserer Siege, schrieb sehr gern die Siegslieder ab und fast noch lieber die Spottlieber auf die Gegenpartei, fo platt die Reime auch fein mochten.

Mis ältester Entel und Pate hatte ich feit meiner Rind: heit jeben Sonntag bei ben Großeltern gespeist: es waren meine vergnügteften Stunden ber gangen Boche. Aber nun wollte mir fein Biffen mehr ichmeden; benn ich mußte meinen Selben aufs greulichfte verleumben hören. Sier mehte ein anderer Bind, hier flang ein anderer Ton, als ju Saufe. Die Reigung, ja bie Berehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei ben Eltern burfte ich nichts bavon erwähnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl und auch, weil die Mutter mich gewarnt hatte. Daburch war ich auf mich felbft gurud= gewiesen, und wie mir in meinem fechften Jahre, nach bem Erdbeben von Liffabon, die Gute Gottes einigermaßen perbächtig geworben mar, so fing ich nun, wegen Friedrichs bes 3meiten, Die Gerechtigfeit bes Publifums zu bezweifeln an. Dein Gemut war von Natur gur Chrerbietung geneigt, und es gehörte eine große Erschütterung bazu, um meinen Glauben an irgend ein Chrwürdiges manken zu machen. Leiber hatte man und bie guten Sitten, ein anftanbiges Betragen, nicht um ihrer felbit, fondern um ber Leute willen, anempfohlen: was die Leute fagen wurden, hieß es immer, und ich bachte, bie Leute mußten auch rechte Leute fein, wurden auch alles und jebes zu ichäten wiffen. Nun aber erfuhr ich bas Begenteil. Die größten und augenfälligften Berbienfte murben geschmäht und angefeindet, bie bochften Thaten, wo nicht geleugnet, boch wenigstens entstellt und verkleinert; und ein fo schnöbes Unrecht geschah bem einzigen, offenbar über alle feine Zeitgenoffen erhabenen Manne, ber täglich bewies und barthat, was er vermöge; und bies nicht etwa vom Bobel, fondern von vorzüglichen Männern, wofür ich boch meinen Grofvater und meine Dheime zu halten hatte. Dag es Parteien geben tonne, ja, bag er felbft zu einer Partei gehörte, bavon hatte ber Knabe feinen Begriff. Er glaubte um

so viel mehr Recht zu haben und seine Gesinnung für bie bessere erklären zu bürfen, ba er und die Gleichgesinnten Marien Theresien, ihre Schönheit und übrigen guten Eigenschaften ja gelten ließen und bem Kaiser Franz seine Juwelens und Gelbliebhaberei weiter auch nicht verargten; daß Graf Daun manchmal eine Schlasmüße geheißen wurde, glaubten sie verantworten zu können.

Bebenke ich es aber jett genauer, so sinde ich hier ben Keim der Nichtachtung, ja der Berachtung des Publikums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spät durch Einsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Knaben sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschätzten Bersonen zu entsernen. Die immer auf einander folgenden Kriegsthaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast. Wir sanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Uebel und willkürlichen Händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schärfen, und so suhre wir sort, uns unter einander zu quälen, die einige Jahre darauf die Franzosen Franksurt besetzten und uns wahre Unsbequemlichkeit in die Häuser brachten.

Ob nun gleich die meisten sich dieser wichtigen, in der Ferne vorgehenden Ereignisse nur zu einer leidenschaftlichen Unterhaltung bedienten, so waren doch auch andre, welche den Ernst dieser Zeiten wohl einsahen und befürchteten, daß bei einer Teilnahme Frankreichs der Kriegsschauplatz sich auch in unsern Gegenden aufthun könne. Man hielt uns Kinder mehr als disher zu Hause und suchte uns auf mancherlei Beise zu beschäftigen und zu unterhalten. Zu solchem Ende hatte man das von der Großmutter hinterlassene Ruppenspiel wieder ausgestellt, und zwar dergestalt eingerichtet, daß die Zuschauer in meinem Giebelzimmer sitzen, die spielenden und dirigierenden Personen aber, so wie das Theater selbst vom Goethe, Werte. XX.

Brofzenium an, in einem Nebenzimmer Plat und Raum fanden. Durch die besondere Bergunftigung, bald biefen, bald jenen Knaben als Zuschauer einzulaffen, erwarb ich mir anfanas viele Freunde; allein bie Unrube, bie in ben Rinbern ftectt, ließ fie nicht lange gebulbige Buschauer bleiben. ftorten bas Spiel, und wir mußten uns ein jungeres Bublifum aussuchen, bas noch allenfalls burch Ummen und Mägbe in ber Ordnung gehalten merben fonnte. Wir hatten bas urfprüngliche Sauptbrama, worauf die Buppengesellschaft eigent= lich eingerichtet war, auswendig gelernt und führten es anfangs auch ausschlieflich auf; allein bies ermübete uns balb, wir veränderten die Garberobe, die Deforationen und wagten uns an verschiedene Stude, die freilich für einen fo fleinen Schauplat zu weitläuftig waren. Db wir uns nun gleich burch Diese Anmagung basjenige, mas wir wirklich hatten leiften fonnen, verfümmerten und gulett gar gerftorten: fo hat boch biese findliche Unterhaltung und Beschäftigung auf fehr mannigfaltige Beife bei mir bas Erfindungs= und Dar= ftellungsvermögen, bie Ginbilbungsfraft und eine gewiffe Technif geubt und beforbert, wie es vielleicht auf feinem andern Bege, in fo furger Beit, in einem fo engen Raume, mit fo wenigem Aufwand hatte geschehen können.

Ich hatte früh gelernt, mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie erteilte, fogleich in das Thätige verwandte, und Pappensarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, dei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern ausgeschmückt wurden; word jedoch wenig zustande kam.

Weit beharrlicher hingegen war ich, mit hilfe unsers Bedienten, eines Schneibers von Profession, eine Rüstkammer auszustatten, welche zu unsern Schaus und Trauerspielen dienen sollte, die wir, nachdem wir den Puppen über ben

Roof gewachsen waren, selbst aufzuführen Luft hatten. Meine Gespielen verfertigten sich zwar auch folche Rüftungen und hielten fie für eben so schön und aut, als die meinigen; allein ich hatte es nicht bei ben Bedürfniffen einer Verson bewenden laffen, fondern konnte mehrere best fleinen Seeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich baber unserm kleinen Rreife immer notwendiger. Daß folche Spiele auf Barteiungen. Gefechte und Schläge hinwiesen und gewöhnlich auch mit Sändeln und Berdruß ein ichreckliches Ende nahmen, läßt fich benken. In folden Fällen hielten gewöhnlich gemiffe bestimmte Gespielen an mir, andre auf ber Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Parteiwechsel gab. Gin einziger Rnabe, ben ich Pylades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von den andern aufgehett, meine Bartei, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüberzustehen; wir verföhnten uns unter vielen Thränen und haben eine gange Weile treulich zusammengehalten.

Diesen sowie andre Wohlwollende konnte ich fehr glücklich machen, wenn ich ihnen Märchen erzählte, und besonders liebten fie, wenn ich in eigner Berson sprach, und hatten eine große Freude, daß mir, als ihrem Gespielen, so munderliche Dinge könnten begegnet sein, und dabei gar kein Arges, wie ich Reit und Raum zu folden Abenteuern finden können, ba fie boch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt mar und wo ich aus- und einging. Nicht weniger waren zu solchen Begebenheiten Lokalitäten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gewiß aus einer andern Gegend nötig, und alles war doch erft heut ober gestern geschehen. Sie mußten sich baher mehr selbst betrügen, als ich fie zum besten haben konnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Naturell gemäß, diese Luft= geftalten und Windbeuteleien zu funftmäßigen Darftellungen bätte verarbeiten lernen: so wären solche aufschneiberische Unfänge gewiß nicht ohne schlimme Folgen für mich geblieben. Betrachtet man biesen Trieb recht genau, so möchte man

in ihm biejenige Anmaßung erkennen, womit ber Dichter felbst bas Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht und von einem jeden fordert, er solle dasjenige für wirklich erkennen, was ihm, bem Erfinder, auf irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Was jeboch hier nur im allgemeinen und betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterstück angenehmer und auschaulicher werden. Ich füge daher ein solches Märchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen mußte, noch ganz wohl vor der Einbildungskraft und im Gedächtnis schwebt.

## Der neue Paris.

Anabenmärchen.

Mir träumte neulich in ber Nacht vor Pfingftsonntag, als ftunde ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit ben neuen Sommerfleibern, welche mir bie lieben Eltern auf bas Fest hatten machen laffen. Der Angug bestand, wie ihr wißt, in Schuhen von fauberem Leber, mit großen filbernen Schnallen, feinen baumwollnen Strümpfen, fchwarzen Unterfleibern von Sariche und einem Rock von grunem Bertan mit goldnen Balletten. Die Wefte bazu, von Golbftoff, war aus meines Baters Bräutigamsweste geschnitten. Ich war frifiert und gepubert, die Locken ftanden mir wie Alügelchen vom Ropfe; aber ich konnte mit bem Angiehen nicht fertig werben, weil ich immer die Rleibungsftude verwechselte, und weil mir immer bas erfte vom Leibe fiel, wenn ich bas zweite umzunehmen gebachte. In biefer großen Berlegenheit trat ein junger schöner Mann zu mir und begrüßte mich aufs freund= lichfte. Gi, feib mir willfommen! fagte ich; es ift mir ja gar lieb, daß ich Guch bier febe. - "Kennt 3hr mich benn?" versette jener lächelnd. — Warum nicht? war meine gleichfalls lächelnde Antwort. Ihr feid Merkur, und ich habe Guch oft genug abgebildet gesehen. - "Das bin ich," sagte jener, "und von ben Göttern mit einem wichtigen Auftrag an bich gesandt. Siehft bu biefe brei Aepfel?" - Er reichte feine Sand her und zeigte mir brei Aepfel, die fie kaum faffen konnte, und bie eben so wundersam schön als groß waren, und zwar ber eine von roter, der andere von gelber, der britte von grüner Farbe. Man mußte fie für Ebelsteine halten, benen man bie Form von Früchten gegeben. Ich wollte barnach greifen; er aber jog jurud und fagte : "Du mußt erft miffen, bag fie nicht für bich find. Du follst sie ben brei schönsten jungen Leuten von ber Stadt geben, welche fobann, jeber nach feinem Lose, Battinnen finden follen, wie fie folche nur munschen können. Nimm und mach' beine Sachen gut!" fagte er icheibend und aab mir die Aepfel in meine offnen Sande; fie schienen mir noch größer geworben zu fein. Ich hielt fie barauf in bie Sohe gegen bas Licht und fand fie gang burchsichtig; aber gar balb zogen fie fich aufwärts in bie Länge und wurden 3u brei schönen, schönen Frauenzimmerchen in mäkiger Buppengröße, beren Kleider von ber Farbe ber vorherigen Aepfel So gleiteten sie sacht an meinen Fingern hinauf, und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens eine festzuhalten, schwebten fie ichon weit in der Böhe und Ferne. baß ich nichts als bas Nachsehen hatte. Ich stand gang verwundert und versteinert da, hatte die Hände noch in der Höhe und beauckte meine Kinger, als mare baran etwas zu feben Aber mit einmal erblickte ich auf meinen Finger= aewesen. fpiten ein allerliebstes Mädchen herumtangen, fleiner als jene, aber gar niedlich und munter; und weil sie nicht wie die andern fortflog, sondern verweilte und bald auf diese, bald auf jene Fingerspite tangend hin- und hertrat, so sah ich ihr eine Zeit lang verwundert zu. Da fie mir aber gar so wohl gefiel, glaubte ich fie endlich hafchen zu können und bachte geschickt genug zuzugreifen; allein in bem Augenblick fühlte ich einen Schlag an ben Ropf, so bag ich gang betäubt nieberfiel und aus biefer Betäubung nicht eher erwachte, als bis es Reit war, mich anzuziehen und in die Kirche zu gehen.

Unter bem Gottesbienft wiederholte ich mir jene Bilber oft genug; auch am großelterlichen Tische, wo ich zu Mittag fpeifte. Nachmittags wollte ich einige Freunde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Rleibung, ben Sut unter bem Arm und ben Degen an ber Seite, feben ju laffen, als auch weil ich ihnen Befuche schuldig war. Ich fand niemanden zu Saufe, und ba ich hörte, daß fie in die Garten gegangen, fo gebachte ich ihnen zu folgen und ben Abend vergnügt zuzubringen. Mein Weg führte mich ben Zwinger bin, und ich fam in bie Gegend, welche mit Recht ben Namen fchlimme Mauer führt: benn es ift bort niemals gang geheuer. Ich ging nur lanafam und bachte an meine brei Göttinnen, befonders aber an die kleine Nymphe, und hielt meine Finger manchmal in bie Bohe, in Soffnung, fie murbe fo artig fein, wieber barauf gu balancieren. In biefen Gebanken vorwarts gebend, er= blickte ich linker Sand in ber Mauer ein Pförtchen, bas ich mich nicht erinnerte je gesehen zu haben. Es schien niebrig, aber ber Spigbogen bruber hatte ben größten Mann binburch= gelaffen. Bogen und Gewände waren aufs zierlichfte vom Steinmet und Bilbhauer ausgemeißelt, bie Thure felbft aber 30g erst recht meine Aufmerksamkeit an fich. Braunes uraltes Holz, nur wenig verziert, war mit breiten, sowohl erhaben als vertieft gearbeiteten Banbern von Erz beschlagen, beren Laubwert, worin die natürlichsten Bögel fagen, ich nicht genug bewundern konnte. Doch was mir bas Merkwürdigfte schien. fein Schlüffelloch mar zu feben, feine Klinke, kein Klopfer, und ich vermutete baraus, daß biefe Thure nur von innen aufgemacht werbe. Ich hatte mich nicht geirrt: benn als ich näher trat, um die Zieraten zu befühlen, that fie fich hinein= warts auf, und es erschien ein Mann, beffen Kleibung etwas Langes, Weites und Sonderbares hatte. Auch ein ehrwürdiger Bart umwölfte fein Rinn; baber ich ihn für einen Juben zu halten geneigt mar. Er aber, eben als wenn er meine Bebanken erraten hatte, machte bas Beichen bes heiligen Kreuzes.

wodurch er mir zu erkennen gab, daß er ein guter katholischer Chrift fei. - "Junger Berr, wie fommt Ihr hieber, und was macht Ihr ba?" fagte er mit freundlicher Stimme und Gebarbe. - 3ch bewundre, verfette ich, Die Arbeit biefer Pforte: benn ich habe bergleichen noch niemals geseben; es mußte benn fein auf fleinen Studen in ben Runftfammlungen ber Liebhaber. - "Es freut mich," verfette er barauf, "baß Ihr folde Arbeit liebt. Inwendig ift die Pforte noch viel schöner: tretet herein, wenn es Guch gefällt." Dir war bei ber Sache nicht gang wohl zu Mute. Die wunderliche Rleibung bes Pförtners, die Abgelegenheit und ein fonft ich weiß nicht was, bas in ber Luft zu liegen schien, beklemmte mich. 3ch verweilte baber unter bem Bormande, bie Augenseite noch langer zu betrachten, und blidte babei verftohlen in ben Garten: benn ein Garten war es, ber fich por mir eröffnet hatte. Bleich hinter ber Pforte fah ich einen großen beschatteten Blat; alte Linden, regelmäßig von einander abstehend, bedecten ihn völlig mit ihren bicht in einander greifenden Aeften, fo bag die gahlreichsten Gesellschaften in ber größten Tageshite fich barunter hatten erquiden fonnen. Schon war ich auf bie Schwelle getreten, und ber Alte wußte mich immer um einen Schritt weiter zu loden. Ich wiberftand auch eigentlich nicht: benn ich hatte jebergeit gehort, bag ein Pring ober Gultan in foldem Falle niemals fragen muffe, ob Befahr vorhanden fei. Satte ich boch auch meinen Degen an ber Seite; und follte ich mit bem Alten nicht fertig werben, wenn er fich feindlich erweisen wollte? Ich trat also gang gesichert hinein; ber Pförtner brudte die Thure zu, die fo leife einschnappte, baß ich es kaum fpurte. Nun zeigte er mir bie inwendig angebrachte, wirklich noch viel funftreichere Arbeit, legte fie mir aus und bewies mir babei ein befonderes Bohlwollen. Sie= burch nun völlig beruhigt, ließ ich mich in bem belaubten Raume an ber Mauer, bie fich ins Runde gog, weiterführen und fand manches an ihr zu bewundern. Nischen, mit Muscheln.

Korallen und Metallftufen fünftlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmäulern reichliches Baffer in marmorne Beden; ba: amifden waren Bogelhäuser angebracht und andre Bergitterungen, worin Eichhörnchen herumbüpften, Meerschweinchen hin und wiber liefen, und was man nur fonft von artigen Beichöpfen munichen fann. Die Bogel riefen und jangen uns an, wie wir vorschritten: bie Stare besonders ichwätten bas narrifchfte Reug; ber eine rief immer: Baris, Baris, und ber anbre: Margif, Nargif, fo beutlich, als es ein Schulfnabe nur aussprechen fann. Der Alte ichien mich immer ernfthaft angufehen, indem die Bogel biefes riefen; ich that aber nicht, als wenn ich's merfte, und hatte auch wirklich nicht Zeit, auf ihn acht zu geben: benn ich fonnte wohl gewahr werben, baß wir in die Runde gingen und baß biefer beschattete Raum eigentlich ein großer Rreis fei, ber einen andern viel bebeutenbern umidließe. Wir waren auch wirklich wieder bis ans Pförtchen gelangt, und es ichien, als wenn ber Alte mich hinauslaffen wolle; allein meine Augen blieben auf ein goldnes Gitter gerichtet, welches bie Mitte biefes munberbaren Gartens ju umgaunen ichien und bas ich auf unferm Bange hinlang= lich zu beobachten Belegenheit fand, ob mich ber Alte gleich immer an ber Mauer und also ziemlich entfernt von ber Mitte au halten wußte. Mis er nun eben auf bas Pförtchen losging, fagte ich zu ihm, mit einer Berbeugung: Ihr feib fo äußerft gefällig gegen mich gewesen, bag ich wohl noch eine Bitte magen möchte, ehe ich von Euch icheibe. Dürfte ich nicht jenes golone Gitter naber befehen, bas in einem fehr weiten Rreise bas Innere bes Gartens einzuschließen icheint? - "Recht gern," verfette jener; "aber fobann mußt Ihr Euch einigen Bedingungen unterwerfen." - Borin besteben fie? fragte ich haftig. - "Ihr mußt Guren Sut und Degen hier jurudlaffen und burft mir nicht von ber Sand, indem ich Euch begleite." - Berglich gern! erwiderte ich und leate But und Degen auf Die erfte beste fteinerne Bant. Soaleich

ergriff er mit seiner Rechten meine Linke, hielt sie fest und führte mich mit einiger Gewalt gerade vorwärts. Als wir ans Gitter tamen, verwandelte fich meine Verwunderung in Erstaunen: fo etwas hatte ich nie gesehen. Auf einem hoben Sodel von Marmor ftanden ungahlige Spieke und Vartisanen neben einander gereiht, die burch ihre seltsam verzierten oberen Enden zusammenhingen und einen gangen Rreis bilbeten. Ich schaute burch bie Amischenräume und sah aleich babinter ein fanft fließendes Baffer, auf beiben Seiten mit Marmor eingefakt, bas in seinen klaren Tiefen eine groke Anzahl von Gold: und Silberfischen feben ließ, die fich bald fachte, bald geschwind, bald einzeln, bald zugweise bin und ber bewegten. Nun hätte ich aber auch gern über ben Kanal gesehen, um au erfahren, wie es in bem Bergen bes Gartens beschaffen fei; allein ba fand ich ju meiner großen Betrübnis, bag an ber Gegenseite bas Wasser mit einem gleichen Gitter ein= gefant mar, und zwar fo fünftlicherweife, bak auf einen Zwischenraum biegfeits gerabe ein Spieg ober eine Partisane jenseits pafte und man also, die übrigen Zieraten mitgerechnet. nicht hindurchsehen konnte, man mochte fich stellen, wie man wollte. Ueberdies hinderte mich ber Alte, ber mich noch immer festhielt, daß ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Neugier wuchs indes, nach allem, was ich gesehen, immer mehr. und ich nahm mir ein Berg, ben Alten zu fragen, ob man nicht auch hinüberkommen könne. - "Warum nicht?" versette jener: "aber auf neue Bebingungen." - Als ich nach biefen fragte, gab er mir zu erkennen, daß ich mich umkleiden muffe. Ich war es fehr zufrieben; er führte mich gurud nach ber Mauer in einen kleinen reinlichen Saal, an bessen Wänden mancherlei Kleidungen hingen, die sich fämtlich dem orientalischen Roftum zu nähern ichienen. Ich mar geschwind umgekleibet; er streifte meine gepuberten Saare unter ein buntes Net. nachdem er fie zu meinem Entsetzen gewaltig ausgestäubt hatte. Nun fand ich mich vor einem groken Sviegel in meiner

Vermummung gar hubsch und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Conntagefleibe. Ich machte einige Gebarben und Sprünge, wie ich fie von ben Tangern auf bem Defitheater gefehen hatte. Unter biefem fah ich in ben Spiegel und erblidte aufällig bas Bilb einer hinter mir befindlichen Rifche. Muf ihrem weißen Grunde hingen brei grune Stridchen, jebes in fich auf eine Beise verschlungen, die mir in ber Ferne nicht beutlich werben wollte. Ich fehrte mich baher etwas haftig um und fragte ben Alten nach ber Nische sowie nach ben Stridden, ' Er, gang gefällig, holte eins herunter und geigte es mir. Es war eine grunfeibene Schnur von mäßiger Stärfe, beren beibe Enden, burch ein zwiefach burchschnittenes grunes Leber geschlungen, ihr bas Unfehn gaben, als fei es ein Wertgeug zu einem eben nicht fehr erwünschten Gebrauch. Die Sache schien mir bedenklich, und ich fragte ben Alten nach ber Bebeutung. Er antwortete mir gang gelaffen und gutig: es fei biefes für biejenigen, welche bas Bertrauen mißbrauchten, bas man ihnen hier zu schenken bereit fei. Er hing bie Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte fogleich, bag ich ihm folgen folle; benn biesmal faßte er mich nicht an, und fo ging ich frei neben ihm her.

Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Thüre, wo die Brücke sein möchte, um durch das Gitter, um über den Kanal zu kommen: denn ich hatte dergleichen dis jetzt noch nicht aussindig machen können. Ich detrachtete daher die goldene Umzäunung sehr genau, als wir darauf zueilten; allein augenblicklich verging mir das Gesicht: denn unerwartet begannen Spieße, Speere, Hellebarden, Partisanen sich zu rütteln und zu schütteln, und diese sellebarden, Partisanen sich zu rütteln und zu schütteln, und diese sellschame Bewegung endigte damit, daß die sämtlichen Spissen sich gegen einander senkten, eben als wenn zwei altertümliche, mit Piken bewassnet Geershausen gegen einander losgehen wollten. Die Berwirrung sürs Auge, das Geklirr für die Ohren war kaum zu ertragen, aber unendlich überraschend der Anblick, als sie, völlig nieders

gelaffen, den Kreis des Kanals bedeckten und die herrlichste Brude bilbeten, die man fich benten fann: benn nun lag bas bunteste Gartenparterre por meinem Blid. Es mar in perschlungene Beete geteilt, welche zusammen betrachtet ein Labprinth pon Zieraten bilbeten; alle mit grunen Ginfassungen von einer niebrigen, wollig machsenben Bflange, bie ich nie gefeben; alle mit Blumen, jebe Abteilung von verschiebener Karbe. die, ebenfalls niedrig und am Boden, den vorgezeich= neten Grundrif leicht verfolgen ließen. Diefer foftliche Unblid, ben ich in vollem Sonnenschein genoß, fesselte gang meine Augen; aber ich wußte fast nicht, wo ich ben Juß bin= feten follte: benn die ichlangelnden Wege maren aufs reinlichfte von blauem Sande gezogen, ber einen bunklern Simmel, ober einen himmel im Wasser, an ber Erbe zu bilben ichien: und fo ging ich, bie Augen auf ben Boben gerichtet, eine Reit lang neben meinem Suhrer, bis ich julest gewahr marb, bak in der Mitte von biesem Beeten- und Blumenrund ein großer Kreis von Eppressen ober pappelartigen Bäumen ftanb. burch ben man nicht hindurchsehen konnte, weil die untersten Ameige aus ber Erbe hervorzutreiben ichienen. Mein Führer. ohne mich gerade auf den nächsten Weg zu brangen, leitete mich boch unmittelbar nach jener Mitte, und wie mar ich überrascht! als ich, in ben Kreis ber hohen Bäume tretend. bie Saulenhalle eines foftlichen Gartengebaubes vor mir fab. bas nach ben übrigen Seiten bin ahnliche Unfichten und Ginaanae zu haben schien. Noch mehr aber als biefes Mufter ber Baufunft entzudte mich eine himmlische Musit, Die aus bem Gebäude hervordrang. Bald glaubte ich eine Laute. bald eine harfe, bald eine Zither zu hören, und bald noch etwas Klimpernbes, bas feinem von biefen brei Instrumenten gemäß mar. Die Pforte, auf bie mir zugingen, eröffnete fich balb nach einer leisen Berührung bes Alten; aber wie erstaunt mar ich, als die heraustretende Pförtnerin gang poll= kommen dem niedlichen Mädchen glich, das mir im Traume

auf ben Fingern getangt hatte. Sie grußte mich auch auf eine Beife, als wenn wir ichon befannt waren, und bat mich, hereinzutreten. Der Alte blieb gurud, und ich ging mit ihr burch einen gewölbten und ichon verzierten furgen Bang nach bem Mittelfaal, beffen berrliche bomartige Sohe beim Gintritt meinen Blid auf fich zog und mich in Bermunberung fette. Doch konnte mein Auge nicht lange bort verweilen, benn es ward burch ein reizenberes Schaufpiel herabgelodt. Auf einem Teppich, gerade unter ber Mitte ber Ruppel, fagen brei Frauengimmer im Dreied, in brei verschiebene Farben gefleibet, die eine rot, die andre gelb, die britte grun; die Geffel waren vergoldet und ber Teppich ein vollkommenes Blumenbeet. In ihren Urmen lagen die brei Inftrumente, die ich braufen hatte unterscheiben können: benn burch meine Unfunft gestört, hatten fie mit Spielen innegehalten. "Ceib uns willfommen," fagte bie mittlere, bie nämlich, welche mit bem Gesicht nach ber Thure faß, im roten Kleibe und mit ber Sarfe. "Gest Euch ju Alerten und hort gu, wenn Ihr Liebhaber von ber Mufit feib." Run fah ich erft, baß unten quer vor ein giemlich langes Bankchen ftanb, worauf eine Mandoline lag. Das artige Madchen nahm fie auf, feste fich und jog mich an ihre Seite. Sest betrachtete ich auch die zweite Dame zu meiner Rechten; fie hatte bas gelbe Rleid an und eine Bither in ber Sand; und wenn jene Sarfenfpielerin ansehnlich von Gestalt, groß von Gesichtszügen und in ihrem Betragen majestätisch war, so konnte man ber Bitherspielerin ein leicht anmutiges, heitres Wefen anmerten. Sie mar eine ichlanke Blondine, ba jene bunkelbraunes Saar fcmudte. Die Mannigfaltigfeit und Uebereinstimmung ihrer Mufit tonnte mich nicht abhalten, nun auch die britte Schonbeit im grunen Gemande zu betrachten, beren Lautenfpiel etwas Rührenbes und zugleich Auffallenbes für mich hatte. Gie mar biejenige, bie am meiften auf mich acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten ichien; nur fonnte ich aus

ihr nicht flug werben: benn sie kam mir balb gärtlich, balb wunderlich, bald offen, bald eigensinnig vor, je nachdem sie bie Mienen und ihr Spiel veranderte. Balb ichien fie mich rühren, bald mich necken zu wollen.. Doch mochte fie fich stellen, wie sie wollte, so gewann sie mir wenig ab: benn meine kleine Nachbarin, mit ber ich Ellbogen an Ellbogen faß, hatte mich gang für sich eingenommen; und wenn ich in jenen brei Damen gang beutlich bie Spluhiben meines Traums und die Karben der Aepfel erblickte, so begriff ich wohl, daß ich keine Ursache hätte, sie festzuhalten. Die artige Kleine hätte ich lieber angepactt, wenn mir nur nicht ber Schlag, ben fie mir im Traume versetzt hatte, gar zu erinnerlich gewesen ware. Sie hielt sich bisher mit ihrer Mandoline gang ruhig; als aber ihre Gebieterinnen aufgehört hatten, so befahlen fie ihr, einige luftige Studchen zum beften zu geben. Raum hatte fie einige Tanzmelodieen gar aufregend abgeklimpert, so sprang sie in die Höhe; ich that das Gleiche. Sie spielte und tangte; ich mard hingeriffen, ihre Schritte zu begleiten, und wir führten eine Art von kleinem Ballett auf, womit die Damen zufrieden zu fein schienen: benn sobald wir geendigt, befahlen fie ber Kleinen, mich berweil mit etwas Gutem zu erquicken, bis bas Nachteffen herankame. Ich hatte freilich vergessen, daß außer diesem Paradiese noch etwas anderes in der Welt mare. Alerte führte mich sogleich in ben Gang zurud, burch ben ich bereingekommen mar. An ber Seite hatte sie zwei mohleingerichtete Zimmer; in bem einen, wo fie wohnte, sette fie mir Drangen, Feigen, Pfirschen und Trauben vor, und ich genoß sowohl die Früchte fremder Länder, als auch die der erst kommenden Monate mit großem Appetit. Zuckerwerk war im Ueberfluß; auch füllte fie einen Pokal von geschliffnem Kristall mit schäumendem Wein: boch gu trinken bedurfte ich nicht; benn ich hatte mich an ben Früchten hinreichend gelabt. — "Nun wollen wir fpielen." fagte fie und führte mich in bas andere Bimmer. Bier fah

es nun aus wie auf einem Chriftmarft; aber fo foftbare und feine Cachen hat man niemals in einer Beihnachtsbube ge= feben. Da waren alle Arten von Buppen, Buppenfleibern und Buppengerätschaften; Rüchen, Wohnstuben und Läben; und einzelne Spielsachen in Ungahl. Sie führte mich an allen Blasichränken berum: benn in folden maren biefe fünft= lichen Arbeiten aufbewahrt. Die erften Schränfe verschloß fie aber bald wieder und fagte: "Das ift nichts für Euch, ich weiß es mohl. Sier aber," fagte fie, "tonnten wir Baumaterialien finden, Mauern und Turme, Saufer, Balafte, Rirchen, um eine große Stadt gufammenguftellen. Das unterhalt mich aber nicht; wir wollen ju etwas anderem greifen, bas für Euch und mich gleich veranüglich ift." - Sie brachte barauf einige Raften hervor, in benen ich fleines Rriegsvolf über einander geschichtet erblickte, von bem ich fogleich befennen mußte, baß ich niemals fo etwas Schones gefeben hatte. Sie ließ mir bie Beit nicht, bas einzelne naber gu betrachten, sondern nahm ben einen Raften unter ben Arm, und ich pacte ben andern auf. "Wir wollen auf die goldne Brude geben," fagte fie; "bort fpielt fich's am beften mit Solbaten: bie Spiege geben gleich bie Richtung, wie man bie Armeen gegen einander zu ftellen hat." Run waren wir auf bem goldnen schwankenden Boben angelangt; unter mir hörte ich bas Waffer riefeln und die Fische plätschern, indem ich nieberkniete, meine Linien aufzustellen. Es war alles Reiterei, wie ich nunmehr fah. Sie rühmte fich, die Königin ber Amazonen zum Führer ihres weiblichen Beeres zu befiten; ich bagegen fand ben Achill und eine fehr ftattliche griechische Reiterei. Die Beere ftanden gegen einander, und man konnte nichts Schöneres feben. Es waren nicht etwa flache bleierne Reiter, wie bie unfrigen; fonbern Mann und Pferd rund und forperlich und auf bas feinste gearbeitet; auch fonnte man faum begreifen, wie fie fich im Gleichgewicht hielten: benn fie ftanben für fich, ohne ein Jugbrettchen zu haben.

Bir hatten nun jebes mit großer Gelbftzufriebenheit unfere Beerhaufen beschaut, als fie mir ben Angriff verfündigte. Wir hatten auch Geschüt in unsern Raften gefunben; es waren nämlich Schachteln voll fleiner mohlpolierter Achatfugeln. Dit biefen follten wir aus einer gemiffen Entfernung gegen einander fampfen, wobei jedoch ausbrücklich bedungen war, daß nicht ftarfer geworfen werbe, als nötig fei, die Figuren umgufturgen: benn beschäbigt follte feine werben. Bechselfeitig ging nun bie Ranonabe los, und im Unfang mirtte fie ju unfer beiber Bufriebenheit. Allein als meine Begnerin bemertte, bag ich boch beffer gielte, als fie, und gulett ben Gieg, ber von ber Uebergahl ber Stehn= gebliebenen abbing, gewinnen möchte, trat fie näher, und ihr maddenhaftes Berfen hatte benn auch ben erwünschten Erfolg. Sie ftrectte mir eine Menge meiner beiten Truppen nieber, und je mehr ich protestierte, besto eifriger marf fie. Dies verbroß mich gulett, und ich erflärte, bag ich ein Gleiches thun wurde. Ich trat auch wirklich nicht allein näher heran, fondern warf im Unmut viel heftiger, ba es benn nicht lange mabrte, als ein paar ihrer fleinen Centaurinnen in Stude fprangen. In ihrem Gifer bemerkte fie es nicht gleich; aber ich ftand verfteinert, als bie gerbrochnen Figurchen fich von felbst wieber gusammenfügten, Amazone und Pferd wieber ein Banges, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galopp von ber goldnen Brude unter bie Linben fetten und in Carriere bin und wiber rennend fich endlich gegen bie Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine fcone Gegnerin war bas faum gewahr geworben, als fie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach und rief: bag ich ihr einen unersetlichen Berluft jugefügt, ber weit größer fei, als es fich aussprechen laffe. 3ch aber, ber ich schon erboft war, freute mich, ihr etwas zuleide zu thun, und warf noch ein paar mir übrig gebliebene Achatfugeln blindlings mit Gewalt unter ihren Seerhaufen. Ungludlicherweise traf ich bie Königin, die bisber bei unserm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie sprang in Stücken, und ihre nächsten Adjutanten wurden auch zerschmettert; aber schnell stellten sie sich wieder her und nahmen Reisaus wie die ersten, galoppierten sehr lustig unter den Linden herum und verloren sich gegen die Mauer.

Meine Gegnerin ichalt und ichimpfte: ich aber, nun ein= mal im Gange, budte mich, einige Achatkugeln aufzuheben, welche an ben goldnen Spiegen herumrollten. Dlein ergrimmter Bunfch war, ihr ganges Beer zu vernichten; fie bagegen, nicht faul, sprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, daß mir ber Kopf fummte. Ich, ber ich immer gehört hatte, auf die Ohrfeige eines Maddens gehöre ein berber Rug, faßte fie bei ben Ohren und füßte fie gu wieberholten Malen. Sie aber that einen folden burchbringenben Schrei, ber mich felbst erschreckte; ich ließ fie fahren, und bas war mein Glüd: benn in bem Augenblick wußte ich nicht, wie mir geschah. Der Boben unter mir fing an zu beben und zu raffeln; ich mertte geschwind, daß sich die Gitter wieber in Bewegung festen; allein ich hatte nicht Zeit, ju überlegen, noch fonnte ich Tug faffen, um zu flieben. Sch fürchtete jeden Augenblick gespießt zu werden: benn die Barti= fanen und Langen, die fich aufrichteten, gerschlitten mir schon Die Kleider; genug, ich weiß nicht, wie mir geschah, mir verging Boren und Cehen, und ich erholte mich aus meiner Betäubung, von meinem Schrecken am Juft einer Linde, wiber ben mich bas aufschnellende Gitter geworfen hatte. Mit bem Erwachen erwachte auch meine Bosheit, die fich noch heftig vermehrte, als ich von brüben die Spottworte und bas Gelächter meiner Gegnerin vernahm, die an ber andern Seite etwas gelinder als ich mochte gur Erbe gefommen fein. Da= her fprang ich auf, und als ich rings um mich bas fleine Seer nebit feinem Anführer Achill, welche bas auffahrende Gitter mit mir berübergeschnellt hatte, gerftreut fah, ergriff ich ben Selben zuerft und warf ihn wiber einen Baum.

Seine Wiederherstellung und seine Klucht gefielen mir nun boppelt, weil sich die Schabenfreube zu bem artigften Unblick von ber Welt gesellte, und ich war im Begriff, die fämtlichen Griechen ihm nachzuschicken, als auf einmal zischende Wasser von allen Seiten her, aus Steinen und Mauern, aus Boben und Zweigen hervorsprühten und, wo ich mich hinwendete, freuzweise auf mich lospeitschten. Mein leichtes Gewand mar in kurger Reit völlig burchnäkt; gerschlikt mar es schon. und ich faumte nicht, es mir gang vom Leibe ju reifen. Die Bantoffeln marf ich von mir, und so eine Sulle nach ber andern; ja, ich fand es endlich bei bem warmen Tage fehr angenehm, ein folches Strahlbab über mich ergeben zu laffen. Bang nadt ichritt ich nun gravitätisch gwischen biesen will= kommenen Gewässern einher und dachte mich lange so wohl befinden zu können. Mein Born verkühlte fich, und ich wünschte nichts mehr als eine Berfohnung mit meiner tleinen Gegnerin. Doch in einem Nu schnappten die Wasser ab, und ich ftand nun feucht auf einem burchnäßten Boben. Gegenwart bes alten Mannes, ber unvermutet vor mich trat. war mir feineswegs willfommen; ich hätte gewünscht, mich, wo nicht verbergen, boch wenigstens verhüllen zu können. Die Beschämung, ber Frostschauer, bas Bestreben, mich einiger= maßen zu bedecken, ließen mich eine höchst erbarmliche Figur spielen; der Alte benutte ben Augenblick, um mir die größesten Bormurfe zu machen. "Was hindert mich," rief er aus, "bag ich nicht eine ber grunen Schnuren ergreife und fie, wo nicht Eurem Sals, boch Gurem Ruden anmeffe!" Diefe Drohung nahm ich höchst übel. Hütet Guch, rief ich aus, por folden Worten, ja nur vor folden Gebanken: benn fonst seib Ihr und Gure Gebieterinnen verloren! - "Ber bist benn bu," fragte er trutig, "bag bu so reben barfst?" -Ein Liebling ber Götter, sagte ich, von bem es abhängt, ob jene Frauenzimmer würdige Gatten finden und ein glückliches Leben führen follen, ober ob er fie will in ihrem Rauber-

flofter verschmachten und veralten laffen. - Der Alte trat einige Schritte gurud. "Ber bat bir bas offenbart?" fragte er erstaunt und bebenklich. - Drei Alepfel, faate ich, brei Muwelen. - "Und was verlangft bu jum Lohn?" rief er aus. - Bor allen Dingen bas fleine Geschöpf, verfette ich, die mich in biefen verwünschten Zuftand gebracht hat. -Der Alte warf fich por mir nieber, ohne fich por ber noch feuchten und ichlammigen Erbe zu icheuen; bann ftand er auf, ohne benett zu fein, nahm mich freundlich bei ber Sand, führte mich in jenen Saal, fleibete mich behend wieber an, und bald mar ich wieder sonntägig geputt und frifiert wie vorher. Der Bförtner fprach fein Bort weiter; aber ehe er mich über bie Schwelle ließ, hielt er mich an und beutete mir auf einige Gegenstände an ber Mauer brüben über ben Bea, indem er zugleich rudwärts auf bas Pfortden zeigte. Ich verstand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir die Gegenftanbe einpragen möchte, um bas Pfortchen befto ge= wiffer wiederzufinden, welches fich unversehens hinter mir guichloß. Ich merkte mir nun wohl, was mir gegenüberftanb. Ueber eine hohe Mauer ragten bie Aefte uralter Rugbäume herüber und bebedten jum Teil bas Gefims, womit fie endigte. Die Zweige reichten bis an eine fteinerne Tafel, beren verzierte Ginfaffung ich wohl erkennen, beren Inschrift ich aber nicht lefen fonnte. Sie ruhte auf bem Rragftein einer Nische, in welcher ein fünftlich gegebeiteter Brunnen. von Schale ju Schale, Baffer in ein großes Beden gof, bas wie einen kleinen Teich bilbete und fich in die Erbe verlor. Brunnen, Infdrift, Rugbaume, alles ftand fenfrecht über einander; ich wollte es malen, wie ich es gesehen habe.

Nun läßt sich wohl benken, wie ich biesen Abend und manchen folgenden Tag zubrachte, und wie oft ich mir biese Geschichten, die ich kaum selbst glauben konnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich war, ging ich wieder zur schlimmen Mauer, um wenigstens sene Merkzeichen im Gebachtnis anzufrischen und bas fostliche Pfortchen zu beschauen. Allein zu meinem größten Erstaunen fand ich alles verändert. Rugbaume ragten mohl über bie Mauer, aber fie ftanben nicht unmittelbar neben einander. Gine Tafel mar auch eingemauert, aber von ben Bäumen weit rechts, ohne Bergierung, und mit einer leserlichen Inschrift. Gine Rische mit einem Brunnen findet fich weit links, ber aber jenem, ben ich gefehen, burchaus nicht zu vergleichen ift; so bag ich beinahe glauben muß, bas zweite Abenteuer fei fo gut als bas erfte ein Traum gewesen: benn von bem Pförtchen finbet fich überhaupt gar feine Spur. Das einzige, mas mich troftet, ift bie Bemerfung, daß jene brei Gegenstände ftets ben Ort zu verändern fcheinen: benn bei wieberholtem Befuch jener Gegend glaube ich bemerkt zu haben, bag bie Nugbaume etwas zusammen= ruden und bak Tafel und Brunnen fich ebenfalls zu nähern icheinen. Bahricheinlich, wenn alles wieder zusammentrifft, wird auch die Bforte von neuem sichtbar sein, und ich werde mein mögliches thun, das Abenteuer wieder anzuknüpfen. Ob ich euch erzählen kann, mas weiter begegnet, ober ob es mir ausbrücklich verboten wird, weiß ich nicht zu fagen.

Dieses Märchen, von bessen Wahrheit meine Gespielen sich leibenschaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beisall. Sie besuchten, jeder allein, ohne es mir oder den andern zu vertrauen, den angedeuteten Ort, fanden die Rußbäume, die Tasel und den Brunnen, aber immer entsernt von einander: mie sie zuletzt bekannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Geheimnis verschweigen mag. Hier ging aber der Streit erst an. Der eine versicherte: die Gegenstände rückten nicht vom Flecke und blieben immer in gleicher Entsernung unter einander. Der zweite behauptete: sie bewegsten sich, aber sie entsernten sich von einander. Mit diesem war der dritte über den ersten Punkt der Bewegung eins

ftimmig, boch schienen ihm Nußbäume, Tafel und Brunnen sich vielmehr zu nähern. Der vierte wollte noch was Merf-würdigeres gesehen haben: die Nußbäume nämlich in der Mitte, die Tasel aber und den Brunnen auf den entgegengeseten Seiten, als ich angegeben. In Absicht auf die Spur des Pförtchens variirten sie auch. Und so gaben sie mir ein frühes Beispiel, wie die Menschen von einer ganz einsachen und leicht zu erörternden Sache die widersprechendsten Ansichten haben und behaupten können. Als ich die Fortsetzung meines Märchens hartnäckig verweigerte, ward dieser erste Teil öfters wieder begehrt. Ich hütete mich, an den Umständen viel zu verändern, und durch die Gleichsörmigkeit meiner Erzählung verwandelte ich in den Gemütern meiner Zuhörer die Fabel in Wahrheit.

Uebrigens war ich ben Lügen und ber Berftellung abgeneigt und überhaupt feineswegs leichtfinnig; vielmehr zeigte fich ber innere Ernst, mit bem ich schon früh mich und bie Welt betrachtete, auch in meinem Meußern, und ich ward, oft freundlich, oft auch fpöttisch über eine gewiffe Burbe berufen, die ich mir herausnahm. Denn ob es mir zwar an guten, ausgesuchten Freunden nicht fehlte, so waren wir boch immer die Mindergahl gegen jene, die uns mit robem Mutwillen anzufechten ein Bergnügen fanden und uns freilich oft fehr unfanft aus jenen märchenhaften, felbftgefälligen Träumen aufwedten, in bie wir uns, ich erfindend und meine Gefpielen teilnehmend, nur allzugern verloren. Run wurden wir abermals gewahr, daß man, anftatt fich ber Weichlichfeit und phantaftischen Bergnügungen hinzugeben, wohl eher Urfache habe, fich abzuhärten, um die unvermeidlichen Uebel entweder ju ertragen, ober ihnen entgegen ju mirfen.

Unter die Uebungen des Stoicismus, den ich deshalb so ernstlich, als es einem Knaben möglich ist, bei mir ausbildete, gehörten auch die Duldungen körperlicher Leiden. Unsere Lehrer behandelten uns oft sehr unfreundlich und ungeschickt mit Schlägen und Büffen, gegen die wir uns um so mehr verhärteten, als Widersetzlichkeit oder Gegenwirkung aufs höchste verpönt war. Sehr viele Scherze der Jugend beruhen auf einem Bettstreit solcher Ertragungen: zum Beispiel, wenn man mit zwei Fingern oder der ganzen Hand sich wechselsweise die zur Betäubung der Glieder schlägt, oder die dei gewissen Spielen verschuldeten Schläge mit mehr oder weniger Gesetztheit aushält; wenn man sich beim Ringen und Balgen durch die Kniffe der Halbüberwundenen nicht irre machen läßt; wenn man einen aus Nederei zugefügten Schmerz unterdrückt; ja, selbst das Zwicken und Kitzeln, womit junge Leute so geschäftig gegen einander sind, als etwas Gleichsgültiges behandelt. Dadurch setzt man sich in einen großen Borzteil, der uns von andern so geschwind nicht abgewonnen wird.

Da ich jedoch von einem folden Leidenstrot gleichsam Profession machte, so muchsen die Rudringlichkeiten der andern; und wie eine unartige Grausamkeit keine Grenzen kennt, fo wußte fie mich boch aus meiner Grenze hinauszutreiben. Ich erzähle einen Kall statt vieler. Der Lehrer mar eine Stunde nicht gekommen; so lange wir Kinder alle beisammen waren. unterhielten wir uns recht artig; als aber bie mir Bohl= wollenden, nachdem sie lange genug gewartet, hinweggingen und ich mit brei Migwollenden allein blieb, fo bachten biefe mich zu qualen, zu beschämen und zu vertreiben. Gie hatten mich einen Augenblick im Zimmer verlaffen und famen mit Ruten zurud, die fie fich aus einem geschwind zerschnittenen Befen verschafft hatten. Ich merkte ihre Absicht, und weil ich bas Ende ber Stunde nahe glaubte, fo fette ich aus bem Stegreife bei mir fest, mich bis jum Glodenschlage nicht ju wehren. Sie fingen barauf unbarmbergig an, mir bie Beine und Waben auf bas graufamfte zu peitschen. Ich rührte mich nicht, fühlte aber bald, daß ich mich verrechnet hatte und daß ein folder Schmerz bie Minuten fehr verlängert. Mit der Duldung wuchs meine Wut, und mit dem ersten

Stundenschlag fuhr ich bem einen, ber fich's am wenigsten versah, mit der Sand in die Nackenhaare und stürzte ihn augenblicklich zu Boben, indem ich mit dem Rnie feinen Rucken brudte; ben andern, einen jungeren und schwächeren, ber mich von hinten anfiel, jog ich bei dem Ropfe durch den Urm und erbroffelte ihn fast, indem ich ihn an mich prefite. Nun war ber lette noch übrig und nicht ber schwächste, und mir blieb nur die linke Sand ju meiner Berteibigung. Allein ich er= griff ihn beim Rleibe, und burch eine geschickte Wendung von meiner Seite, burch eine übereilte von feiner brachte ich ihn nieber und ftieß ihn mit bem Geficht gegen ben Boben. Gie ließen es nicht an Beißen, Rraten und Treten fehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Ginn und in ben Gliebern. In bem Borteil, in dem ich mich befand, ftief ich fie wieder= holt mit ben Röpfen gusammen. Gie erhuben gulett ein entfetliches Zetergeschrei, und wir faben uns bald von allen Sausgenoffen umgeben. Die umbergeftreuten Ruten und meine Beine, bie ich von ben Strumpfen entblöfte, zeugten balb für mich. Man behielt fich bie Strafe vor und ließ mich aus bem Saufe; ich erflärte aber, bag ich fünftig bei ber geringften Beleidigung einem ober bem anbern bie Augen ausfragen, die Ohren abreißen, wo nicht gar ihn erbroffeln wurde.

Dieser Borfall, ob man ihn gleich, wie es in kindischen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß und sogar belachte, war jedoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtsstunden seltner wurden und zuletzt ganz aufhörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins Haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Annehmlichkeit immer wachsende Gessellschafterin fand.

Ich will jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet; benn das ist ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mitteilungen, daß ber Mensch erfahre, wie es andern ergangen und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich erzeignen, was will, bedenke, dieses widersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders Glücklichen oder Unglücklichen. Nüt ein solches Wissen nicht viel, um die Uebel zu verzweiden, so ist es doch sehr dienlich, daß wir uns in die Zuskände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Noch eine allgemeine Bemerkung steht hier an ber rechten Stelle, daß nämlich bei bem Emporwachsen ber Rinder aus ben gefitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch zum Borschein kommt, ich meine ben, daß fie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werben, sich mäßig, verständig, ja vernünftig zu betragen, niemanden aus Mutwillen oder Uebermut ein Leids zuzufügen und alle gehässigen Regungen, die fich an ihnen entwickeln möchten, zu unterbrücken; bag nun aber im Gegenteil, mahrend bie jungen Geschöpfe mit einer folden Uebung beschäftigt find, sie von andern bas zu leiben haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich vervönt ift. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen bem Naturzustande und dem der Civilisation gar erbärmlich in die Klemme und werden, je nachdem die Charafter find, entweder tückisch. ober gewaltsam aufbrausend, wenn sie eine Zeit lang an sich gehalten haben.

Gewalt ift eher mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gutzgefinntes, zur Liebe und Teilnahme geneigtes Kind weiß bem Hohn und bem bösen Willen wenig entgegenzusetzen. Wenn ich die Thätlichkeiten meiner Gesellen so ziemlich abzuhalten wußte, so war ich doch keineswegs ihren Sticheleien und Mißzreden gewachsen, weil in solchen Fällen berjenige, der sich verteidigt, immer verlieren muß. Es wurden also auch Anzgriffe dieser Art, in sosern sie zum Zorn reizten, mit physischen Kräften zurückgewiesen, oder sie regten wundersame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht ohne Folgen bleiben konnten. Unter andern Borzügen mißgönnten mir die Uebelwollenden

auch, bag ich mir in einem Berhaltnis gefiel, welches aus bem Schultheißenamt meines Grofvaters für bie Familie entsprang: benn indem er als ber erfte unter feinesgleichen baftand, hatte biefes boch auch auf bie Seinigen nicht geringen Einfluß. Und als ich mir einmal nach gehaltenem Bfeifergerichte etwas barauf einzubilben ichien, meinen Grofpater in ber Mitte bes Schöffenrats, eine Stufe höher als bie anbern, unter bem Bilbe bes Raifers gleichsam thronend gesehen zu haben, fo fagte einer ber Knaben höhnisch: ich follte boch, wie ber Pfau auf feine Suge, fo auf meinen Grogvater väterlicher Geite hinsehen, welcher Gaftgeber gum Beibenhof gewesen und wohl an die Thronen und Kronen feinen Un= fpruch gemacht hatte. Ich erwiderte barauf, daß ich bavon feineswegs beschämt sei, weil gerade barin bas Serrliche und Erhebenbe unferer Baterftabt bestehe, bag alle Burger fich einander gleich halten dürften und daß einem jeden feine Thätigkeit nach feiner Urt förberlich und ehrenvoll fein könne. Es fei mir nur leib, bag ber gute Mann ichon fo lange geftorben: benn ich habe mich auch ihn perfönlich zu kennen öfters gefehnt, fein Bilbnis vielmals betrachtet, ja, fein Grab besucht und mich wenigstens bei ber Inschrift an bem einfachen Denfmal feines vorübergegangenen Dafeins gefreut, bem ich bas meine schuldig geworben. Gin anderer Dig :wollenber, ber tüdischste von allen, nahm jenen erften bei= feite und flufterte ihm etwas in bie Ohren, wobei fie mich immer fpottisch ansahen. Schon fing bie Balle mir an gu fochen, und ich forberte fie auf, laut zu reben. "Nun, mas ift es benn weiter," fagte ber erfte, "wenn bu es miffen willst: bieser ba meint, bu konntest lange herumgeben und fuchen, bis bu beinen Grofvater fanbeft." - 3ch brobte nun noch heftiger, wenn fie fich nicht beutlicher erklären würden. Gie brachten barauf ein Marchen por, bas fie ihren Eltern wollten abgelauscht haben: mein Bater fei ber Cohn eines pornehmen Mannes, und jener gute Bürger habe fich willig

finden laffen, aukerlich Baterstelle zu vertreten. Sie hatten bie Unverschämtheit, allerlei Argumente vorzubringen, 3. B. bak unfer Vermögen blok von der Grokmutter herrühre, daß bie übrigen Seitenverwandten, die fich in Friedberg und sonft aufhielten, aleichfalls ohne Vermögen feien, und mas noch andre folde Gründe maren, die ihr Gewicht bloß von der Bosheit hernehmen konnten. Ich hörte ihnen ruhiger zu, als fie erwarteten, benn fie ftanben ichon auf bem Sprung, zu ent= flieben, wenn ich Miene machte, nach ihren Saaren zu greifen. Aber ich versetzte ganz gelassen: auch bieses könne mir recht fein. Das Leben fei fo hubich, bag man völlig für gleich= gultig achten konne, wein man es zu verdanken habe: benn es schriebe fich boch julest von Gott her, vor welchem wir alle gleich maren. So lieken fie, ba fie nichts ausrichten konnten, die Sache für biesmal aut fein; man fpielte aufammen weiter fort, welches unter Kindern immer ein erprobtes Berföhnungsmittel bleibt.

Mir war jedoch burch biese hämischen Worte eine Art von fittlicher Rrankheit eingeimpft, die im stillen fortschlich. Es wollte mir gar nicht miffallen, ber Enkel irgend eines pornehmen herrn zu fein, wenn es auch nicht auf die gesetslichste Beise gewesen mare. Meine Spürfraft ging auf bieser Kährte, meine Ginbilbungsfraft mar angeregt und mein Scharffinn aufgeforbert. Ich fing nun an, die Aufgaben jener zu untersuchen, fand und erfand neue Gründe ber Wahrschein= lichfeit. Ich hatte von meinem Grofvater wenig reben hören, auker bak sein Bildnis mit bem meiner Grokmutter in einem Besuchzimmer bes alten Sauses gehangen hatte, welche beibe, nach Erbauung bes neuen, in einer obern Rammer aufbewahrt Meine Großmutter mußte eine sehr schöne Frau gemesen sein und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Zimmer bas Miniaturbild eines iconen herrn in Uniform mit Stern und Orben gesehen zu haben, welches nach ihrem Tode mit vielen andern

kleinen Gerätschaften, während bes alles umwälzenden hausbaues, verschwunden war. Solche wie manche andre Dinge baute ich mir in meinem kindischen Kopfe zusammen und übte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertalent, welches durch eine abenteuerliche Berknüpfung der bedeutenden Zustände des menschlichen Lebens sich die Teilnahme der ganzen kultivierten Welt zu verschaffen weiß.

Da ich nun aber einen folchen Fall niemanden zu vertrauen, ober auch nur von ferne nachzufragen mich unterftand, fo ließ ich es an einer beimlichen Betriebfamkeit nicht fehlen, um wo möglich ber Cache etwas naber zu fommen. 3ch hatte nämlich gang bestimmt behaupten hören, baß bie Gohne ben Batern ober Grofivätern oft entschieden abnlich zu fein pflegten. Dehrere unferer Freunde, besonders auch Rat Schneiber, unfer Sausfreund, hatten Geschäftsverbindungen mit allen Fürsten und Serren ber Nachbarschaft, beren, sowohl regierender als nachgeborner, feine geringe Ungahl am Rhein und Main und in bem Raume zwischen beiben ihre Besitsungen hatten und bie aus besonderer Gunft ihre treuen Geschäfts= trager zuweilen mohl mit ihren Bilbniffen beehrten. Diefe, Die ich von Jugend auf vielmals an ben Banben gefehen, betrachtete ich nunmehr mit boppelter Aufmerksamkeit, forschend, ob ich nicht eine Aehnlichkeit mit meinem Bater, ober aar mit mir entbeden fonnte; welches aber ju oft gelang, als baf es mich zu einiger Gewißheit hatte führen fonnen. Denn balb waren es bie Mugen von biefem, balb bie Rafe von jenem, bie mir auf einige Bermanbtichaft zu beuten ichienen. Go führten mich biefe Kennzeichen trüglich genug bin und wiber. Und ob ich gleich in ber Folge biefen Bormurf als ein burchaus leeres Märchen betrachten mußte, fo blieb mir boch ber Eindruck, und ich konnte nicht unterlaffen, Die fämtlichen Berren, beren Bilbniffe mir febr beutlich in ber Phantafie geblieben maren, von Beit ju Beit im ftillen bei mir gu muftern und zu prüfen. Co mahr ift es, bag alles, mas

ben Menschen innerlich in seinem Dunkel bestärkt, seiner heimlichen Sitelkeit schmeichelt, ihm bergestalt höchlich erwünscht ist, baß er nicht weiter fragt, ob es ihm sonst auf irgend eine Weise zur Schmach gereichen könne.

Doch anftatt hier ernsthafte, ja rugende Betrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blick von jenen schönen Reiten hinmea: benn wer wäre imstande, von der Kulle der Rindheit würdig zu sprechen! Wir konnen die kleinen Geschöpfe, die vor uns herumwandeln, nicht anders als mit Bergnügen, ja mit Bewunderung ausehen: benn meift versprechen sie mehr, als sie halten, und es scheint, als wenn Die Ratur unter andern ichelmischen Streichen, Die fie uns fpielt, auch hier fich gang besonders vorgesett, uns zum besten au haben. Die ersten Draane, die sie Kindern mit auf die Welt gibt, find bem nächsten unmittelbaren Buftanbe bes Geschöpfs gemäß; es bedient sich berfelben kunft- und anspruchslos, auf die geschickteste Weise zu ben nächsten Zwecken. Das Rind, an und für fich betrachtet, mit feinesgleichen und in Beziehungen, die seinen Kräften angemessen sind, scheint fo verftandig, fo vernünftig, daß nichts brüber geht, und jugleich so bequem, heiter und gewandt, daß man keine weitre Bildung für basselbe munschen möchte. Buchsen bie Rinder in ber Art fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter Genies. Aber das Wachstum ift nicht blog Entwicklung; Die verschiednen organischen Systeme, Die ben einen Menschen ausmachen, entspringen aus einander, folgen einander, verwandeln sich in einander, verdrängen einander, ja, gehren ein= ander auf, so daß von manchen Fähigkeiten, von manchen Kraft= äußerungen nach einer gemiffen Zeit faum eine Spur mehr au finden ift. Wenn auch die menschlichen Unlagen im gangen eine entschiedene Richtung haben, so wird es boch dem größten und erfahrenften Renner ichwer fein, fie mit Buverläffigkeit poraus zu verfünden; doch fann man hinterbrein wohl bemerken, mas auf ein Rünftiges hingebeutet hat.

76

Keinesweges gebenke ich daher in diesen ersten Büchern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortzleiten, der sich unbemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. Hier muß ich aber bemerken, welchen stärkeren Sinfluß nach und nach die Kriegsbegebenheiten auf unsere Gesinnungen und unsre Lebensweise ausübten.

Der ruhige Bürger steht zu ben großen Weltereignissen in einem wunderbaren Verhältnis. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn, und er kann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urteils, einer Teilsnahme nicht enthalten. Schnell ergreift er eine Partei, nachdem ihn sein Charakter oder äußere Anlässe bestimmen. Rücken so große Schicksale, so bedeutende Veränderungen näher, dann bleibt ihm bei manchen äußern Unbequemlickskeiten noch immer jenes innre Mißbehagen, verdoppelt und schärft das Uebel meistenteils und zerstört das noch mögliche Gute. Dann hat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diesen, und er weiß weder, wie er seine Neigung, noch wie er seinen Vorteil wahren und erhalten soll.

Das Jahr 1757, bas wir noch in völlig bürgerlicher Ruhe verbrachten, wurde dem ungeachtet in großer Gemütsbewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als dieses war vielleicht kein anderes. Die Siege, die Großthaten, die Unglücksfälle, die Wiederherstellungen folgten auf einander, verschlangen sich und schienen sich aufzuheben; immer aber schwebte die Gestalt Friedrichs, sein Name, sein Ruhm in kurzem wieder oben. Der Enthusiasmus seiner Berehrer ward immer größer und belebter, der Haß seiner Feinde bitterer, und die Verschiedenheit der Ansichten, welche selbst Familien zerspaltete, trug nicht wenig dazu bei, die ohnehin schon auf mancherlei Weise von einander getrennten Bürger noch mehr zu isolieren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt,

wo brei Religionen die Einwohner in drei ungleiche Massen teilen, wo nur wenige Männer, selbst von der herrschenden, zum Regiment gelangen können, muß es gar manchen Wohlshabenden und Unterrichteten geben, der sich auf sich zurückzieht und durch Studien und Liebhabereien sich eine eigne und absgeschlossene Existenz bildet. Bon solchen wird gegenwärtig und auch künftig die Rede sein müssen, wenn man sich die Eigenheiten eines Frankfurter Bürgers aus jener Zeit verzgegenwärtigen soll.

Mein Bater hatte, fobalb er von Reifen gurudgefommen, nach feiner eigenen Ginnegart ben Bebanten gefaßt, bag er, um fich jum Dienfte ber Stadt fabig ju machen, eins ber fubalternen Memter übernehmen und foldes ohne Emolumente führen wolle, wenn man es ihm ohne Ballottage übergabe. Er glaubte nach feiner Sinnesart, nach bem Begriffe, ben er von fich felbft hatte, im Gefühl feines guten Willens, eine folche Auszeichnung zu verbienen, Die freilich weber gefetlich noch herkommlich mar. Daber, als ihm fein Gefuch abgeschlagen wurde, geriet er in Merger und Migmut, verschwur, jemals irgend eine Stelle angunehmen, und um es unmöglich gu machen, verschaffte er fich ben Charafter eines faiferlichen Rates, ben ber Schultheiß und bie alteften Schöffen als einen besondern Ehrentitel tragen. Dadurch hatte er sich zum Gleichen ber Oberften gemacht und fonnte nicht mehr von unten anfangen. Derfelbe Beweggrund führte ihn auch bagu, um bie alteste Tochter bes Schultheißen gu werben, woburch er auch auf biefer Geite von bem Rate ausgeschloffen warb. Er gehörte nun unter bie Burudgezogenen, welche niemals unter fich eine Societät machen. Sie fteben fo ifoliert gegen einander wie gegen bas Gange, und um fo mehr, als fich in Diefer Abgeschiebenheit bas Eigentümliche ber Charafter immer fcproffer ausbilbet. Dein Bater mochte fich auf Reisen und in ber freien Welt, bie er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als fie

vielleicht unter seinen Mitbürgern gewöhnlich war. Zwar fand er barin Borgänger und Gesellen.

Der Name von Uffenbach ift bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Konzerte und Oratorien bei ihm aufgeführt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so sand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Anmerkung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Sadel, eines reichen Ebelmanns, ber, verheiratet, aber finberlos, ein schönes Saus in ber Antoniusgaffe bewohnte, mit allem Bubehör eines anftanbigen Lebens ausgestattet. Auch befaß er gute Gemälde, Rupferftiche, Antifen und manches andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern gusammenfließt. Bon Beit gu Zeit lud er die Honoratioren gum Mittageffen und mar auf eine eigne achtsame Weise wohlthätig, indem er in feinem Saufe die Armen fleidete, ihre alten Lumpen aber gurudbehielt und ihnen nur unter ber Bedingung ein wöchentliches Ulmofen reichte, daß fie in jenen geschenkten Rleibern fich ihm jedesmal fauber und ordentlich vorstellten. 3ch erinnere mich feiner nur buntel als eines freundlichen, wohlgebilbeten Mannes; befto beutlicher aber feiner Auftion, ber ich vom Unfang bis zu Ende beimohnte und teils auf Befehl meines Baters, teils aus eigenem Antrieb manches erstand, was fich noch unter meinen Sammlungen befindet.

Früher, und von mir kaum noch mit Augen gesehen, machte Johann Michael von Loen in der litterarischen Welt sowie in Frankfurt ziemliches Aufsehen. Nicht von Frankfurt gebürtig, hatte er sich daselbst niedergelassen und war mit der Schwester meiner Großmutter Textor, einer gebornen Lindheimer, verheiratet. Bekannt mit der Hof- und Staats-

welt und eines erneuten Abels fich erfreuend, erlangte er baburch einen Ramen, daß er in die verschiedenen Regungen, welche in Kirche und Staat jum Borschein tamen, einzugreifen ben Mut hatte. Er fchrieb ben "Grafen von Rivera", einen bibaktischen Roman, beffen Inhalt aus bem zweiten Titel: "ober ber ehrliche Dann am Bofe", ersichtlich ift. Diefes Werk murbe gut aufgenommen, weil es auch von ben Bofen, mo fouft nur Kluabeit ju Saufe ift. Sittlichkeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Unfeben. Ein zweites Wert follte bagegen besto gefährlicher für ihn merben. Er fcrieb: "Die einzige mabre Religion", ein Buch, bas die Absicht hatte, Tolerang, besonders zwischen Lutheranern und Kalvinisten, zu befördern. Sierüber tam er mit ben Theologen in Streit; besonders schrieb Dr. Benner Von Loen erwiderte; ber Streit in Gieken gegen ibn. wurde heftig und persönlich, und die baraus entspringenden Unannehmlichkeiten veranlagten ben Berfaffer, Die Stelle eines Bräfibenten zu Lingen anzunehmen, die ihm Friedrich der Zweite anbot, ber in ihm einen aufgeflärten und ben Neuerungen, Die in Frankreich schon viel weiter gediehen maren, nicht abgeneigten porurteilsfreien Mann zu erkennen glaubte. Seine ehemaligen Landsleute, die er mit einigem Berdruß verlassen, behaupteten, daß er bort nicht zufrieden sei, ja nicht zufrieden fein konne, weil fich ein Ort wie Lingen mit Frankfurt feinesweas meffen burfe. Mein Bater zweifelte auch an bem Behagen bes Brafibenten und verficherte, ber gute Oheim batte beffer gethan, fich mit bem Könige nicht einzulaffen, weil es überhaupt gefährlich sei, sich bemselben zu nähern, so ein außerorbentlicher herr er auch übrigens fein möge. Denn man habe ja gesehen, wie schmählich ber berühmte Voltaire auf Requifition bes preußischen Residenten Freitag in Frantfurt sei verhaftet worden, da er doch vorher so hoch in Gunsten gestanden und als des Königs Lehrmeister in der französischen Boefie anzusehen gemesen. Es mangelte bei solchen Gelegenheiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um vor Sofen und herrendienst zu warnen, wovon sich überhaupt ein geborner Frankfurter kaum einen Begriff machen konnte.

Eines vortrefflichen Mannes, Doktor Orth, will ich hier nur dem Namen nach gedenken, indem ich verdienten Franksturtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr derselben nur in sofern erwähne, als ihr Ruf oder ihre Persönlichkeit auf mich in den frühsten Jahren einigen Einfluß gehabt. Doktor Orth war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals teil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Kenntnisse und Einsichten wohl dazu berechtigt hätten. Die deutschen und besonders die Franksurtischen Altertümer sind ihm sehr viel schuldig geworden; er gab die Anmerkungen zu der sogenannten Franksurter Reformation heraus, ein Werk, in welchem die Statuten der Reichsstadt gesammelt sind. Die historischen Kapitel dessesselben habe ich in meinen Jünglingsjahren sleißig studiert.

Bon Ochfenstein, ber altere jener brei Bruber, beren ich oben als unserer Nachbarn gebacht, war, bei seiner ein= gezogenen Art zu fein, während feines Lebens nicht merkwürdig geworben, besto merkwürdiger aber nach feinem Tobe, indem er eine Berordnung hinterließ, bag er morgens früh, gang im ftillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Sand= werksleuten ju Grabe gebracht fein wolle. Es geschah, und biefe Sandlung erregte in ber Stadt, wo man an prunthafte Leichenbegängniffe gewohnt war, großes Auffehn. Alle biejenigen, die bei folchen Gelegenheiten einen herkömmlichen Berbienft hatten, erhuben fich gegen bie Reuerung. Allein ber madre Patrigier fand Rachfolger in allen Stänben, und ob man ichon bergleichen Begangniffe fpottweife Dehfenleichen nannte, fo nahmen fie boch zum Beften mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Bruntbegangniffe verloren fich immer mehr. Ich führe biefen Umftand an, weil er eins ber frühern Symptome jener Gefinnungen von Demut und Gleich= stellung barbietet, die sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von oben herein auf so manche Weise gezeigt haben und in so unerwartete Wirkungen ausgeschlagen sind.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern bes Altertums. Es fanden sich Gemäldekabinette, Kupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben. Die älteren Berordnungen und Mansdate der Reichsstadt, von denen keine Sammlung veranstaltet war, wurden in Druck und Schrift sorgfältig aufgesucht, nach der Zeitfolge geordnet und als ein Schatz vaterländischer Rechte und Herkommen mit Ehrsucht verwahrt. Auch die Bildnisse von Frankfurtern, die in großer Anzahl existierten, wurden zusammengebracht und machten eine besondre Absteilung der Kabinette.

Solche Männer scheint mein Vater sich überhaupt zum Muster genommen zu haben. Ihm sehlte keine ber Sigensschaften, die zu einem rechtlichen und angesehnen Bürger geshören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Bestyungen von jeder Art in Ordnung. Sine vortressliche Landkartensammlung der Schenkischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blätter, jene oberwähnten Versordnungen und Mandate, jene Bildnisse, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger venezianischer Gläser, Becher und Pokale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auktionen mir jederzeit einige Austräge zu Vermehrung des Vorhandenen zu erbitten.

Noch einer bebeutenden Familie muß ich gedenken, von ber ich seit meiner frühsten Jugend viel Sonderbares versnahm und von einigen ihrer Glieder selbst noch manches Bunderbare erlebte; es war die Senckenbergische. Der Bater, von dem ich wenig zu sagen weiß, war ein wohlshabender Mann. Er hatte drei Sohne, die sich in ihrer Jugend schon durchgängig als Sonderlinge auszeichneten.

Dergleichen wird in einer beschränften Stadt, wo fich niemand weber im Guten noch im Bofen hervorthun foll, nicht jum beften aufgenommen. Spottnamen und feltfame, fich lang im Gebächtnis erhaltende Marchen find meiftens bie Frucht einer folchen Sonderbarkeit. Der Bater mohnte an ber Ede ber Safengaffe, bie von bem Beichen bes Saufes, bas einen, wo nicht gar brei Sasen vorstellt, ben Namen führte. Man nannte baher biefe brei Brüber nur bie brei Safen, welchen Spitnamen fie lange Zeit nicht los murben. Allein, wie große Borzüge fich oft in ber Jugend burch etwas Bunber= liches und Unschickliches anfündigen, so geschah es auch hier. Der älteste war ber nachher so rühmlich bekannte Reichs= hofrat von Sendenberg. Der zweite ward in ben Magiftrat aufgenommen und zeigte vorzügliche Talente, bie er aber auf eine rabuliftische, ja verruchte Weise, wo nicht zum Schaben feiner Baterftadt, boch wenigstens seiner Rollegen in ber Folge migbrauchte. Der britte Bruber, ein Argt und ein Mann von großer Rechtschaffenheit, ber aber wenig und nur in pornehmen Saufern praftizierte, behielt bis in fein höchstes Alter immer ein etwas munderliches Meukere. Er war immer fehr nett gefleibet, und man fah ihn nie anders auf ber Strafe als in Schuh: und Strümpfen und einer wohlgepuberten Lodenperude, ben Sut unterm Urm. Er ging ichnell, boch mit einem feltsamen Schwanken vor fich bin, fo bag er balb auf biefer, balb auf jener Seite ber Strafe fich befand und im Beben ein Bidgack bilbete. Spottvögel fagten: er fuche burch biefen abweichenden Schritt ben abgeschiedenen Seelen aus bem Bege ju geben, die ihn in graber Linie wohl verfolgen möchten, und ahme biejenigen nach, bie fich vor einem Krofodil fürchten. Doch aller biefer Scherz und manche luftige Nachrebe verwandelte fich zulet in Chrfurcht gegen ihn, als er feine ansehnliche Wohnung mit Sof, Garten und allem Zubehör auf ber Efchenheimergaffe zu einer medizinischen Stiftung widmete, wo neben ber Unlage eines bloß für

Frankfutter Bürger bestimmten Hospitals ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothek und eine Wohnung für den Direktor eingerichtet ward, auf eine Weise, deren keine Akademie sich hätte schämen dürfen.

Ein andrer vorzüglicher Mann, beffen Berfonlichkeit nicht fowohl als feine Wirkung in ber Nachbarschaft und feine Schriften einen fehr bedeutenden Ginfluß auf mich gehabt haben, mar Rarl Friedrich von Mofer, ber feiner Geschäfts= thätigkeit wegen in unserer Gegend immer genannt wurde. Auch er hatte einen gründlich-sittlichen Charafter, ber, weil die Gebrechen der menschlichen Natur ihm wohl manchmal zu icaffen machten, ihn sogar zu ben sogenannten Frommen bin-30g; und so wollte er, wie von Loen bas Sofleben, eben fo bas Geschäftsleben einer gemiffenhafteren Behandlung entgegenführen. Die große Anzahl ber kleinen beutschen Sofe itellte eine Menge von Berren und Dienern bar, wovon die erften unbedingten Gehorsam verlangten und die andern meistenteils nur nach ihren Ueberzeugungen mirken und bienen mollten. Es entstand baber ein ewiger Konflikt und schnelle Beränderungen und Explosionen, weil die Wirfungen bes unbedingten Sandelns im kleinen viel geschwinder merklich und schädlich werben als im großen. Viele Häuser maren verschuldet und faiserliche Debitkommissionen ernannt; andre fanden fich langfamer ober geschwinder auf bemfelben Bege. wobei die Diener entweder gewissenlog Borteil gogen. ober gewissenhaft fich unangenehm und verhaft machten. wollte als Staats: und Geschäftsmann wirken; und hier gab sein ererbtes, bis zum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Ausbeute; aber er wollte auch zugleich als Mensch und Bürger handeln und feiner sittlichen Würde so wenig als möglich vergeben. Sein Berr und Diener, fein Daniel in ber Löwengrube, feine Reliquien fchilbern burchaus bie Lage, in welcher er sich zwar nicht gefoltert, aber boch immer geklemmt fühlte. Sie beuten fämtlich auf eine Ungebuld in einem Zustand, mit bessen Berhältnissen man sich nicht versöhnen und den man doch nicht los werden kann. Bei dieser Art, zu benken und zu empfinden, mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm seine große Gewandtheit nicht fehlen ließ. Ich erinnere mich seiner als eines angenehmen, beweglichen und dabei zarten Mannes.

Mus ber Ferne machte jedoch ber Name Klopftock auch ichon auf uns eine große Wirfung. Im Anfang wunderte man fich, wie ein fo vortrefflicher Mann fo wunderlich beißen fonne; boch gewöhnte man fich balb baran und bachte nicht mehr an die Bebeutung biefer Gilben. In meines Baters Bibliothef hatte ich bisher nur bie früheren, besonders bie gu feiner Zeit nach und nach beraufgefommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle biefe hatten gereimt, und mein Bater hielt ben Reim für poetische Werke unerläßlich. Sageborn, Drollinger, Gellert, Creug, Saller ftanben in schönen Frangbanden in einer Reihe. Un biefe schloffen fich Neufirche Telemach, Roppens befreites gerufalem und andre Uebersetungen. Ich batte biefe fämtlichen Banbe von Rindheit auf fleißig burchgelesen und teilweise memoriert, weshalb ich benn zur Unterhaltung ber Gefellschaft öfters aufgerufen murbe. Eine verdriefliche Epoche im Gegenteil eröffnete fich für meinen Bater, als burch Rlovstocks Meffias Berfe, die ihm feine Berfe ichienen, ein Gegenstand ber öffent= lichen Bewunderung wurden. Er felbft hatte fich wohl ge= hütet, biefes Werk anguschaffen; aber unfer Sausfreund, Rat Schneiber, fcmarzte es ein und ftedte es ber Mutter und ben Rindern gu.

Auf diesen geschäftsthätigen Mann, welcher wenig las, hatte der Messias gleich bei seiner Erscheinung einen mächtigen Eindruck gemacht. Diese so natürlich ausgedrückten und doch so schön veredelten frommen Gefühle, diese gefällige Spracke, wenn man sie auch nur für harmonische Prosa gelten ließ,

hatten ben übrigens trodnen Geschäftsmann so gewonnen, daß er die gehn erften Gefänge, benn von diesen ift eigentlich die Rede, als das herrlichste Erbauungsbuch betrachtete und foldes alle Rahre einmal in der Karwoche, in welcher er sich von allen Geschäften zu entbinden mußte, für sich im stillen burchlas und fich baran fürs gange Sahr erquidte. Anfangs bachte er seine Empfindungen seinem alten Freunde mitzuteilen: allein er fand sich fehr bestürzt, als er eine unheilbare Abneigung por einem Werke pon fo fostlichem Gehalt, wegen einer, wie es ihm ichien, gleichgültigen äußern Form, gewahr werben mußte. Es fehlte, wie fich leicht benten läßt, nicht an Wiederholung bes Gefprächs über biefen Gegenstand; aber beibe Teile entfernten sich immer weiter von einander, es aab heftige Szenen, und ber nachgiebige Mann ließ fich endlich gefallen, von seinem Lieblingswerke zu schweigen, bamit er nicht zugleich einen Rugendfreund und eine gute Sonntagsfuppe verlöre.

Broselyten zu machen, ist ber natürlichste Wunsch eines jeden Menschen, und wie sehr fand sich unser Freund im stillen belohnt, als er in der übrigen Familie für seinen Heiligen so offen gesinnte Gemüter entdeckte. Das Exemplar, das er jährlich nur eine Woche brauchte, war uns für die übrige Zeit gewidmet. Die Mutter hielt es heimlich, und wir Geschwister bemächtigten uns desselben, wann wir konnten, um in Freistunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen und besonders die zartesten und heftigsten so geschwind als möglich ins Gesbächtnis zu fassen.

Portias Traum rezitierten wir um die Wette, und in bas wilde verzweifelnde Gespräch zwischen Satan und Abramelech, welche ins rote Meer gestürzt worden, hatten wir uns geteilt. Die erste Rolle, als die gewaltsamste, war auf mein Teil gekommen, die andere, um ein wenig kläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen,

aber boch wohlklingenden Berwünschungen flossen nur so vom Munde, und wir ergriffen jede Gelegenheit, uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samstagsabend im Winter — ber Bater ließ sich immer bei Licht rasieren, um Sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können — wir saßen auf einem Schemel hinter bem Ofen und murmelten, während ber Barbier einseiste, unsere herkömmlichen Flüche ziemlich leise. Nun hatte aber Abramelech den Satan mit eisernen Händen zu sassen, meine Schwester packte mich gewaltig an und rezitierte, zwar leise genug, aber doch mit steigender Leidenschaft:

Hilf mir! ich flehe dich an, ich bete, wenn du es forderst, Ungeheuer, dich an! . . . Berworsner, schwarzer Berbrecher, Hilf mir! ich leide die Pein des rächenden ewigen Todes! Bormals konnt' ich mit heißem, mit grimmigem Hasse dich hassen! Jest vermag ich's nicht mehr! Auch dies ist stechender Jammer!

Bisher war alles leiblich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme, rief fie die folgenden Worte:

D wie bin ich zermalmt! . . .

Der gute Chirurgus erschraf und goß dem Bater das Seisenbecken in die Brust. Da gab es einen großen Ausstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglücks, das hätte entstehen können, wenn man schon im Rasieren begriffen gewesen wäre. Um allen Berdacht des Mutwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuflischen Rollen, und das Unglück, das die Hegameter angerichtet hatten, war zu offendar, als daß man sie nicht aufs neue hätte verrusen und verbannen sollen.

So pflegen Kinder und Bolk das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst imstande sein, es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Buch.

Der Neujahrstag marb zu jener Zeit burch ben allaemeinen Umlauf von perfonlichen Gludwünschungen für die Stadt fehr belebend. Wer fonft nicht leicht aus bem Saufe fam, marf fich in seine besten Kleider, um Gönnern und Freunden einen Augenblick freundlich und höflich zu fein. Für uns Rinder mar besonders die Festlichkeit in dem Saufe bes Grofvaters an biefem Tage ein höchst erwünschter Genuß. Mit dem frühften Morgen waren die Enkel ichon baselbit versammelt, um die Trommeln, die Hoboen und Klarinetten, die Bosaunen und Rinken, wie sie das Militar, die Stadtmufici und wer fonft alles ertonen ließ, ju vernehmen. Die versiegelten und überschriebenen Neujahrsgeschenke wurden von ben Kindern unter die geringern Gratulanten ausgeteilt, und wie der Tag wuchs, so vermehrte sich die Anzahl der Sono-Erft erschienen bie Bertrauten und Bermanbten, bann die untern Staatsbeamten; die Berren vom Rate felbst verfehlten nicht, ihren Schultheiß zu begrüßen, und eine ausermählte Anzahl murbe abends in Zimmern bewirtet, welche bas gange Sahr über kaum fich öffneten. Die Torten, Bisfuitfuchen. Marzipane, ber fuße Wein übte ben größten Reis auf die Rinder aus, mogu noch fam, bag ber Schultheiß fo wie bie beiben Burgemeifter aus einigen Stiftungen jährlich etwas Silberzeug erhielten, welches benn ben Enkeln und Baten nach einer gemiffen Abstufung verehrt marb; genug, es fehlte biesem Reste im kleinen an nichts, mas die größten zu verherrlichen pfleat.

Der Neujahrstag 1759 kam heran, für uns Kinber erwünscht und vergnüglich wie die vorigen, aber den ältern Personen bedenklich und ahnungsvoll. Die Durchmärsche der Franzosen war man zwar gewohnt, und sie ereigneten sich öfters und häufig, aber doch am häusigsten in den letzten

88

Tagen bes vergangenen Jahres. Nach alter reichsftäbtischer Sitte posaunte ber Türmer bes hauptturms, fo oft Truppen heranrudten, und an biefem Neujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Zeichen war, bag größere Beereszüge von mehreren Seiten in Bewegung feien. Wirklich jogen fie auch in größeren Maffen an biefem Tage burch bie Stabt; man lief, fie vorbeipaffieren ju feben. Sonft war man gewohnt, bag fie nur in fleinen Bartieen burchmaricbierten: biefe aber vergrößerten fich nach und nach, ohne bag man es verhindern fonnte ober wollte. Genug, am 2. Januar, nach= bem eine Rolonne burch Sachsenhaufen über bie Brude burch bie Fahrgaffe bis an bie Konftablermache gelangt mar, machte fie Salt, überwältigte bas fleine, fie burchführenbe Kommando. nahm Befit von gebachter Bache, jog bie Zeil hinunter, und nach einem geringen Wiberftand mußte fich auch bie Sauptwache ergeben. Mugenblide maren bie friedlichen Strafen in einen Kriegsschauplat verwandelt. Dort verharrten und bivouafierten die Truppen, bis burch regelmäßige Ginguar= tierung für ihr Unterfommen gesorgt wäre.

Diese unerwartete, seit vielen Jahren unerhörte Last brückte die behaglichen Bürger gewaltig, und niemanden fonnte sie beschwerlicher sein als dem Bater, der in sein kaum vollendetes Haus fremde militärische Bewohner aufnehmen, ihnen seine wohlausgeputzten und meist verschlossenen Staatszimmer einräumen und das, was er so genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder Willfür preisgeben sollte; er, ohnehin preußisch gesinnt, sollte sich nun von Franzosen in seinen Zimmern belagert sehen: es war das Traurigste, was ihm nach seiner Denkweise begegnen konnte. Wäre es ihm jedoch möglich gewesen, die Sache leichter zu nehmen, da er gut französisch sprach und im Leben sich wohl mit Würde und Annut betragen konnte, so hätte er sich und uns manche trübe Stunde ersparen mögen; denn man quartierte bei uns den Königsseutnant, der, obgleich Militärperson, doch nur die

Civilvorfälle, die Streitigkeiten zwischen Solbaten und Bürgern, Schulbensachen und Banbel zu schlichten hatte. Es mar Graf Thorane, von Graffe in ber Brovence, unweit Antibes, gebürtig, eine lange, hagre, ernfte Geftalt, bas Geficht burch Die Blattern fehr entstellt, mit ichwarzen feurigen Augen und von einem würdigen zusammengenommenen Betragen. Gleich fein Eintritt mar für ben Sausbewohner aunstig. Man sprach pon ben perschiedenen Rimmern, welche teils abgegeben merben. teils ber Familie verbleiben follten, und als ber Graf ein Gemäldezimmer erwähnen hörte, fo erbat er fich gleich, ob es schon Nacht mar, mit Rergen Die Bilber wenigstens flüchtig zu besehen. Er hatte an diesen Dingen eine übergroße Freude. bezeigte fich gegen ben ihn begleitenben Bater auf bas verbindlichste, und als er vernahm, daß die meisten Künstler noch lebten, fich in Frankfurt und in der Nachbarschaft aufhielten: so versicherte er, daß er nichts mehr wünsche, als sie balbigst fennen zu lernen und fie zu beschäftigen.

Aber auch diese Annäherung von Seiten ber Kunst vermochte nicht die Gesinnung meines Baters zu ändern, noch seinen Charakter zu beugen. Er ließ geschehen, was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Außerordentliche, was nun um ihn vorging, war ihm bis auf die geringste Kleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane indessen betrug sich musterhaft. Nicht einmal seine Landkarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, still und ordentlich; aber freilich, da den ganzen Tag und einen Teil der Nacht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Klagender dem andern folgte, Arrestanten gebracht und fortgeführt, alle Ofsiziere und Abjutanten vorzgelassen wurden, da der Graf noch überdies täglich offine Tasel hielt: so gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Hause, das nur eine durch alle Stockswerke unverschlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung

und ein Gefumme wie in einem Bienenforbe, obgleich alles

fehr gemäßigt, ernfthaft und ftreng juging.

Bum Bermittler zwischen einem verbrieglichen, täglich mehr fich hypochondrisch qualenden Sausherrn und einem zwar wohlwollenben, aber fehr ernften und genauen Militärgaft fand fich glücklicherweise ein behaglicher Dolmetscher, ein schöner wohlbeleibter heitrer Mann, ber Bürger von Frankfurt mar und gut frangofisch sprach, fich in alles zu schicken wußte und mit mancherlei fleinen Unannehmlichfeiten nur feinen Spaß Durch biefen hatte meine Mutter bem Grafen ihre Lage bei bem Gemütszustande ihres Gatten vorstellen laffen; er hatte die Sache so flüglich ausgemalt, das neue noch nicht einmal gang eingerichtete Saus, die natürliche Burudgezogenheit bes Besitzers, die Beschäftigung mit ber Erziehung feiner Familie, und was fich alles fouft noch fagen ließ, zu bebenfen gegeben: fo bag ber Graf, ber an feiner Stelle auf Die hochite Gerechtigfeit, Unbestechlichfeit und ehrenvollen Wandel ben größten Stoly fette, auch hier fich als Ginquartierter mufterhaft zu betragen vornahm und es wirklich bie einigen Sahre feines Dableibens unter mancherlei Umftanben unverbrüchlich gehalten hat.

Meine Mutter besaß einige Kenntnis des Jtalienischen, welche Sprache überhaupt niemanden von der Familie fremd war; sie entschloß sich daher sogleich, Französisch zu lernen, zu welchem Zweck der Dolmetscher, dem sie unter diesen stürmischen Ereignissen ein Kind aus der Tause gehoben hatte und der nun auch als Gevatter zu dem Hause eine doppelte Neigung spürte, seiner Gevatterin jeden abgemüßigten Augenblick schenkte (denn er wohnte gerade gegenüber) und ihr vor allen Dingen diesenigen Phrasen einlernte, welche sie persönzlich dem Grasen vorzutragen habe; welches denn zum besten geriet. Der Graf war geschmeichelt von der Mühe, welche die Hausfrau sich in ihren Jahren gab, und weil er einen heitern geistreichen Zug in seinem Charaster hatte, auch eine

gewisse trodine Galanterie gern ausübte, so entstand baraus bas beste Berhältnis, und die verbündeten Gevattern konnten erlangen, was sie wollten.

Wäre es, wie schon gesagt, möglich gewesen, ben Bater zu erheitern, so hätte dieser veränderte Zustand wenig Drückendes gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennüßigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das Geringste, was einer Bestechung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Zorn, ja mit Strase weggewiesen; seinen Leuten war auß strengste besohlen, dem Hausbesitzer nicht die mindesten Unkosten zu machen. Dagegen wurde uns Kindern reichlich vom Nachtische mitgeteilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, ansühren, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gestrorene, das man uns von der Tasel sendere, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein wahrhaftes Eis, wenn es auch noch so durchzuckert sei, vertragen könne.

Außer diesen Leckereien, die wir benn boch allmählich gang aut genieken und vertragen lernten, beuchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrstunden und ftrenger Bucht einigermaßen entbunden zu fein. Baters üble Laune nahm zu, er konnte fich nicht in bas Unvermeidliche ergeben. Wie sehr qualte er sich, die Mutter und ben Gevatter, die Ratsherren, alle seine Freunde, nur um ben Grafen los ju merben! Bergebens ftellte man ihm por, bag bie Gegenwart eines folchen Mannes im Saufe, unter ben gegebenen Umftanben, eine mahre Wohlthat fei, bak ein ewiger Bechsel, es sei nun von Offizieren ober Bemeinen, auf die Umquartierung bes Grafen folgen würde. Reins von diesen Argumenten wollte bei ihm greifen. Gegenwärtige schien ihm so unerträglich, bag ihn sein Unmut ein Schlimmeres, das folgen könnte, nicht gewahr werden liek.

Auf diese Weise ward seine Thätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufgab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossene Hausthüre von Schildwachen besetzt war, die sich um das Hin- und Widerlaufen unruhiger Kinder nichts bekümmerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königsleutnants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eigenen Wert darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer witzigen, geistreichen, heitern Wendung zu begleiten. Was er besahl, war streng gerecht; die Art, wie er es ausdrückte, war launig und pikant. Er schlen sich den Herzog von Ossuna zum Vorbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Dolmetscher nicht eine oder die andere solche Anekdote uns und der Mutter zur Ausheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung solcher Salomonischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des Eindrucks im allgemeinen, ohne im Gedächtnis ein Bessonderes wiederzussinden.

Den wunderbaren Charakter des Grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen. Dieser Mann war sich selbst seiner Eigenheiten aufs deutlichste bewußt, und weil er gewisse Zeiten haben mochte, wo ihn eine Art von Unmut, Hyposchondrie, oder wie man den bösen Dämon nennen soll, überssiel: so zog er sich in solchen Stunden, die sich manchmal zu Tagen verlängerten, in sein Zimmer zurück, sah niemanden als seinen Kammerdiener und war selbst in dringenden Fällen nicht zu bewegen, daß er Audienz gegeben hätte. Sobald aber der böse Geist von ihm gewichen war, erschien er nach

wie vor, mild, heiter und thätig. Aus ben Reben seines Kammerbieners, Saint Jean, eines kleinen hagern Mannes von muntrer Gutmütigkeit, konnte man schließen, daß er in frühern Jahren, von solcher Stimmung überwältigt, großes Unglück angerichtet und sich nun vor ähnlichen Abwegen, bei einer so wichtigen, ben Blicken aller Welt ausgesetzten Stelle, zu hüten ernstlich vornehme.

Gleich in ben ersten Tagen ber Anwesenheit bes Grafen wurden die fämtlichen Frankfurter Maler, als Birt, Schüt, Trautmann, Nothnagel, Junder, ju ihm berufen. Sie zeigten ihre fertigen Gemälbe por, und ber Graf eignete fich bas Verkäufliche zu. Ihm wurde mein hubsches belles Giebelzimmer in der Mansarde eingeräumt und sogleich in ein Rabinett und Atelier umgewandelt: benn er mar willens, die fämtlichen Rünftler, por allen aber Seefat in Darmstadt. beffen Pinfel ihm besonders bei natürlichen und unschuldigen Borftellungen bochlich gefiel, für eine gange Beit in Arbeit zu seten. Er ließ baher von Graffe, mo fein älterer Bruber ein schönes Gebäude besitzen mochte, die sämtlichen Dage aller Rimmer und Kabinette herbeitommen, überlegte sodann mit ben Rünftlern die Wandabteilungen und bestimmte die Größe ber hiernach zu verfertigenden ansehnlichen Delbilder, welche nicht in Rahmen eingefaßt, sonbern als Tapetenteile auf bie Wand befestigt werben follten. Hier ging nun die Arbeit eifrig an. Seefat übernahm ländliche Szenen, morin bie Greife und Kinder, unmittelbar nach der Natur gemalt, gang herrlich glückten; die Junglinge wollten ihm nicht eben fo geraten, fie maren meift zu hager; und bie Frauen miffielen aus ber entgegengesetten Ursache. Denn ba er eine fleine bide, aute, aber unangenehme Berson zur Frau hatte, die ihm außer fich felbst nicht wohl ein Dlobell guließ, so wollte nichts Gefälliges zustande kommen. Bubem mar er genötigt gemesen, über bas Mak seiner Figuren hinaus zu gehen. Seine Bäume hatten Wahrheit, aber ein kleinliches Blätterwerk. Er war ein Schüler von Brindmann, beffen Binfel in Staffeleigemalben nicht ju ichelten ift.

Schütz, ber Landschaftmaler, fand sich vielleicht am besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, sowie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahreszeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maßstade zu arbeiten, und auch da ließ er es an Aussührung und Haltung nicht sehlen. Er lieferte sehr heitre Bilder.

Trautmann rembrandtisierte einige Auferweckungswunder des Neuen Testaments und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Kabinett zugeteilt worden. hirt malte einige gute Sichen- und Buchenwälder. Seine herden waren lobenswert. Junder, an die Nachahmung der ausführlichsten Niederländer gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstil sinden; jedoch bequemte er sich, für gute Zahlung, mit Blumen und Früchten manche Abteilung zu verzieren.

Da ich alle diese Männer von meiner frühsten Jugend an gekannt und sie oft in ihren Werkstätten besucht hatte, auch der Graf mich gern um sich leiden mochte, so war ich bei den Aufgaben, Beratschlagungen und Bestellungen, wie auch bei den Ablieserungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Stizzen und Entwürfe eingereicht wurden, meine Meinung zu eröffnen gar wohl heraus. Ich hatte mir schon früher bei Gemäldeliebhabern, besonders aber auf Austionen, denen ich sleißig beiwohnte, den Ruhm erworden, daß ich gleich zu sagen wisse, was irgend ein historisches Bild vorstelle, es sei nun aus der biblischen oder der Prosangeschichte oder aus der Mythologie genommen; und wenn ich auch den Sinn der allegorischen Bilder nicht immer traf, so war doch selten jemand gegenwärtig, der es besser verstand als ich. So hatte ich auch öfters die Künstler vermocht, diesen oder jenen

Gegenstand vorzustellen, und solcher Vorteile bebiente ich mich gegenwärtig mit Lust und Liebe. Ich erinnere mich noch, daß ich einen umständlichen Aufsatz verfertigte, worin ich zwölf Bilder beschrieb, welche die Geschichte Josephs darstellen sollten: einige davon wurden ausgeführt.

Nach biefen, für einen Knaben allerdinas löblichen Berrichtungen, will ich auch einer fleinen Beschämung, Die mir innerhalb biefes Rünftlerfreises begegnete. Ermähnung thun. . , Ich war nämlich mit allen Bilbern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Zimmer gebracht hatte. Meine jugendliche Neugierbe ließ nichts ungesehen und ununtersucht. Ginft fand ich hinter bem Ofen ein schwarzes Rästchen; ich ermangelte nicht, zu forschen, mas barin verborgen sei, und ohne mich lange zu befinnen, jog ich ben Schieber meg. Das barin enthaltene Gemälde mar freilich von ber Art, die man ben Augen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich alsobald wieder zuzuschieben Unstalt machte, so konnte ich doch nicht geschwind genug bamit fertig werben. Der Graf trat herein und ertappte mich. - "Wer hat Guch erlaubt, Diefes Raftchen au eröffnen?" saate er mit seiner Königsleutnantsmiene. Ich hatte nicht viel barauf zu antworten, und er sprach so= gleich bie Strafe fehr ernfthaft aus: "Ihr werbet in acht Tagen," fagte er, "biefes Bimmer nicht betreten." - 3ch machte eine Verbeugung und ging hinaus. Auch gehorchte ich biefem Gebot aufs punttlichfte, fo bag es bem guten Seefat, ber eben in bem Rimmer arbeitete, fehr verbrieflich war: benn er hatte mich gern um fich; und ich trieb aus einer fleinen Tude ben Gehorfam fo weit, daß ich Seekaten feinen Raffee, ben ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle fette; ba er benn von feiner Arbeit aufstehen und ihn holen mußte. welches er so übel empfand, dag er mir fast gram ge= morben märe.

Run aber scheint es nötig, umständlicher anzuzeigen und begreiflich zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in ber

frangösischen Sprache, die ich boch nicht gelernt, mit mehr ober weniger Bequemlichkeit burchgeholfen. Much bier fam mir bie angeborne Gabe ju ftatten, bag ich leicht ben Schall und Rlang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, ben Ton und mas fonft von äußern Gigentumlichkeiten, faffen fonnte. Mus bem Lateinischen waren mir viele Worte befannt; bas Italienische vermittelte noch mehr, und fo horchte ich in furger Beit von Bebienten und Solbaten, Schildmachen und Befuchen fo viel heraus, daß ich mich, wo nicht ins Gefpräch mischen, boch wenigstens einzelne Fragen und Antworten befteben konnte. Aber biefes mar alles nur wenig gegen ben Borteil, ben mir bas Theater brachte. Bon meinem Groß= vater hatte ich ein Freibillet erhalten, beffen ich mich, mit Wiberwillen meines Baters, unter bem Beiftand meiner Mutter, täglich bediente. Hier faß ich nun im Barterre vor einer fremben Buhne und pafte um fo mehr auf Bewegung, mimischen und Rebeausbrud, als ich wenig ober nichts von bem verftand, mas ba oben gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebärdenspiel und Sprachton nehmen fonnte. Bon ber Komöbie verstand ich am wenigsten, weil fie geschwind gesprochen wurde und sich auf Dinge bes ge= meinen Lebens bezog, beren Ausbrude mir gar nicht bekannt waren. Die Tragodie fam feltner por, und ber gemeffene Schritt, bas Taftartige ber Alexandriner, bas Allgemeine bes Musbrucks machten fie mir in jebem Sinne faglicher. bauerte nicht lange, fo nahm ich ben Racine, ben ich in meines Baters Bibliothef antraf, jur Sand und beflamierte mir die Stude nach theatralischer Art und Beise, wie fie bas Organ meines Ohrs und bas ihm fo genau verwandte Sprachorgan gefaßt hatte, mit großer Lebhaftigfeit, ohne baß ich noch eine gange Rebe im Zusammenhang hätte versteben fonnen. Ja, ich lernte gange Stellen auswendig und regitierte fie, wie ein eingelernter Sprachvogel; welches mir um fo leichter marb, als ich früher die für ein Rind meist unver-

ständlichen biblischen Stellen auswendig gelernt und fie in bem Ton ber protestantischen Brediger zu regitieren mich ge= wöhnt hatte. Das versifizierte frangofische Luftspiel mar ba= mals fehr beliebt; Die Stude von Destouches, Marivaux, La Chauffee famen häufig por, und ich erinnere mich noch beutlich mancher charafteriftischen Figuren. Bon ben Dolieri= fchen ift mir weniger im Ginn geblieben. Bas am meiften Einbrud auf mich machte, war bie Sypermneftra von Lemierre, bie als ein neues Stud mit Sorgfalt aufgeführt und wieberholt gegeben wurde. Sochst anmutig war ber Ginbrud, ben ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin auf mich machten. Ich fann mir bie bebanberten Buben und Mabchen und ihre Bewegungen noch jest gurudrufen. Es dauerte nicht lange, so regte sich ber Bunsch bei mir, mich auf bem Theater felbst umzusehen, wozu fich mir fo mancherlei Gelegenheit barbot. Denn ba ich nicht immer bie gangen Stude auszuhören Gebuld hatte und manche Zeit in ben Rorribors, auch wohl bei gelinderer Jahrszeit vor ber Thur, mit andern Rindern meines Alters allerlei Spiele trieb, fo gefellte fich ein ichoner munterer Rnabe ju uns, ber jum Theater gehörte und ben ich in manchen fleinen Rollen, obwohl nur beiläufig, gesehen hatte. Dit mir fonnte er fich am beften verftändigen, indem ich mein Frangösisch bei ihm geltend zu machen wußte; und er fnüpfte fich um fo mehr an mich, als fein Knabe seines Alters und seiner Nation beim Theater ober fonft in ber Nähe war. Wir gingen auch außer ber Theaterzeit zusammen, und felbst mahrend ber Borstellung ließ er mich felten in Rube. Er war ein allerliebster fleiner Aufschneiber, schwätzte scharmant und unaufhörlich und mußte fo viel von feinen Abenteuern, Sandeln und andern Sonberbarkeiten zu erzählen, bag er mich außerorbentlich unterhielt und ich von ihm, mas Sprache und Mitteilung burch diefelbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man fich hatte vorstellen können; so bag niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam burch Infpiration, zu ber fremben Sprache gelangt war.

Gleich in den ersten Tagen unserer Bekanntschaft zog er mich mit sich aufs Theater und führte mich besonders in die Foyers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich aushielten und sich ans und auskleideten. Das Lokal war weder günstig noch bequem, indem man das Theater in einen Konzertsaal hineingezwängt hatte, so daß für die Schauspieler hinter der Bühne keine besonderen Abeteilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Nebenzimmer, das ehedem zu Spielpartieen gedient hatte, waren nun beide Geschlechter meist beisammen und schienen sich so wenig unter einander selbst als vor uns Kindern zu scheuen, wenn es beim Anlegen oder Berändern der Kleidungsstücke nicht immer zum anständigsten herging. Mir war dergleichen niemals vorgesommen, und doch sand ich es bald durch Gewohnheit, bei wiederholtem Besuch, ganz natürlich.

Es mahrte nicht lange, fo entspann fich aber für mich ein eignes und besondres Intereffe. Der junge Derones, fo will ich ben Knaben nennen, mit bem ich mein Berhaltnis immer fortfette, mar außer feinen Aufschneibereien ein Knabe von guten Gitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit feiner Schwefter befannt, bie ein paar Jahre alter als wir und ein gar angenehmes Madchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bilbung, brauner Farbe, ichwarzen Saaren und Mugen; ihr ganges Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges. Ich fuchte ihr auf alle Weise gefällig zu fein; allein ich konnte ihre Aufmerksamkeit nicht auf mich lenken. Runge Madden benten fich gegen jungere Anaben fehr weit vorgeschritten und nehmen, indem fie nach ben Jünglingen binschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen ben Anaben an, ber ihnen feine erfte Reigung juwenbet. Mit einem jungern Bruber hatte ich fein Berhältnis.

Manchmal, wenn die Mutter auf ben Broben ober in

Gesellschaft mar, fanden wir uns in ihrer Wohnung zu= sammen, um zu fpielen ober uns zu unterhalten. 3ch ging niemals hin, ohne ber Schönen eine Blume, eine Frucht ober sonst etwas zu überreichen, welches sie zwar jederzeit mit sehr guter Art annahm und auf bas höflichste banfte; allein ich sah ihren traurigen Blick sich niemals erheitern und fand feine Spur, daß fie fonst auf mich geachtet hatte. Endlich glaubte ich ihr Geheimnis zu entbecken. Der Knabe zeigte mir hinter bem Bette feiner Mutter, bas mit eleganten feib: nen Borhängen aufgeputt mar, ein Baftellbild, bas Borträt eines schönen Mannes, und bemerkte zugleich mit schlauer Miene: bas fei eigentlich nicht ber Bapa, aber eben fo gut wie der Bapa; und indem er diesen Mann rühmte und nach seiner Art umftändlich und prahlerisch manches erzählte: so alaubte ich herauszufinden, daß die Tochter wohl dem Bater, bie beiden andern Rinder aber bem Sausfreund angehören mochten. Ich erklärte mir nun ihr trauriges Ansehen und hatte sie nur um besto lieber.

Die Neigung zu diesem Mädchen half mir die Schminbeleien des Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Grenzen blieb. Ich hatte oft die weitläuftigen Erzählungen seiner Großthaten auszuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem andern schaden zu wollen: es sei alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt, seinen Widersacher zu entwaffnen, und ihm alsdann verziehen; ja, er verstehe sich aufs Legieren so gut, daß er einst selbst in große Verlegenheit geraten, als er den Degen seines Gezners auf einen hohen Baum geschleubert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Bas mir meine Besuche auf dem Theater sehr erleichterte, war, daß mir mein Freibillet, als aus den Händen des Schultscheißen, den Weg zu allen Plätzen eröffnete und also auch zu den Sitzen im Proszenium. Dieses war nach französischer Art sehr tief und an beiden Seiten mit Sitzen eingefaßt,

bie, burch eine niedrige Barriere beschränft, sich in mehreren Reihen hinter einander aufbauten und zwar bergeftalt, bag bie erften Site nur wenig über bie Buhne erhoben waren. Das Gange galt für einen besondern Chrenplat; nur Offigiere bedienten fich gewöhnlich besselben, obgleich die Nähe ber Schaufpieler, ich will nicht fagen jebe Allufion, fonbern gewiffermaßen jebes Gefallen aufhob. Sogar jenen Gebrauch ober Migbrauch, über ben fich Boltaire fo fehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. Wenn bei fehr vollem Saufe und etwa zur Zeit von Durchmärschen angesehene Offiziere nach jenem Chrenplat ftrebten, ber aber gewöhnlich schon besett war, so stellte man noch einige Reihen Banke und Stuble ins Profgenium auf die Buhne felbst, und es blieb ben Selben und Selbinnen nichts übrig, als in einem fehr mäßigen Raume gwischen ben Uniformen und Orden ihre Geheimniffe zu enthüllen. Ich habe bie Sypermnestra selbst unter folden Umständen aufführen feben.

Der Borhang fiel nicht zwischen ben Aften; und ich er= wähne noch eines feltfamen Gebrauchs, ben ich fehr auffallend finden mußte, ba mir, als einem auten beutschen Knaben, bas Runftwidrige baran gang unerträglich war. Das Theater nämlich ward als bas größte Beiligtum betrachtet, und eine vorfallende Störung auf bemfelben hatte als bas größte Berbrechen gegen die Majestät des Bublifums fogleich muffen gerügt werben. Zwei Grenabiere, bas Gewehr beim Guf, ftanden baber in allen Luftspielen gang öffentlich zu beiden Seiten bes hinterften Borhangs und waren Zeugen von allem, was im Innerften ber Familie vorging. Da, wie gefagt, zwischen ben Aften ber Borhang nicht niebergelaffen wurde, fo lösten bei einfallender Musik zwei andere bergestalt ab. bag fie aus ben Ruliffen gang ftrack por jene hintraten, welche fich bann eben fo gemeffentlich zurückzogen. Wenn nun eine folche Anstalt recht bazu geeignet war, alles, was man

beim Theater Jlusion nennt, aufzuheben, so fällt es um so mehr auf, daß dieses zu einer Zeit geschah, wo nach Diderots Grundsätzen und Beispielen die natürlichste Natürlichseit auf der Bühne gefordert und eine vollkommene Täuschung als das eigentliche Ziel der theatralischen Kunst angegeben wurde. Bon einer solchen militärischen Polizeianstalt war jedoch die Tragödie entbunden, und die Helden des Altertums hatten das Recht, sich selbst zu bewachen; die gedachten Grenadiere standen indes nahe genug hinter den Kulissen.

So will ich benn auch noch anführen, daß ich Diderots Hausvater und die Philosophen von Palissot gesehen habe und mich im letztern Stück der Figur des Philosophen, der auf allen Vieren geht und in ein rohes Salathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Alle diese theatralische Mannigfaltigkeit konnte jedoch uns Rinder nicht immer im Schauspielhause festhalten. Wir fpielten bei ichonem Wetter por bemfelben und in ber Rabe und begingen allerlei Thorheiten, welche besonders an Sonn= und Festtagen feineswegs zu unfrem Meukeren pakten: benn ich und meinesgleichen erschienen alsbann, angezogen, wie man mich in jenem Marchen gesehen, ben Sut unterm Arm, mit einem fleinen Degen, beffen Bügel mit einer großen feibenen Banbichleife geziert mar. Ginft, als mir eine ganze Reit unfer Wefen getrieben und Derones fich unter uns gemischt hatte, fiel es biefem ein, mir zu beteuern, ich hatte ihn beleidigt und musse ihm Satisfaktion geben. 3ch beariff amar nicht, mas ihm Unlaß geben konnte, ließ mir aber feine Ausforderung gefallen und wollte ziehen. Er versicherte mir aber, es sei in solchen Fällen gebräuchlich, daß man an einfame Derter gehe, um die Sache besto bequemer ausmachen 211 fönnen. Wir verfügten uns beshalb hinter einige Scheunen und stellten und in gehörige Positur. Der Ameikampf erfolgte auf eine etwas theatralische Weise, die Klingen flirrten. und bie Stoge gingen nebenaus; boch im Reuer ber Aftion

blieb er mit ber Spite seines Degens an ber Bandschleife meines Bügels hangen. Sie ward burchbohrt, und er verssicherte mir, daß er nun die vollkommenste Satisfaktion habe, umarmte mich sodann, gleichfalls recht theatralisch, und wir gingen in das nächste Kaffeehaus, um uns mit einem Glase Mandelmilch von unserer Gemütsdewegung zu erholen und den alten Freundschaftsbund nur besto fester zu schließen.

Ein anderes Abenteuer, bas mir auch im Schaufvielhause, obgleich fpater, begegnet, will ich bei biefer Belegenheit ergablen. 3ch faß nämlich mit einem meiner Gefpielen gang ruhig im Barterre, und wir faben mit Bergnugen einem Solotange gu, ben ein hubscher Knabe, ungefähr von unserm Alter, ber Cohn eines burchreifenben frangofischen Tangmeisters, mit vieler Gewandtheit und Anmut aufführte. Nach Art ber Tänger war er mit einem knappen Bamschen von roter Seibe befleibet, welches, in einen furgen Reifrod ausgehend, gleich ben Lauferschurgen, bis über bie Aniee schwebte. Wir hatten biefem angehenben Rünftler mit bem gangen Bublifum unfern Beifall gezollt, als mir, ich weiß nicht wie, einfiel, eine moralische Reflexion zu machen. Ich fagte gu meinem Begleiter: Wie schon mar biefer Anabe geputt, und wie gut nahm er fich aus; wer weiß, in was für einem gerriffenen Jäckchen er heute nacht schlafen mag! - Mes war schon aufgestanden, nur ließ uns die Menge noch nicht vorwärts. Gine Frau, die neben mir geseffen hatte und nun hart an mir ftand, mar zufälligerweise bie Mutter biefes jungen Rünftlers. die fich burch meine Reflexion fehr beleidigt fühlte. Bu meinem Unglud fonnte fie Deutsch genug, um mich verftanden gu haben, und fprach es gerade fo viel, als nötig war, um Schelten gu fonnen. Sie machte mich gewaltig berunter: wer ich benn sei, meinte fie, bag ich Urfache hatte, an ber Familie und an ber Bohlhabenheit biefes jungen Menfchen gu ameifeln. Muf alle Falle burfe fie ihn für fo gut halten als mich, und feine Talente konnten ihm wohl ein Glud bereiten, wovon ich mir nicht würde träumen lassen. Diese Strafpredigt hielt sie mir im Gedränge und machte die Umstehenden ausmerksam, welche Wunder dachten, was ich für eine Unart müßte begangen haben. Da ich mich weder entsichuldigen, noch von ihr entsernen konnte, so war ich wirklich verlegen, und als sie einen Augenblick innehielt, sagte ich, ohne etwas dabei zu benken: Nun, wozu der Lärm? heute rot, morgen tot! — Auf diese Worte schien die Frau zu verstummen. Sie sah mich an und entsernte sich von mir, sobald es nur einigermaßen möglich war. Ich dachte nicht weiter an meine Worte. Nur einige Zeit hernach sielen sie mir auf, als der Knade, anstatt sich nochmals sehen zu lassen, krank ward und zwar sehr gefährlich. Ob er gestorben ist, weiß ich nicht zu sagen.

Dergleichen Borbeutungen burch ein unzeitig, ja unsichicklich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ansehen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Bölkern und zu allen Reiten immer dieselben geblieben sind.

Nun fehlte es von bem ersten Tage der Besitznehmung unserer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwährender Zerstreuung. Theater und Bälle, Paraden und Durchmärsche zogen unsre Ausmerksamkeit hin und her. Die letztern besonders nahmen immer zu, und das Soldatensleben schien uns ganz lustig und vergnüglich.

Der Aufenthalt des Königsleutnants in unserm Hause verschaffte uns den Vorteil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen und besonders die ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gestommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Galerien, sehr dezuem die Generalität bei uns vorübergehn. Vor allen ersinnere ich mich des Prinzen Soudise als eines schönen seutsseligen Herrn; am deutlichsten aber des Marschalls von

Broglio als eines jüngern, nicht großen, aber wohlgebauten, lebhaften, geiftreich um fich blidenden, behenden Mannes.

Er fam mehrmals zum Königsleutnant, und man merfte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rebe war. Wir hatten uns im ersten Biertelighr ber Ginquartierung taum in biefen neuen Zustand gefunden, als ichon die Nachricht fich bunkel verbreitete: bie Alliierten feien im Anmarich, und Bergog Ferdinand von Braunschweig fomme, bie Frangofen vom Main zu vertreiben. Man hatte von biefen, Die fich feines besondern Kriegsgludes ruhmen tonnten, nicht die größte Vorstellung, und seit ber Schlacht von Rogbach glaubte man fie verachten zu burfen; auf ben Bergog Ferdinand fette man bas größte Bertrauen, und alle preußisch Gefinnten erwarteten mit Sehnsucht ihre Befreiung von ber bisherigen Laft. Dein Bater war etwas heiterer, meine Mutter in Sorgen. Sie war flug genug, einzusehen, bag ein gegenwärtiges geringes Nebel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werben fonne: benn es zeigte fich nur allzu beutlich, bag man bem Bergog nicht entgegengehen, sonbern einen Angriff in ber Rabe ber Stadt abwarten werbe. Eine Rieberlage ber Frangofen, eine Flucht, eine Berteibigung ber Stadt, mare es auch nur, um ben Rudzug zu beden und um bie Brude zu behalten, ein Bombardement, eine Plünderung, alles ftellte fich ber erregten Ginbildungsfraft bar und machte beiben Parteien Gorge. Meine Mutter, welche alles, nur nicht bie Sorge ertragen fonnte, ließ burch ben Dolmetscher ihre Furcht bei bem Grafen anbringen; worauf fie bie in folden Fallen gebrauchliche Unt= wort erhielt: fie folle gang ruhig fein, es fei nichts gu befürchten, fich übrigens ftill halten und mit niemand von ber Sache fprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man erfuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich

ben Marschall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein wie bas andre Mal an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gefreut, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu finden.

So fam benn endlich, nach einer unruhigen Rarwoche, 1759 ber Karfreitag heran. Gine große Stille verfündigte ben naben Sturm. Uns Rindern mar perboten, aus bem Saufe zu geben; ber Bater hatte feine Rube und ging aus. Die Schlacht begann; ich ftieg auf ben oberften Boben, mo ich zwar die Gegend zu sehen verhindert mar, aber den Donner ber Kanonen und das Massenfeuer des kleinen Gewehrs recht aut vernehmen konnte. Nach einigen Stunden faben mir die ersten Reichen ber Schlacht an einer Reihe Magen, auf welchen Berwundete in mancherlei traurigen Verstümmelungen und Gebärden sachte bei uns vorbeigefahren wurden, um in bas jum Lagarett umgewandelte Liebfrauenkloster gebracht zu merben. Sogleich regte fich die Barmherzigkeit ber Bürger. Bier, Wein, Brot, Geld ward benjenigen hingereicht, die noch etwas empfangen konnten. Als man aber einige Zeit barauf bleffierte und gefangne Deutsche unter biesem Rug gewahr wurde, fand bas Mitleib keine Grenze, und es ichien, als wollte jeder fich von allem entblößen, mas er nur Bewegliches befag, um feinen bedrängten Landsleuten beizustehen.

Diese Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für die Alliierten unglücklichen Schlacht. Mein Bater, in seiner Parteislichkeit ganz sicher, daß diese gewinnen würden, hatte die leidensschaftliche Berwegenheit, den gehofften Siegern entgegenzusgehen, ohne zu bedenken, daß die geschlagene Partei erst über ihn wegsliehen müßte. Erst begab er sich in seinen Garten vor dem Friedberger Thore, wo er alles einsam und ruhig sand; dann wagte er sich auf die Bornheimer Heide, wo er aber bald verschiedene zerstreute Nachzügler und Troßknechte ansichtig ward, die sich den Spaß machten, nach den Grenze

steinen zu schießen, so daß dem neugierigen Wandrer das abprallende Blei um den Kopf sauste. Er hielt es deshald doch für geratner, zurückzugehen, und erfuhr bei einiger Nachstrage, was ihm schon der Schall des Feuerns hätte klar machen sollen, daß alles für die Franzosen gut stehe und an kein Weichen zu denken sei. Nach Hause gekommen, voll Unmut, geriet er beim Erblicken der verwundeten und gefangenen Landsleute ganz aus der gewöhnlichen Fassung. Auch er ließ den Vorbeiziehenden mancherlei Spende reichen; aber nur die Deutschen sollten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil das Schicksal Freunde und Feinde zusammen aufzgepackt hatte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf bes Grafen Wort gebaut und beshalb einen ziemlich beruhigten Tag hingebracht hatten, waren höchlich erfreut und die Mutter boppelt getröftet, ba fie bes Morgens, als fie bas Orafel ihres Schatfaftleins burch einen Nabelftich befragt, eine für Die Gegenwart fowohl als für die Bufunft fehr tröftliche Antwort erhalten hatte. Wir wünschten unserm Bater gleichen Glauben und gleiche Gefinnung, wir schmeichelten ihm, was wir fonnten, wir baten ihn, etwas Speife gu fich zu nehmen, bie er ben gangen Tag entbehrt hatte; er verweigerte unfre Liebkofungen und jeben Genuß und begab fich auf fein Zimmer. Unfre Freude ward inbeffen nicht geftort; bie Sache war entschieben; ber Königsleutnant, ber biefen Tag gegen feine Gewohnheit zu Pferbe gewesen, fehrte endlich gurud; feine Gegenwart zu Sause mar nötiger als je. Wir sprangen ihm entgegen, füßten seine Sande und bezeigten ihm unfre Freude. Es fchien ihm fehr zu gefallen. "Bohl!" fagte er freundlicher als fonft, "ich bin auch um euertwillen vergnügt, liebe Kinder!" Er befahl fogleich, und Buderwert, füßen Wein, überhaupt bas Befte zu reichen, und ging auf fein Zimmer, ichon von einer großen Maffe Dringenber, Forbernber und Bittenber umaeben.

Wir hielten nun eine köstliche Rollation, bedauerten ben guten Bater, ber nicht teil baran nehmen mochte, und brangen in die Mutter, ihn herbeigurufen; fie aber, flüger als wir, wußte wohl, wie unerfreulich ihm folche Gaben fein wurden. Indessen hatte sie etwas Abendbrot zurecht gemacht und hätte ihm gern eine Bortion auf bas Zimmer geschickt; aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in ben äußersten Fällen: und nachdem man die füßen Gaben beiseite geschafft, suchte man ihn zu bereben, herab in bas gewöhnliche Speifezimmer Endlich ließ er sich bewegen, ungern, und wir ahneten nicht, welches Unheil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe lief frei burchs gange Saus an allen Borfalen porbei. Der Bater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an bes Grafen Rimmer porübergehn. Sein Borfaal ftand so voller Leute, daß ber Graf fich entschloß, um mehreres auf einmal abzuthun, herauszutreten; und bies geschah leiber in bem Augenblick, als ber Bater herabtam. Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte ihn und fagte: "Ihr werbet uns und euch Glud munichen, bag biefe gefährliche Sache fo glücklich abgelaufen ift." - Reinesweges! verfette mein Bater mit Ingrimm; ich wollte, fie hatten euch zum Teufel gejagt, und wenn ich hätte mitfahren follen. - Der Graf hielt einen Augenblick inne, bann aber fuhr er mit But auf: "Diefes follt Ihr bugen!" rief er; "Ihr follt nicht umfonft ber gerechten Sache und mir eine folche Beleidigung zugefügt haben!"

Der Later war indes gelassen heruntergestiegen, setzte sich zu uns, schien heiterer als bisher und fing an zu essen. Wir freuten uns darüber und wußten nicht, auf welche bedenkliche Weise er sich den Stein vom Herzen gewälzt hatte. Kurz darauf wurde die Mutter herausgerusen, und wir hatten große Lust, dem Later auszuplaudern, was uns der Graf für Süßigfeiten verehrt habe. Die Nutter kam nicht zurück. Endlich trat der Dolmetscher herein. Auf seinen Wink schiefte man

uns zu Bette; es war icon fpat, und wir gehorchten gern. Nach einer ruhig burchschlafenen Racht erfuhren wir bie gewaltsame Bewegung, die gestern abend bas Saus erschüttert hatte. Der Königsleutnant hatte fogleich befohlen, ben Bater auf bie Wache ju führen. Die Gubalternen wußten wohl, baß ihm niemals zu widersprechen war; boch hatten fie fich manchmal Dank verbient, wenn fie mit ber Ausführung gauberten. Diese Gefinnung wußte ber Gevatter Dolmetsch, ben bie Beiftesgegenwart niemals verließ, aufs lebhaftefte bei ihnen rege zu machen. Der Tumult war ohnehin fo groß, baß eine Bögerung fich von felbst verstedte und entschulbigte. Er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr ben Abjutanten gleichsam in bie Sanbe gegeben, bag fie burch Bitten und Borftellungen nur einigen Aufschub erlangen möchte. Er felbit eilte fcmell hinauf jum Grafen, ber fich bei ber großen Beherrichung feiner felbit fogleich ins innre Zimmer gurud= gezogen hatte und bas bringenbfte Geschäft lieber einen Augen= blick ftoden ließ, als bag er ben einmal in ihm erregten bofen Mut an einem Unschuldigen gefühlt und eine feiner Burbe nachteilige Entscheidung gegeben hätte.

Die Anrebe bes Dolmetschers an ben Grafen, die Führung bes ganzen Gesprächs hat uns der dicke Gevatter, der sich auf den glücklichen Erfolg nicht wenig zu gute that, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedächtnis wohl noch auf-

zeichnen fann.

Der Dolmetsch hatte gewagt, das Kabinett zu eröffnen und hineinzutreten, eine Handlung, die höchst verpönt war. "Was wollt Ihr?" rief ihm der Graf zornig entgegen. "Hinaus mit Euch! Hier hat niemand das Necht, hereinzutreten, als Saint Jean."

So haltet mich einen Augenblick für Saint Jean, versfette ber Dolmetsch.

"Dazu gehört eine gute Einbildungsfraft. Seiner zwei machen noch nicht einen, wie Ihr feib. Entfernt Cuch!"

Herr Graf, Ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen, und an die appelliere ich.

"Ihr benkt mir zu schmeicheln! Glaubt nicht, daß es Euch gelingen werde."

Ihr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenbliden der Leibenschaft, in Augenbliden des Zorns bie Gefinnungen anderer anzuhören.

"Bohl, wohl! Bon Gefinnungen ist eben die Rede, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger scheel ansehn."

Nicht alle!

"Sehr viele! Was! biese Städter, Reichsstädter wollen sie sein? Ihren Kaiser haben sie wählen und frönen sehen, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gefahr läuft, wenn er glücklicherweise getreue Alliierte findet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Borteil verwenden, so wollen sie die geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Teil sie trifft, daß der Reichsseind gedemütigt werde."

Freilich kennt Ihr diese Gesinnungen schon lange und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Zahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Sigenschaften des Feindes, den Ihr ja selbst als einen außersordentlichen Mann schätzt, wenige nur. Ihr wift es!

"Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und geduldet, sonst hätte dieser sich nicht unterstanden, mir in den bedeutendsten Augenblicken solche Beleidigungen ins Gesicht zu sagen. Es mögen sein, so viel ihrer wollen, sie sollen in diesem ihren kühnen Repräsentanten gestraft werden und sich merken, was sie zu erwarten haben."

Nur Aufschub, Berr Graf!

"In gewissen Dingen kann man nicht zu geschwind ver- fahren."

Nur einen furgen Aufschub!

"Nachbar! Ihr benkt mich zu einem falschen Schritt zu verleiten; es foll Guch nicht gelingen."

Weber verleiten will ich Euch zu einem falschen Schritt, noch von einem falschen zurüchalten; Guer Entschluß ift gerecht: er geziemt bem Franzosen, dem Königsleutnant; aber bedenkt, daß Ihr auch Graf Thorane seid.

"Der hat hier nicht mitzusprechen."

Man follte ben braven Mann boch auch hören.

"Hun, mas murbe er benn fagen?"

Herr Königsleutnant! wurde er sagen, Ihr habt so lange mit so viel dunklen, unwilligen, ungeschickten Menschen Geduld gehabt, wenn sie es Euch nur nicht gar zu arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über Euch, Herr Königsleutnant! und jedermann wird Euch deswegen loben und preisen.

"Ihr wißt, daß ich Eure Possen manchmal leiden kann; aber mißbraucht nicht mein Wohlwollen. Diese Menschen, sind sie denn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht versloren, in diesem Augenblick, was würde ihr Schicksal sein? Wir schlagen uns die vor die Thore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir verteidigen uns, um unsere Netirade über die Brücke zu decken. Glaubt Ihr, daß der Feind die Hände in den Schoß gesegt hätte? Er wirft Granaten, und was er dei der Hand hat, und sie zünden, wo sie können. Dieser Hausbesiger da, was will er? In diesen Zimmern hier platte jeht wohl eine Feuerkugel, und eine andere folgte hinterdrein; in diesen Zimmern, deren vermaledeite Pekingtapeten ich geschont, mich geniert habe, meine Landkarten nicht auszunageln! Den ganzen Tag hätten sie auf den Knieen liegen sollen."

Wie viele haben bas gethan!

"Sie hätten sollen ben Segen für uns erflehen, ben Generalen und Offizieren mit Ehren- und Freudenzeichen, ben ermatteten Gemeinen mit Erquidung entgegengehen. Anstatt bessen verdirbt mir ber Gift dieses Parteigeistes die schönsten,

glücklichsten, burch so viel Sorgen und Anstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!"

Es ist ein Parteigeist; aber Ihr werbet ihn burch bie Bestrafung bieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgesinnten werden Euch als einen Tyrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werden ihn als einen Märtyrer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jest seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger sehen, werden ihn bedauern und, indem sie Euch Recht geben, bennoch sinden, daß Ihr zu hart verssahren seid.

"Ich habe Euch schon zu lange angehört; macht, daß Ihr fortkommt!"

So hört nur noch dieses! Bedenkt, daß es das Unerhörteste ist, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausberrn erbaut zu sein; aber die Haussfrau ist allen Euren Wünschen zuvorgekommen, und die Kinder haben Euch als ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet Ihr den Frieden und das Glück dieser Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich kann wohl sagen, eine Bombe, die ins Haus gefallen wäre, würde nicht größere Verwüstungen darin angerichtet haben. Ich habe Euch so oft über Eure Fassung bewundert, Herr Graf; gebt mir diesmal Gelegenheit, Euch anzubeten. Ein Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Feindes Haus als einen Gastfreund betrachtet; hier ist fein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über Euch, und es wird Euch zu ewigem Ruhme gereichen!

"Das müßte wunderlich zugehen," versette ber Graf mit einem Lächeln.

Nur ganz natürlich, erwiderte der Dolmetscher. Ich habe bie Frau, die Kinder nicht zu Euren Füßen geschickt: denn ich weiß, daß Euch solche Szenen verdrießlich sind; aber ich will Euch die Frau, die Kinder schilbern, wie sie Euch danken;

ich will sie Euch schildern, wie sie fich zeitlebens von bem Tage ber Schlacht bei Bergen und von Eurer Großmut an biesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse für Euch einzuslößen wissen: eine Handlung dieser Art kann nicht untergeben!

"Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. An den Nachruhm pfleg' ich nicht zu benken, der ist für andere, nicht für mich; aber im Augenblick Recht zu thun, meine Pflicht nicht zu versäumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jetzt geht hin — und laßt Euch von den Undankbaren danken, die ich verschone!"

Der Dolmetsch, burch biesen unerwartet glücklichen Ausgang überrascht und bewegt, konnte sich der Thränen nicht enthalten und wollte dem Grasen die Hände küssen; der Gras wies ihn ab und sagte streng und ernst: Ihr wißt, daß ich dergleichen nicht leiden kann! Und mit diesen Worten trat er auf den Vorsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt, und wir seierten den andern Morgen, dei den Ueberbleibseln der gestrigen Zuckergeschenke, das Vorübergehen eines Uebels, dessen Uns drohen wir glücklich verschlasen hatten.

Ob der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen, oder ob er sich die Szene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu thun pflegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wiedererzählung dersselben niemals variiert. Genug, dieser Tag dünkte ihm, so wie der sorgenvollste, so auch der glorreichste seines Lebens.

Wie sehr übrigens der Graf alles falsche Zeremoniell absgelehnt, keinen Titel, der ihm nicht gebührte, jemals angenommen, und wie er in seinen heiteren Stunden immer geistzreich gewesen, davon soll eine kleine Begebenheit ein Zeugnis ablegen.

Ein vornehmer Mann, ber aber auch unter die abstrusen einsamen Frankfurter gehörte, glaubte fich über feine Gin= quartierung beklagen zu muffen. Er fam perfonlich, und ber Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; jener aber meinte berselben nicht zu bedürfen. Er trat por ben Grafen mit einer anständigen Berbeugung und fagte: Erzelleng! Der Graf gab ihm die Berbeugung gurud. sowie die Erzelleng. von biefer Chrenbezeigung, nicht anders glaubend, als ber Titel fei zu gering, budte er fich tiefer und fagte: Monfeigneur! - "Mein Berr." fagte ber Graf gang ernfthaft, "wir wollen nicht weiter geben, benn fonft konnten wir es leicht bis zur Majeftät bringen." — Der andere mar äußerst verlegen und mußte fein Wort zu fagen. Der Dolmetsch, in einiger Entfernung stehend und von ber gangen Sache unterrichtet, mar boshaft genug, sich nicht zu rühren; ber Graf aber, mit großer Beiterkeit, fuhr fort: "Bum Beifpiel, mein Berr, wie heißen Sie?" - Spangenberg, verfette jener. -"Und ich," fagte ber Graf, "beige Thorane. Spangenberg, was wollt Ihr von Thorane? Und nun setzen wir uns, die Sache foll aleich abgethan fein."

Und so wurde die Sache auch gleich zu großer Zufriedenheit desjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schabenfrohen Dolmetsch in unserm Familienkreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umständen und Gebärden aufgeführt.

Nach solchen Berwirrungen, Unruhen und Bedrängnissen fand sich gar balb die vorige Sicherheit und der Leichtsinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tage zu Tag lebt, wenn es nur einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem französischen Theater wuchs mit jeder Borsstellung; ich versäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich zur speisenden Familie an den Tisch setze und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die steten Vorwürse des Vaters zu dulden hatte: das

Theater fei ju gar nichts nüte und tonne ju gar nichts führen. Ich rief in foldem Falle gewöhnlich alle und jebe Argumente hervor, welche ben Berteibigern bes Schaufpiels zur Sand find, wenn fie in eine gleiche Not wie bie meinige geraten. Das Lafter im Glud, bie Tugend im Unglud murben gulett burch bie poetische Gerechtigfeit wieber ins Gleichgewicht ge-Die ichonen Beisviele von beftraften Bergehungen, Dig Cara Campion und ber Raufmann von London, murben fehr lebhaft von mir hervorgehoben; aber ich jog bagegen öfters ben Rurgern, wenn bie Schelmftreiche Scapins und bergleichen auf bem Zettel ftanben und ich mir bas Behagen mußte vorwerfen laffen, bas man über bie Betrügereien rante= voller Knechte und über ben auten Erfolg ber Thorheiten ausgelaffener Jünglinge im Publifum empfinde. Beibe Barteien überzeugten einander nicht; doch wurde mein Bater fehr bald mit ber Buhne ausgeföhnt, als er fah, baf ich mit unglaublicher Schnelligfeit in ber frangofischen Sprache gunahm.

Die Menschen find nun einmal fo, daß jeder, was er thun fieht, lieber felbst vornahme, er habe nun Geschick bazu ober nicht. Ich hatte nun balb ben gangen Rurfus ber frangofischen Buhne burchgemacht; mehrere Stude famen ichon jum zweiten und brittenmal; von ber würdigften Tragodie bis jum leicht= fertiaften Nachsviel war mir alles vor Augen und Beift vorbeigegangen; und wie ich als Rind ben Tereng nachzuahmen wagte, so verfehlte ich nunmehr nicht als Knabe, bei einem viel lebhafter bringenben Unlag, auch bie frangöfischen Formen nach meinem Bermögen und Unvermögen zu wiederholen. Es wurden bamals einige halb mythologische, halb allegorische Stude im Geschmad bes Biron gegeben; fie hatten etwas von der Parodie und gefielen fehr. Diefe Borftellungen gogen mich besonders an: Die goldnen Flügelchen eines beitern Merfur, ber Donnerfeil bes verfappten Jupiter, eine galante Dange, ober wie eine von Göttern befuchte Schone beifen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferin ober Jagerin war,

zu ber sie sich herunterließen. Und da mir bergleichen Elemente aus Ovids Verwandlungen und Pomeys Pantheon Mythiscum sehr häusig im Kopse herum summten, so hatte ich bald ein solches Stückhen in meiner Phantasie zusammengestellt, wovon ich nur so viel zu sagen weiß, daß die Szene ländlich war, daß es aber doch darin weber an Königstöchtern, noch Prinzen, noch Göttern sehlte. Der Merkur besonders war mir dabei so lebhaft im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen.

Eine von mir felbst febr reinlich gefertigte Abschrift legte ich meinem Freunde Derones vor, welcher fie mit ganz besonberem Unftand und einer mahrhaften Bonnermiene aufnahm, bas Manuffript flüchtig burchfah, mir einige Sprachfehler nachwies, einige Reden ju lang fand und zulett verfprach, bas Werk bei gehöriger Duke näher zu betrachten und zu beurteilen. Auf meine bescheidene Frage, ob das Stück wohl aufgeführt werden könne, versicherte er mir, daß es gar nicht unmöglich fei. Gehr vieles tomme beim Theater auf Bunft an, und er beschütze mich von gangem Bergen; nur muffe man Die Sache geheim halten; benn er habe felbst einmal mit einem von ihm verfertigten Stud bie Direktion überrascht, und es mare gewiß aufgeführt worben, wenn man nicht zu früh entbedt hatte, bag er ber Verfasser fei. Ich versprach ihm alles mögliche Stillschweigen und fab schon im Geift ben Titel meiner Biece an ben Eden ber Straken und Bläte mit groken Buchftaben angeschlagen.

So leichtsinnig übrigens ber Freund war, so schien ihm boch die Gelegenheit, ben Meister zu spielen, allzu erwünscht. Er las das Stück mit Aufmerksamkeit durch, und indem er sich mit mir hinsetze, um einige Kleinigkeiten zu ändern, kehrte er im Laufe der Unterhaltung das ganze Stück um und um, so daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, setzte zu, nahm eine Person weg, substituierte eine andere, genug, er versuhr mit der tollsten Willfür von der

Welt, daß mir die Haare zu Berge standen. Mein Vorurteil, daß er es doch verstehen müsse, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir schon öfter von den drei Einheiten des Aristoteles, von der Regelmäßigkeit der französischen Bühne, von der Wahrscheinlichkeit, von der Harmonie der Verse und allem, was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze dramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen hören.

Ich nahm, wie der Knabe in der Fabel, meine zerfetzte Geburt mit nach Hause und suchte sie wieder herzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manustript, nach wenigen Versänderungen, eine saubere Abschrift durch unsern Schreibenden anfertigen, die ich denn meinem Vater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendkost eine Zeit lang ruhig verzehren ließ.

Diefer miglungene Berfuch hatte mich nachbenklich gemacht, und ich wollte nunmehr biefe Theorieen, biefe Gefete, auf die fich jedermann berief und die mir besonders durch die Unart meines anmaglichen Meisters verbächtig geworben waren, unmittelbar an ben Quellen fennen lernen, welches mir zwar nicht schwer, boch muhfam murbe. Ich las gunächst Corneilles Abhandlung über die brei Einheiten und ersah mohl baraus, wie man es haben wollte; warum man es aber fo verlangte. ward mir feineswegs beutlich, und was bas Schlimmfte war, ich geriet sogleich in noch größere Berwirrung, indem ich mich mit den Sändeln über den Cid befannt machte und die Borreben las, in welchen Corneille und Racine fich gegen Kritifer und Bublifum zu verteidigen genötigt find. Sier fah ich wenigstens auf bas beutlichste, bag fein Mensch mußte, mas er wollte; daß ein Stud wie Cib, bas bie berrlichfte Wirfung hervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Rarbinals absolut sollte für schlecht erklärt werden; daß Racine, der Abgott ber zu meiner Zeit lebenben Frangofen, ber nun auch mein Abgott geworden war (benn ich hatte ihn näher fennen lernen, als Schöff von Dlenschlager burch uns Rinder ben Britannicus aufführen ließ, worin mir die Rolle bes Nero zu teil marb), daß Racine, sage ich, auch zu seiner Beit weber mit Liebhabern noch Runftrichtern fertig werben können. Durch alles biefes marb ich verworrner als jemals, und nachdem ich mich lange mit diesem Sin- und Berreden. mit dieser theoretischen Salbaderei des vorigen Jahrhunderts gequält hatte, schüttete ich bas Rind mit bem Babe aus und warf ben ganzen Plunder besto entschiedener von mir, je mehr ich zu bemerken glaubte, daß die Autoren felbst, welche vortreffliche Sachen bervorbrachten, wenn fie barüber zu reben anfingen, wenn fie ben Grund ihres Sandelns angaben, wenn fie fich verteidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, boch auch nicht immer ben rechten Fled zu treffen wußten. 3ch eilte baher wieder zu bem lebendig Vorhandenen, besuchte bas Schauspiel weit eifriger, las gemiffenhafter und ununterbrochner, so bak ich in dieser Zeit Racine und Molière gang und von Corneille einen großen Teil durchzugrbeiten die Unhaltsamkeit hatte.

Der Königsleutnant wohnte noch immer in unserm Hause. Er hatte sein Betragen in nichts geändert, besonders gegen und; allein es war merklich, und der Gevatter Dolsmetsch wußte es und noch deutlicher zu machen, daß er sein Amt nicht mehr mit der Heiterkeit, nicht mehr mit dem Eiser verwaltete wie anfangs, obgleich immer mit derselben Rechtschaffenheit und Treue. Sein Wesen und Betragen, das eher einen Spanier als einen Franzosen ankündigte, seine Launen, die doch mitunter Einfluß auf ein Geschäft hatten, seine Unsbiegsamkeit gegen die Umstände, seine Reizbarkeit gegen alles, was seine Person oder Charakter berührte, dieses zusammen mochte ihn doch zuweilen mit seinen Vorgesetzten in Konslitt

bringen. Hiezu kam noch, daß er in einem Duell, welches sich im Schauspiel entsponnen hatte, verwundet wurde und man dem Königsleutnant übel nahm, daß er selbst eine verspönte Handlung als oberster Polizeimeister begangen. Alles dieses mochte, wie gesagt, dazu beitragen, daß er in sich gesagener lebte und hier und da vielleicht weniger energisch verfuhr.

Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälde abgeliesert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie in gedachtem Giebelzimmer Bahne für Bahne, breiter und schmäler, neben einander und, weil es an Platz mangelte, sogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue untersucht, man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehlte auch nicht an Wünschen, dieses oder jenes anders geleistet zu sehen.

hieraus entsprang eine neue und gang wundersame Dperation. Da nämlich ber eine Maler Figuren, ber andere bie Mittelgrunde und Gernen, ber britte bie Baume, ber vierte bie Blumen am besten arbeitete; fo fam ber Graf auf ben Gebanken, ob man nicht biese Talente in ben Bilbern vereinigen und auf biefem Wege vollkommene Werke hervorbringen fonne. Der Anfang ward fogleich bamit gemacht, bag man 3. B. in eine fertige Landschaft noch icone Berben bineinmalen ließ. Weil nun aber nicht immer ber gehörige Blat bagu ba mar, es auch bem Tiermaler auf ein paar Schafe mehr ober weniger nicht anfam: fo war endlich bie weiteste Landichaft zu enge. Run hatte ber Menschenmaler auch noch bie Birten und einige Wandrer hineinzubringen; biefe nahmen fich wiederum einander gleichsam die Luft, und man war verwundert, wie fie nicht fämtlich in der freiesten Gegend er= ftickten. Man fonnte niemals voraussehen, mas aus ber Sache werben wurde, und wenn fie fertig mar, befriedigte fie nicht. Die Maler murben verbrieflich. Bei ben erften Bestellungen hatten sie gewonnen, bei diesen Nacharbeiten verloren sie, obgleich der Graf auch diese sehr großmütig bezahlte. Und da die von mehrern auf einem Bilde durch eine ander gearbeiteten Teile, bei aller Mühe, keinen guten Effekt hervorbrachten, so glaubte zulett ein jeder, daß seine Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und vernichtet worden; daher wenig sehlte, die Künstler hätten sich hierüber entzweit und wären in unversöhnliche Feindschaft geraten. Dergleichen Beränderungen oder vielmehr Zuthaten wurden in gedachtem Atelier, wo ich mit den Künstlern ganz allein blieb, ausgesertiget; und es unterhielt mich, aus den Studien, bessonders der Tiere, dieses und jenes Einzelne, diese oder jene Gruppe auszusuchen und sie für die Nähe oder die Ferne in Borschlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Ueberzeugung oder Geneigtheit zu willsahren pslegte.

Die Teilnehmenden an diesem Geschäft murben also höchst mutlog, besonders Seekat, ein fehr hnpochondrischer und in sich gezogner Mann, ber zwar unter Freunden burch eine unperaleichlich beitre Laune sich als ben besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in sich gekehrt und pöllig frei mirten wollte. Diefer follte nun, wenn er ichwere Aufgaben gelöft, fie mit bem größten Gleiß und ber warmften Liebe, beren er immer fahig mar, vollendet hatte, gu wiederholten Malen von Darmstadt nach Frankfurt reisen. um entweber an seinen eigenen Bilbern etwas zu verändern. ober fremde zu ftaffieren, ober gar unter feinem Beiftand burch einen britten seine Bilber ins Buntschedige arbeiten gu laffen. Sein Migmut nahm ju, fein Wiberftand entschied fich, und es brauchte großer Bemühungen von unferer Seite. um biesen Gevatter - benn auch er mar's geworben nach bes Grafen Bunichen zu lenken. Ich erinnere mich noch. baß, als icon bie Raften bereit ftanben, um bie fämtlichen Bilber in ber Ordnung einzupaden, in welcher fie an bem Ort ihrer Bestimmung ber Tapezierer ohne weiteres aufheften

fonnte, bag, fage ich, nur eine fleine, boch unumgängliche Nacharbeit erfordert wurde, Geelat aber nicht zu bewegen war, herübergutommen. Er hatte freilich noch zu auter Lett bas Befte gethan, mas er vermochte, indem er bie vier Clemente in Rindern und Knaben, nach dem Leben, in Thürstücken bargeftellt und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf bie Beimerte ben größten Rleiß gewendet hatte. Diefe waren abgeliefert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus ber Sache geschieben zu fein; nun aber follte er wieber berüber, um einige Bilber, beren Mage etwas ju flein genommen worben, mit wenigen Binfelgugen gu erweitern. Gin anderer, glaubte er, fonne bas auch thun; er hatte fich fchon zu neuer Arbeit eingerichtet; furg, er wollte nicht fommen. Die 216fendung war por ber Thure, trodnen follte es auch noch, jeder Bergug mar miglich; ber Graf, in Bergweiflung, wollte ihn militärisch abholen laffen. Wir alle munschten, Die Bilber endlich fort zu feben, und fanden gulett feine Mustunft, als daß ber Gevatter Dolmetich fich in einen Bagen fette und ben Widerspenstigen mit Frau und Kind herüberholte. ber bann von bem Grafen freundlich empfangen, wohl gepflegt und gulett reichlich beschentt entlaffen wurde.

Nach ben fortgeschafften Bilbern zeigte sich ein großer Friede im Hause. Das Giebelzimmer im Mansard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Bater, wie er die Kasten fortschaffen sah, konnte sich des Wunsches nicht erwehren, den Grafen hinterdrein zu schiefen. Denn wie sehr die Reisgung des Grasen auch mit der seinigen übereinstimmte; wie sehr es den Bater freuen mußte, seinen Grundsat, für lebende Meister zu sorgen, durch einen Reicheren so fruchtbar befolgt zu sehen; wie sehr es ihn schmeicheln konnte, daß seine Sammslung Anlaß gegeben, einer Anzahl braver Künstler in bedrängter Zeit einen so ansehnlichen Erwerb zu verschaffen: so fühlte er doch eine solche Abneigung gegen den Fremden, der in sein Haus eingedrungen, daß ihm an dessen Handlungen nichts

recht bünken konnte. Man solle Künftler beschäftigen, aber nicht zu Tapetenmalern erniedrigen; man solle mit dem, was sie nach ihrer Ueberzeugung und Fähigkeit geleistet, wenn es einem auch nicht durchgängig behage, zufrieden sein und nicht immer daran markten und mäkeln: genug, es gab, ungeachtet des Grafen eigner liberaler Bemühung, ein für allemal kein Berhältnis. Mein Bater besuchte jenes Zimmer bloh, wenn sich der Graf bei Tasel befand, und ich erinnere mich nur ein einziges Mal, als Seekah sich selbst übertroffen hatte und das Berlangen, diese Bilder zu sehen, das ganze Haus herzbeitrieb, daß mein Vater und der Graf zusammentretend an diesen Kunstwerken ein gemeinsames Gesallen bezeigten, das sie an einander selbst nicht sinden konnten.

Raum hatten also bie Riften und Rasten bas Saus aeräumt, als ber früher eingeleitete, aber unterbrochne Betrieb. ben Grafen zu entfernen, wieder angeknüpft murbe. fuchte burch Borftellungen bie Gerechtigkeit, Die Billigkeit burch Bitten, burch Ginfluß bie Neigung ju gewinnen und brachte es endlich babin, daß die Quartierherren ben Beschluß faften: es solle ber Graf umlogiert und unfer Saus, in Betracht ber seit einigen Jahren unausgesetzt Tag und Nacht getragnen Laft, fünftig mit Ginquartierung verschont werben. Damit fich aber hierzu ein scheinbarer Bormand finde, so solle man in eben ben ersten Stock, ben bisher ber Rönigsleutnant besett gehabt. Mietleute einnehmen und baburch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, ber nach ber Trennung von feinen geliebten Gemälben fein besonderes Interesse mehr am Sause fand, auch ohnehin bald abgerufen und verfett zu werden hoffte, ließ es fich ohne Wiberrede gefallen, eine andere gute Wohnung zu beziehen, und schied von uns in Frieden und gutem Willen. verließ er balb barauf die Stadt und erhielt stufenweise noch verschiedene Chargen, boch, wie man hörte, nicht zu seiner Rufriedenheit. Er hatte indes bas Beranugen, jene fo emfig von ihm besorgten Gemälbe in bem Schlosse seines Brubers glücklich angebracht zu sehen; schrieb einige Male, sendete Maße und ließ von den mehr genannten Künstlern verschies denes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehreren Jahren versichern wollte, er sei in Westindien, auf einer der französischen Kolonieen, als Gouverneur gestorben.

## Diertes Buch.

So viel Unbequemlichkeit uns auch die frangöfische Ginquartierung mochte verursacht haben, so waren wir sie boch ju gewohnt geworben, als bag wir fie nicht hatten vermiffen, baß uns Rinbern bas Saus nicht hätte tot icheinen follen. Much war es uns nicht bestimmt, wieder zur völligen Familieneinheit zu gelangen. Neue Mietleute waren ichon besprochen, und nach einigem Rehren und Scheuern, Sobeln und Bohnen, Malen und Anstreichen war bas Saus völlig wieber her= geftellt. Der Kangleibireftor Morit mit ben Geinigen, febr werte Freunde meiner Eltern, jogen ein. Diefer, fein geborner Frankfurter, aber ein tüchtiger Jurift und Geschäfts= mann, beforgte die Rechtsangelegenheiten mehrerer fleinen Fürften, Grafen und herren. 3ch habe ihn niemals anders als heiter und gefällig und über feinen Aften emfig gefehen. Frau und Rinder, fanft, ftill und moblwollend, vermehrten gwar nicht bie Gefelligfeit in unferm Saufe: benn fie blieben für fich; aber es war eine Stille, ein Friede guruckgefehrt, ben wir lange Zeit nicht genoffen hatten. Ich bewohnte nun wieber mein Manfardgimmer, in welchem bie Gefpenfter ber vielen Gemälbe mir zuweilen vorschwebten, bie ich benn burch Arbeiten und Studien zu verscheuchen fuchte.

Der Legationsrat Morit, ein Bruder bes Kangleis birektors, fam von jest an auch öfters in unfer Haus. Er war schon mehr Weltmann, von einer ansehnlichen Gestalt und dabei von beguem gefälligem Betragen. Auch er beforgte bie Angelegenheiten verschiebener Stanbespersonen und fam mit meinem Bater, bei Anlag von Konfursen und faiser= lichen Kommissionen, mehrmals in Berührung. Beibe bielten viel auf einander und ftanden gemeiniglich auf ber Seite ber Rreditoren, mußten aber ju ihrem Berdruß gewöhnlich erfahren, daß die Mehrheit der bei solcher Gelegenheit Abgeordneten für bie Seite ber Debitoren gewonnen ju merben Der Legationsrat teilte seine Kenntnisse gern mit, war ein Freund ber Mathematik, und weil biefe in feinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht vorkam, so machte er fich ein Bergnügen baraus, mir in biesen Kenntnissen weiter Daburch marb ich in ben Stand gesetzt, meine au helfen. architektonischen Risse genauer als, bisher auszuarbeiten und ben Unterricht eines Reichenmeisters, ber uns jett auch täalich eine Stunde beschäftigte, beffer gu nuten.

Dieser gute alte Mann war freilich nur ein Halbkünstler. Wir mußten Striche machen und sie zusammensehen, woraus benn Augen und Rasen, Lippen und Ohren, ja zuletzt ganze Gesichter und Köpfe entstehen sollten; allein es war dabei weber an natürliche noch künstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeit lang mit diesem Qui pro Quo der menschlichen Gestalt gequält, und man glaubte und zuletzt sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Uffekten von Le Brun zur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Zerrebilder sörderten und nicht. Nun schwankten wir zu den Landschaften, zum Baumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geübt werden. Zuletzt sielen wir auf die genaue Nachahmung und auf die Sauberkeit der Striche, ohne und weiter um den Wert des Originals oder dessen Geschwarf zu bekümmern.

In diesem Bestreben ging uns ber Bater auf eine muster= hafte Beise vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber, ba feine Kinder diese Kunst trieben, nicht zurückbleiben, sondern ihnen, selbst in seinem Alter, ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend versahren sollten. Er kopierte also einige Köpfe des Piazzetta, nach dessen bekannten Blättern in klein Oktav, mit englischem Bleistift auf das seinste holländische Papier. Er beobachtete dabei nicht allein die größte Reinslickeit im Umriß, sondern ahmte auch die Schrafsierung des Kupfersticks auß genauste nach, mit einer leichten Hand, nur allzu leise, da er denn, weil er die Härte vermeiden wollte, seine Haltung in seine Blätter brachte. Doch waren sie durchaus zart und gleichförmig. Sein anhaltender unermüdslicher Fleiß ging so weit, daß er die ganze ansehnliche Sammlung nach allen ihren Nummern durchzeichnete, indessen wir Kinder von einem Kopf zum andern sprangen und uns nur die auswählten, die uns gesielen.

Um biefe Beit ward auch ber ichon längft in Beratung gezogne Borfat, und in ber Mufit unterrichten zu laffen, ausgeführt; und zwar verbient ber lette Unftog bazu mohl einige Erwähnung. Daß wir bas Klavier lernen follten, mar ausgemacht; allein über bie Wahl bes Meifters war man immer ftreitig gewesen. Endlich fomme ich einmal gufälliger= weise in bas Zimmer eines meiner Gefellen, ber eben Klavier= ftunde nimmt, und finde ben Lehrer als einen aang aller= liebsten Dann. Für jeben Finger ber rechten und linken Sand hat er einen Spiknamen, womit er ihn aufs luftiafte bezeichnet, wenn er gebraucht werben foll. Die ichwarzen und weißen Taften werben gleichfalls bilblich benannt, ja bie Tone felbst ericheinen unter figurlichen Ramen. Gine folche bunte Gefellschaft arbeitet nun gang vergnüglich burch einander. Applifatur und Taft icheinen gang leicht und anschaulich gu werben, und indem ber Schüler ju bem beften Sumor aufgeregt wird, geht auch alles jum ichonften von ftatten.

Kaum war ich nach Saufe gefommen, als ich ben Eltern anlag, nunmehr Ernft zu machen und uns biefen unvergleich

lichen Mann zum Klaviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Anstand, man erkundigte sich; man hörte zwar nichts Uebles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt, wir konnten den Unterricht kaum erwarten und setzen es durch, daß der Mann angenommen wurde.

Das Notenlesen aina zuerst an, und als babei fein Spak portommen wollte, trofteten wir uns mit ber Soffnung, daß, wenn es erft ans Rlavier geben murbe, wenn es an bie Finger fame, bas icherzhafte Wefen seinen Anfang nehmen Allein weder Taftatur noch Fingersetzung schien zu einigem Gleichnis Gelegenheit zu geben. Go trocken wie bie Noten mit ihren Strichen auf und zwischen ben fünf Linien blieben auch die schwarzen und weißen Claves, und weder von einem Däumerling noch Deuterling noch Goldfinger war mehr eine Silbe zu hören: und bas Geficht verzog ber Mann so menia beim trocknen Unterricht, als er es porher beim trodnen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir bie bitterften Bormurfe, daß ich fie getäuscht habe, und glaubte wirklich, es sei nur Erfindung von mir gewesen. Ich war aber felbst betäubt und lernte wenig, ob der Mann gleich ordentlich genug zu Werke ging: benn ich wartete immer noch, die frühern Spake follten zum Boricein tommen, und vertröftete meine Schwester von einem Tage jum andern. Aber fie blieben aus, und ich hätte mir bieses Rätsel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Zufall aufgelöft hätte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämtlichen Röhren des humoristischen Springbrunnens; die Däumerlinge und Deuters linge, die Krabler und Zabler, wie er die Finger zu bezeichnen pslegte, die Fakchen und Gakchen, wie er z. B. die Noten f und g, die Fiekchen und Giekchen, wie er sis und gis benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wundersamsten Männerchen. Mein junger Freund kan nicht aus bem Lachen und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Ruhe lassen würde, bis sie ihm einen solchen vortrefflichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war mir, nach ben Grundsätzen einer neuern Erziehungslehre, der Weg zu zwei Künften früh genug eröffnet, bloß auf gut Glück, ohne Ueberzeugung, daß ein angebornes Talent mich darin weiter fördern könne. Zeichnen müsse jedermann lernen, behauptete mein Vater und verehrte deschalb besonders Kaiser Maximilian, welcher diese ausdrücklich solle befohlen haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an, als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am Klaviere sesthielt.

Re mehr ich aber auf biefe Weife zu treiben veranlagt wurde, besto mehr wollte ich treiben, und felbst die Freiftunden wurden zu allerlei wunderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon feit meinen frühften Zeiten fühlte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Unlage jur Graufamfeit aus, bag Rinber folde Gegenstände, mit benen fie eine Zeit lang gespielt, Die fie bald fo, bald fo gehandhabt, endlich zerftücken, zerreißen und zerfeten. Doch pflegt fich auch bie Neugierbe, bas Ber= langen, zu erfahren, wie folche Dinge gusammenhängen, wie fie inwendig aussehen, auf diese Weise an ben Tag zu legen. Ich erinnere mich, daß ich als Kind Blumen gerpflückt, um zu sehen, wie die Blätter in den Kelch, ober auch Bogel berupft, um zu beobachten, wie die Febern in die Alügel ein= gefügt waren. Ift boch Rinbern biefes nicht zu verbenfen, da ja felbst Naturforscher öfter durch Trennen und Sondern als burch Bereinigen und Berknüpfen, mehr burch Töten als burch Beleben fich zu unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetstein, fehr gierlich in Scharlach= tuch eingenäht, mußte auch eines Tages die Wirfung einer

folden Forschungsluft erfahren. Denn biefe geheime Ungiehungefraft, bie er nicht allein gegen bas ihm angepaßte Eisenstäbchen ausübte, sondern die noch überdies von der Art war, dak fie sich verstärken und täglich ein größres Gewicht tragen konnte, diese geheimnisvolle Tugend hatte mich bergestalt zur Bewunderung bingerissen, daß ich mir lange Reit blok im Anstaunen ihrer Wirfung gefiel. Rulent aber alaubte ich boch einige nähere Aufschluffe zu erlangen, wenn ich bie außere Gulle wegtrennte. Dies geschah, ohne bag ich dadurch klüger geworden märe: denn die nackte Armatur belehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich herab und behielt nun den bloken Stein in Sanden, mit dem ich durch Keilspäne und Nähnadeln mancherlei Versuche zu machen nicht ermübete, aus benen jedoch mein jugendlicher Geift, außer einer mannigfaltigen Erfahrung, feinen weitern Borteil jog. Ich mußte bie gange Borrichtung nicht wieder ausammenaubringen, die Teile gerftreuten fich, und ich verlor bas eminente Phänomen zugleich mit bem Apparat.

Nicht glüdlicher ging es mir mit ber Rusammensetzung einer Elektrisiermaschine. Gin Sausfreund, bessen Jugend in Die Zeit gefallen mar, in welcher die Glektrigität alle Geifter beschäftigte, erzählte uns öfter, wie er als Knabe eine solche Ma= fcine zu besiten gewünscht, wie er fich bie Sauptbedingungen abgesehen und mit Silfe eines alten Spinnrades und einiger Arzneigläser ziemliche Wirkungen hervorgebracht. Da er bieses gern und oft wiederholte und uns dabei von der Eleftrigität überhaupt unterrichtete, so fanden wir Rinder die Sache fehr plausibel und qualten uns mit einem alten Spinnrade und eini= gen Arzneigläsern lange Zeit herum, ohne auch nur die mindeste Wirfung hervorbringen zu können. Wir hielten bem ungeachtet am Glauben fest und waren fehr vergnügt, als zur Defizeit unter andern Raritäten. Rauber- und Taschensvielerkünsten auch eine Eleftrifiermaschine ihre Runftstücke machte, welche, so wie Die maanetischen, für jene Reit schon sehr vervielfältiat maren. Das Mißtrauen gegen ben öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tage zu Tage. Man sah sich nach Hauslehrern um, und weil einzelne Familien ben Auswand nicht
bestreiten konnten, so traten mehrere zusammen, um eine
solche Absicht zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich
selten; der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und
nach oft wiederholtem Berdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Bunder daher, daß man auf andere Anstalten
bachte, welche sowohl beständiger als vorteilhafter sein sollten.

Muf ben Gebanten, Benfionen zu errichten, war man burch bie Notwendigfeit gefommen, welche jedermann em= pfand, daß die frangofische Sprache lebendig gelehrt und überliefert werben muffe. Dlein Bater hatte einen jungen Denichen erzogen, ber bei ihm Bebienter, Rammerbiener, Gefretar. genug, nach und nach alles in allem gewesen war. Dieser. Namens Pfeil, fprach gut frangofisch und verftand es grund: lich. Rachbem er fich verheiratet hatte und feine Gonner für ihn auf einen Buftand benten mußten, fo fielen fie auf ben Gebauten, ihn eine Benfion errichten zu laffen, Die fich nach und nach zu einer fleinen Schulanstalt erweiterte, in ber man alles Notwendige, ja zulett fogar Lateinisch und Griechisch Die weitverbreiteten Ronnerionen von Frankfurt gaben Gelegenheit, daß junge Frangofen und Engländer, um Deutsch zu lernen und sonft fich auszubilden, Diefer Anftalt anpertraut wurden. Pfeil, ber ein Mann in feinen besten Sahren, von ber wundersamften Energie und Thätigfeit war, ftand bem Gangen fehr lobenswürdig vor, und weil er nie genug beschäftigt fein konnte, fo marf er fich bei Belegenheit, ba er feinen Schülern Musikmeifter halten mußte, felbft in bie Mufif und betrieb bas Rlavierspielen mit foldem Gifer, baf er, ber niemals vorher eine Tafte angerührt hatte, fehr bald recht fertig und brav fpielte. Er fchien bie Maxime meines Baters angenommen zu haben, baß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen fonne, als wenn man felbst schon in gewissen Jahren sich wieder zum Schüler erklärte und in einem Alter, worin man sehr schwer neue Fertigkeiten erlangt, bennoch durch Gifer und Anhaltsamkeit Jüngern, von ber Natur mehr Bezünstigten ben Rang abzulausen suche.

Durch diese Neigung zum Klavierspielen ward Pfeil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hoffte, kam er in Verhältnisse mit Friederici in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Anzahl davon in Kommission und hatte nun die Freude, nicht nur etwa einen Flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung aufgestellt zu sehen, sich darauf zu üben und hören zu lassen.

Auch in unser Haus brachte die Lebendigkeit dieses Mannes einen größern Musikbetrieb. Mein Vater blieb mit ihm, dis auf die strittigen Punkte, in einem dauernden guten Berhältnisse. Auch für uns ward ein großer Friedericischer Flügel angeschafft, den ich, bei meinem Klavier verweilend, wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desto größerer Qual gedieh, weil sie, um das neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Zeit mehr auf ihre Uebungen zu wenden hatte; wobei mein Vater als Ausseher, Pfeil aber als Musterbild und antreibender Haussfreund abwechselnd zur Seite standen.

Eine besondere Liebhaberei meines Baters machte uns Kindern viel Unbequemlichkeit. Es war nämlich die Seidenszucht, von deren Borteil, wenn sie allgemeiner verbreitet würde, er einen großen Begriff hatte. Einige Bekanntschaften in Hanau, wo man die Zucht der Würmer sehr sorgfältig betrieb, gaben ihm die nächste Beranlassung. Bon dorther wurden ihm zu rechter Zeit die Sier gesendet; und sobald die Maulbeerbäume genugsames Laub zeigten, ließ man sie ausschlüpfen und wartete der kaum sichtbaren Geschöpfe mit großer Sorgfalt. In einem Mansardzimmer waren Tische und Gestelle mit Brettern aufgeschlagen, um ihnen mehr

Raum und Unterhalt zu bereiten: benn fie wuchsen schnell und waren nach ber letten Säutung fo heißhungrig, baß man taum Blätter genug herbeischaffen fonnte, fie gu nahren; ja, fie mußten Tag und Nacht gefüttert werben, weil eben alles barauf ankommt, baß fie ber Nahrung ja nicht zu einer Beit ermangeln, wo die große und wundersame Beränderung in ihnen vorgehen foll. War bie Witterung gunftig, fo fonnte man freilich biefes Geschäft als eine luftige Unterhaltung ansehen; trat aber Ralte ein, bag bie Maulbeerbäume litten, fo machte es große Not. Noch unangenehmer aber mar es, wenn in ber letten Epoche Regen einfiel: benn biefe Geschöpfe können bie Feuchtigfeit gar nicht vertragen; und fo mußten bie benetten Blätter forgfältig abgewischt und getrocknet werben, welches benn boch nicht immer fo genau geschehen konnte, und aus biefer ober vielleicht auch einer andern Urfache famen mancherlei Rrantheiten unter bie Berbe, wodurch bie armen Rreaturen gu Taufenben bingerafft wurden. Die baraus entstehende Kaulnis erregte einen wirklich pestartigen Geruch, und ba man die toten und franken wegichaffen und von ben gefunden absondern mußte, um nur einige zu retten, fo war es in ber That ein außerst beschwerliches und widerliches Geschäft, bas uns Kindern manche bofe Stunde verurfacte.

Nachbem wir nun eines Jahrs die schönsten Frühlingsund Sommerwochen mit Wartung der Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Bater in einem andern Geschäft
beistehen, das, obgleich einsacher, uns dennoch nicht weniger
beschwerlich ward. Die römischen Prospekte nämlich, welche
in dem alten Hause, in schwarze Stäbe oben und unten eingesaßt, an den Wänden mehrere Jahre gehangen hatten,
waren durch Licht, Staub und Rauch sehr vergilbt und durch
die Fliegen nicht wenig unscheindar geworden. War nun
eine solche Unreinlichkeit in dem neuen Hause nicht zulässig,
so hatten diese Bilder für meinen Vater auch durch seine

längere Entferntheit von den vorgestellten Gegenden an Wert gewonnen. Denn im Anfange dienen uns dergleichen Absbildungen, die erst kurz vorher empfangenen Eindrücke aufzufrischen und zu beleben. Sie scheinen uns gering gegen diese und meistens nur ein trauriges Surrogat. Verlischt hingegen das Andenken der Urgestalten immer mehr und mehr, so treten die Nachbildungen unvermerkt an ihre Stelle, sie werden uns so teuer, als es jene waren, und was wir ansangs mißgeachtet, erwirdt sich nunmehr unste Schätzung und Neigung. So geht es mit allen Abbildungen, besonders auch mit Porträten. Nicht leicht ist jemand mit dem Kontersei eines Gegenwärtigen zusrieden, und wie erwünscht ist uns jeder Schattenriß eines Abwesenden oder gar Abgeschiedenen.

Genug, in diesem Gefühl feiner bisherigen Berschwendung wollte mein Vater jene Kupferstiche so viel wie möglich wieder bergestellt wiffen. Daß biefes burch Bleichen möglich fei, mar bekannt; und biefe bei großen Blättern immer bebenkliche Operation murbe unter ziemlich ungunftigen Lokalumftanben vorgenommen. Denn die großen Bretter, worauf die angerauchten Kupfer befeuchtet und ber Sonne ausgestellt wurden, standen vor Mansardfenstern in den Dachrinnen an das Dach gelehnt und waren baber manchen Unfällen ausgesett. Dabei war die Sauptsache, daß das Bapier niemals austrocknen durfte, fondern immer feucht gehalten werden mußte. Diese Obliegenheit hatte ich und meine Schwester, wobei uns benn wegen der Langenweile und Ungeduld, wegen der Aufmerkfamfeit, die uns feine Berftreuung guließ, ein fonft fo febr erwünschter Dlüßiggang zur höchsten Qual gereichte. Sache mard gleichwohl burchgesett, und ber Buchbinder, ber jedes Blatt auf starkes Papier aufzog, that sein Bestes, die hier und da durch unfre Fahrläffigkeit zerriffenen Ränder auszugleichen und herzustellen. Die sämtlichen Blätter murben in einen Band jusammengefaßt und waren für diesmal gerettet.

Damit es uns Kindern aber ja nicht an bem Allerlei bes

Lebens und Lernens fehlen mochte, fo mußte fich gerabe um biefe Beit ein englischer Sprachmeister melben, welcher fich anheischig machte, innerhalb vier Bochen einen jeben, ber nicht gang roh in Sprachen fei, die englische zu lehren und ihn fo weit zu bringen, bag er fich mit einigem gleiß weiter helfen fonne. Er nahm ein mäßiges Sonorar; bie Angahl ber Schüler in einer Stunde war ihm gleichgültig. Mein Bater entichloß fich auf ber Stelle, ben Berfuch ju machen, und nahm mit mir und meiner Schwester bei bem erpediten Meifter Leftion. Die Stunden murben treulich gehalten, am Repetieren fehlte es auch nicht; man ließ bie vier Bochen über eber einige andere Uebungen liegen; ber Lehrer ichied von uns und wir von ihm mit Bufriebenheit. Da er fich langer in ber Stadt aufhielt und viele Runden fand, fo fam er von Beit zu Beit nachzuseben und nachzuhelfen, banfbar, bag wir unter bie erften gehörten, welche Butrauen ju ihm gehabt, und ftolg, und ben übrigen als Mufter anführen gu fonnen.

In Gefolg von biefem hegte mein Bater eine neue Gorgfalt, baß auch bas Englische hubich in ber Reihe ber übrigen Sprachbeschäftigungen bliebe. Dun befenne ich, bag es mir immer läftiger wurde, balb aus biefer, balb aus jener Gram= matit ober Beispielsammlung, balb aus biefem ober jenem Autor ben Anlag zu meinen Arbeiten zu nehmen und fo meinen Unteil an ben Wegenftanben zugleich mit ben Stunden ju verzetteln. Ich tam baber auf ben Gebanten, alles mit einmal abzuthun, und erfand einen Roman von feche bis fieben Geschwiftern, die, von einander entfernt und in ber Welt gerftreut, fich wechselseitig Nachricht von ihren Buftanben und Empfindungen mitteilen. Der älteste Bruber gibt in gutem Deutsch Bericht von allerlei Gegenftanben und Ereigniffen feiner Reife. Die Schwefter, in einem frauengimmerlichen Stil, mit lauter Bunften und in furgen Gaten, ungefähr wie nachher Siegwart gefdrieben murbe, ermibert balb ihm, balb ben andern Geschwiftern, mas fie teils von hauslichen Ber=

hältnissen, teils von Herzensangelegenheiten zu erzählen hat. Ein Bruder studiert Theologie und schreibt ein sehr förmliches Latein, dem er manchmal ein griechisches Postskript hinzusügt. Einem folgenden, in Hamburg als Handlungsdiener angestellt, ward natürlich die englische Korrespondenz zu teil, sowie einem jüngern, der sich in Marseille aushielt, die französische. Zum Italienischen fand sich ein Musikus auf seinem ersten Ausslug in die Welt, und der Jüngste, eine Art von naseweisem Restquackelchen, hatte, da ihm die übrigen Sprachen abgeschnitten waren, sich aufs Judendeutsch gelegt und brachte durch seine schrecklichen Chiffern die übrigen in Verzweislung und die Eltern über den guten Einfall zum Lachen.

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aushielten, studierte und zu jenen trockenen Lokalitäten allerlei Menschlichkeiten hinzu ersand, die mit dem Charakter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Berwandtschaft hatten. Auf diese Weise wurden meine Exercitienbücher viel voluminöser; der Vater war zusriedener, und ich ward eher gewahr, was mir an eigenem Vorrat und an Fertigkeiten abging.

Wie nun bergleichen Dinge, wenn sie einmal im Gang sind, kein Ende und keine Grenzen haben, so ging es auch hier: benn indem ich mir das barocke Judendeutsch zuzueignen und es eben so gut zu schreiben suchte, als ich es lesen konnte, sand ich bald, daß mir die Kenntnis des Hebraischen sehlte, wovon sich das moderne verdorbene und verzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. Ich eröffnete daher meinem Vater die Notwendigkeit, Hebraisch zu lernen, und betrieb sehr lebhaft seine Einwilligung: benn ich hatte noch einen höhern Zweck. Ueberall hörte ich sagen, daß zum Versständnis des Alten Testaments sowie des Neuen die Grundsprachen nötig wären. Das letzte las ich ganz bequem, weil die sogenannten Evangelien und Episteln, damit es ja auch

Sonntags nicht an Uebung fehle, nach der Kirche rezitiert, übersetzt und einigermaßen erklärt werden mußten. Sben so dachte ich es nun auch mit dem Alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Eigentümlichkeit ganz besonders von jeher zugesagt hatte.

Mein Bater, ber nicht gern etwas halb that, beschloß, ben Rektor unseres Gymnasiums, Doktor Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so lange geben sollte, dis ich von einer so einfachen Sprache das Nötigste gefaßt hätte; denn er hoffte, sie werde, wo nicht so schnell, doch wenigstens in doppelter Zeit als die englische sich abthun lassen.

Der Reftor Albrecht war eine ber originalften Figuren von der Welt, flein, nicht did, aber breit, unförmlich, ohne verwachsen zu fein, furz, ein Aefop mit Chorrock und Berücke. Sein über-fiebzigjähriges Geficht mar burchaus zu einem farfastischen Lächeln verzogen, wobei seine Augen immer groß blieben und, obgleich rot, doch immer leuchtend und geiftreich waren. Er wohnte in bem alten Rlofter zu ben Barfugern, bem Sit bes Gymnafiums. Ich hatte ichon als Kind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal besucht und die langen bunklen Bange, die in Bifitengimmer verwandelten Rapellen, bas unterbrochne treppen= und winkelhafte Lokal mit ichaurigem Behagen burchftrichen. Dhne mir unbequem zu fein, eraminierte er mich, fo oft er mich fah, und lobte und ermunterte mich. Eines Tages, bei ber Translofation nach öffentlichem Eramen, fah er mich als einen auswärtigen Buschauer, mabrend er bie filbernen praemia virtutis et diligentiae austeilte, nicht weit von feinem Ratheber fteben. Ich mochte gar febnlich nach bem Beutelchen bliden, aus welchem er bie Schaumungen bervorzog; er mintte mir, trat eine Stufe berunter und reichte mir einen folden Gilberling. Meine Freude mar groß, obgleich andre biefe einem Richt-Schulfnaben gemährte Gabe außer aller Ordnung fanden. Allein baran mar bem guten Alten wenig gelegen, ber überhaupt ben Sonberling und zwar in einer auffallenden Weise spielte. Er hatte als Schulmann einen sehr guten Ruf und verstand sein Hand-werk, ob ihm gleich das Alter solches auszuüben nicht mehr ganz gestattete. Aber beinahe noch mehr als durch eigene Gebrechlichkeit fühlte er sich durch äußere Umstände gehindert, und wie ich schon früher wußte, war er weder mit dem Konsistorium, noch den Scholarchen, noch den Geistlichen, noch auch den Lehrern zusrieden. Seinem Naturell, das sich zum Aufpassen auf Fehler und Mängel und zur Satire hinneigte, ließ er sowohl in Programmen als in öffentlichen Reden freien Lauf, und wie Lucian sast der einzige Schriftsteller war, den er las und schätze, so würzte er alles, was er sagte und schrieb, mit beizenden Ingredienzien.

Blüdlicherweise für biejenigen, mit welchen er unzufrieben war, ging er niemals bireft zu Werke, sondern schraubte nur mit Bezügen, Anspielungen, flaffischen Stellen und biblischen Sprüchen auf die Mängel hin, die er zu rügen gedachte. Da= bei war sein mündlicher Vortrag (er las seine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverständlich und über alles biefes manchmal burch einen Suften, öfters aber burch ein hohles bauchschütterndes Lachen unterbrochen, womit er die beikenden Stellen anzukundigen und zu begleiten pflegte. Diesen selt= famen Mann fand ich mild und willig, als ich anfing, meine Stunden bei ihm ju nehmen. Ich ging nun täglich abends um feche Uhr zu ihm und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die Klingelthüre hinter mir schloß und ich nun ben langen buftern Klostergang burchzuwandeln hatte. Wir fagen in seiner Bibliothek an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein sehr burchlesener Lucian kam nie von feiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelangte ich boch nicht ohne Ginftand zur Sache: benn mein Lehrer konnte gewisse spötztische Anmerkungen, und was es benn mit bem Hebraischen

136

eigentlich folle, nicht unterbrücken. Ich verschwieg ihm bie Absicht auf bas Aubendeutsch und sprach von besserem Berftandnis bes Grundtertes. Darauf lächelte er und meinte, ich folle ichon gufrieden fein, wenn ich nur lefen lernte. Dies verbroß mich im ftillen, und ich nahm alle meine Aufmertfamteit aufammen, als es an bie Buchstaben fam. 3ch fand ein Alphabet, bas ungefähr bem griechischen gur Seite ging. beffen Geftalten faglich, beffen Benennungen mir gum größten Teil nicht fremd waren. Ich hatte bies alles fehr balb begriffen und behalten und bachte, es follte nun ans Lefen geben. Daß biefes von ber rechten gur linfen Geite geschehe, war mir wohl bewußt. Nun aber trat auf einmal ein neues Seer von fleinen Buchstäbchen und Zeichen bervor, von Bunften und Strichelchen aller Urt, welche eigentlich bie Bofale por= ftellen follten, worüber ich mich um fo mehr verwunderte, als fich in bem größern Alphabete offenbar Bofale befanden und bie übrigen nur unter fremben Benennungen verborgen gu fein ichienen. Auch ward gelehrt, bag die judische Nation, fo lange fie geblüht, wirklich fich mit jenen erften Zeichen beanuat und feine andere Urt zu ichreiben und zu lefen gefannt habe. 3ch mare nun gar ju gern auf biefem altertumlichen, wie mir ichien, bequemeren Wege gegangen; allein mein Alter erklärte etwas strena: man muffe nach ber Grammatik verfahren, wie fie einmal beliebt und verfaßt worben. Das Lefen ohne biefe Buntte und Striche fei eine fehr fchwere Aufgabe und fonne nur von Gelehrten und ben Geubteften geleistet werben. Ich mußte mich also bequemen, auch biese fleinen Mertzeichen fennen zu lernen; aber bie Cache marb mir immer verworrner. Run follten einige ber erften größern Urzeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten, bamit ihre fleinen Nachgebornen boch ja nicht umfonft bafteben möchten. Dann follten fie einmal wieber einen leifen Sauch, bann einen mehr ober weniger harten Rehllaut andeuten, bald gar nur als Stute und Widerlage bienen. Bulett aber, wenn man fich

alles wohl gemerkt zu haben glaubte, wurden einige der großen sowohl als der kleinen Bersonagen in den Ruhestand versetzt, so daß das Auge immer sehr viel und die Lippe sehr wenig zu thun hatte.

Indem ich nun dasjenige, was mir dem Inhalt nach schon bekannt mar, in einem fremden kauderwelschen Joiom berftottern follte, wobei mir benn ein gewiffes Nafeln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht wenig empfohlen wurde, so kam ich gemissermaßen von ber Sache gang ab und amufierte mich auf eine kindische Weise an den seltsamen Namen biefer gehäuften Zeichen. Da waren Kaifer, Könige und Herzoge, die, als Accente hie und ba bominierend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch biefe ichalen Späße verloren bald ihren Reiz. Doch murbe ich baburch schablos gehalten, bak mir beim Lefen, Ueberseten, Wiederholen, Auswendiglernen ber Inhalt bes Buchs um so lebhafter entgegentrat, und biefer war es eigentlich, über welchen ich von meinem alten herrn Denn schon vorher waren mir bie Aufflärung verlangte. Widersprüche der Ueberlieferung mit dem Wirklichen und Möglichen fehr auffallend gewesen, und ich hatte meine hauslehrer durch die Sonne, die zu Gibeon, und den Mond, der im Thal Ajalon ftillftand, in manche Not verfett; gemiffer anderer Unmahrscheinlichkeiten und Inkongruenzen nicht zu gebenken. Alles bergleichen marb nun aufgeregt, indem ich mich, um von bem Sebräifchen Meister zu merben, mit bem Alten Testament ausschließlich beschäftigte und solches nicht mehr in Luthers Uebersetzung, sondern in der wörtlichen beigedruckten Berfion bes Sebaftian Schmid, ben mir mein Bater sogleich angeschafft hatte, burchstudierte. Bier fingen unfere Stunden leider an, mas die Sprachübungen betrifft, lückenhaft zu werden. Lesen, Erponieren, Grammatik, Aufschreiben und Berfagen von Wörtern bauerte felten eine völlige halbe Stunde: benn ich fing fogleich an, auf ben Sinn ber Sache loszugehen und, ob wir gleich noch in bem erften Buche Mofis befangen waren, mancherlei Dinge zur Sprache zu bringen, welche mir aus den spätern Büchern im Sinne lagen. Ansangs suchte der gute Alte mich von solchen Abschweifungen zurückzuführen; zuletzt aber schien es ihn selbst zu unterhalten. Er kam nach seiner Art nicht aus dem Huskunst zu geben, und wiewohl er sich sehr hütete, mir eine Auskunst zu geben, die ihn hätte kompromittieren können, so ließ meine Zudringlichkeit doch nicht nach; ja, da mir mehr daran gelegen war, meine Zweisel vorzubringen, als die Auslösung derselben zu ersahren, so wurde ich immer lebhafter und kühner, wozu er mich durch sein Betragen zu berechtigen schien. Uebrigens konnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er ein über das andre Mal mit seinem bauchschütternden Lachen ausries: "Er närrischer Kerl! Er närrischer Junge!"

Indeffen mochte ihm meine, Die Bibel nach allen Geiten burchfreugende findische Lebhaftigfeit boch giemlich ernsthaft und einiger Nachhilfe wert geschienen haben. Er verwies mich baber nach einiger Zeit auf bas große englische Bibelwerf, welches in seiner Bibliothet bereit stand und in welchem die Auslegung ichwerer und bebentlicher Stellen auf eine verftändige und kluge Beise unternommen war. Die Ueber= fetung hatte burch bie großen Bemühungen beutscher Gottes= gelehrten Borguge vor bem Original erhalten. Die verschiedenen Meinungen waren angeführt und gulett eine Urt von Bermittelung versucht, wobei bie Burbe bes Buchs, ber Grund ber Religion und ber Menschenverftand einigermaßen neben einander beftehen tonnten. Go oft ich nun gegen Enbe ber Stunde mit bergebrachten Fragen und Zweifeln auftrat, fo oft beutete er auf bas Repositorium; ich holte mir ben Band, er ließ mich lefen, blätterte in seinem Lucian, und wenn ich über das Buch meine Unmerkungen machte, war fein gewöhn= liches Lachen alles, woburch er meinen Scharffinn ermiberte. In ben langen Commertagen ließ er mich figen, fo lange ich lefen konnte, manchmal allein; nur bauerte es eine Beile. bis er mir erlaubte, einen Band nach dem andern mit nach Hause zu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden, wohin er will, er mag unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder zurücksehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst endigten zuletzt damit, daß von jenem schönen und viel gepriesenen Lande, seiner Umgedung und Nachbarsschaft, sowie von den Bölkern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichten, eine lebhaftere Vorstellung in meiner Einbildungskraft hervorging.

Dieser kleine Raum sollte ben Ursprung und bas Wachstum bes Menschengeschlechts seben; von borther sollten bie erften und einzigsten Nachrichten ber Urgeschichte zu uns gelangen, und ein folches Lokal follte jugleich fo einfach und faglich, als mannigfaltig und zu ben wundersamften Wanderungen und Unfiedelungen geeignet, vor unferer Ginbildungs= fraft liegen. Sier, amischen vier benannten Aluffen, mar aus ber gangen zu bewohnenden Erde ein kleiner, höchst anmutiger Raum bem jugendlichen Menschen ausgesondert. Sier sollte er seine ersten Rähigkeiten entwickeln, und hier sollte ihn zugleich bas Los treffen, bas feiner ganzen Nachkommenschaft beschieben mar, seine Rube zu verlieren, indem er nach Er= fenntnis ftrebte. Das Paradies mar verscherzt; die Menschen mehrten und verschlimmerten sich; die an die Unarten dieses Geschlechts noch nicht gewohnten Elohim murben ungeduldig und vernichteten es von Grund aus. Rur wenige murben aus ber allgemeinen Ueberschwemmung gerettet; und kaum hatte sich diese greuliche Rlut verlaufen, als der bekannte vaterländische Boden ichon wieder vor den Blicken ber bantbaren Beretteten lag.

Zwei Fluffe von vieren, Cuphrat und Tigris, floffen

noch in ihren Betten. Der Name bes erften blieb; ben anbern ichien fein Lauf zu bezeichnen. Genauere Spuren bes Baradiefes wären nach einer fo großen Umwälzung nicht zu forbern gewesen. Das erneute Menschengeschlecht ging von hier zum zweitenmal aus; es fand Gelegenheit, fich auf alle Arten zu nähren und zu beschäftigen, am meisten aber große Berben gahmer Geschöpfe um fich zu versammeln und mit ihnen nach allen Seiten bingugieben.

Dieje Lebensweise, sowie bie Bermehrung ber Stämme, nötigte die Bolfer balb, fich von einander ju entfernen. Gie fonnten fich fogleich nicht entschließen, ihre Berwandte und Freunde für immer fahren zu laffen; fie tamen auf ben Gebanken, einen hohen Turm zu bauen, ber ihnen aus weiter Ferne ben Weg wieber gurudweisen follte. Aber biefer Berfuch miglang wie jenes erfte Beftreben. Gie follten nicht jugleich gludlich und flug, zahlreich und einig fein. Die Elohim verwirrten fie, ber Bau unterblieb, die Menschen gerftreuten fich; die Welt war bevölfert, aber entzweit.

Unfer Blick, unfer Anteil bleibt aber noch immer an biefe Begenden geheftet. Endlich geht abermals ein Stamm= vater von hier aus, ber fo gludlich ift, feinen Nachkommen einen entschiedenen Charafter aufzuprägen und fie badurch für ewige Zeiten ju einer großen und bei allem Gluds- und Ortswechsel zusammenhaltenben Ration zu vereinigen.

Bom Cuphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Weften. Die Bufte fest feinem Bug fein entschiedenes Sindernis entgegen; er gelangt an ben Jordan, gieht über ben Alug und verbreitet fich in ben iconen mittägigen Gegenden von Balafting. Diefes Land war icon früher in Besitz genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzu hoch, aber fteinig und unfruchtbar, waren von vielen bewäfferten, bem Anbau gunftigen Thalern burchschnitten. Städte, Fleden, einzelne Unfiedelungen lagen geritreut auf ber Fläche, auf Abhangen bes großen Thals, beffen Waffer

fich im Jordan sammeln. So bewohnt, so bebaut mar bas Land, aber die Welt noch groß genug und die Menschen nicht auf ben Grab forgfältig, bedürfnisvoll und thatig, um fich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemächtigen. Zwischen jenen Besitzungen erftrecten sich große Räume, in welchen weibenbe Züge sich beguem bin und her bewegen konnten. In solchen Räumen hält sich Abraham auf, sein Bruder Lot ist bei ihm: aber fie können nicht lange an folden Orten verbleiben. Eben jene Berfaffung bes Landes, beffen Bevölferung balb que. bald abnimmt und bessen Erzeugnisse sich niemals mit dem Bedürfnis im Gleichgewicht erhalten, bringt unversehens eine Hungersnot hervor, und ber Gingemanderte leidet mit dem Einheimischen, bem er burch feine zufällige Gegenwart bie eigne Nahrung verkummert hat. Die beiben chalbäischen Brüder giehen nach Aegypten, und fo ift uns ber Schauplat vorgezeichnet, auf dem einige taufend Sahre Die bedeutenoften Begebenheiten ber Belt vorgehen follten. Bom Tigris gum Euphrat, vom Euphrat zum Nil sehen wir die Erde bevölfert und in diesem Raume einen bekannten, ben Göttern geliebten. uns icon wert geworbenen Mann mit Berben und Gütern hin und wider giehen und fie in furger Zeit aufs reichlichste vermehren. Die Brüder fommen zurüd; allein gewitigt burch bie ausgestandene Not, fassen fie ben Entschluß, sich von einander zu trennen. Beide verweilen zwar im mittägigen Kanaan; aber indem Abraham zu Hebron gegen bem Sain Mamre bleibt, gieht fich Lot nach bem Thale Siddim, bas. wenn unsere Einbildungsfraft fühn genug ift, bem Jordan einen unterirdischen Ausfluß zu geben, um an ber Stelle bes gegenwärtigen Asphaltsees einen trochnen Boben zu gewinnen, uns als ein zweites Paradies erscheinen fann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner desfelben, als Weichlinge und Frevler berüchtigt, uns baburch auf ein bequemes und üppiges Leben ichlieken lassen. Lot wohnt unter ihnen, jedoch abgesondert.

142

Aber Hebron und ber Hain Manne erscheinen uns als die wichtige Stätte, wo ber Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blick nur in vier Weltzgegenden reichen mag. Aus diesen stillen Bezirken, von diesen Hirtenvölkern, die mit den Himmlischen umgehen dürfen, sie als Gäste bewirten und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genötigt, den Blick abermals gegen Often zu wenden und an die Versassung der Nebenwelt zu denken, die im ganzen wohl der einzelnen Versassung von Kanaan aleichen mochte.

Familien halten zusammen; fie vereinigen fich, und bie Lebensart ber Stämme wird burch bas Lofal bestimmt, bas fie fich jugeeignet haben ober zueignen. Auf ben Bebirgen, bie ihr Waffer nach bem Tigris himunterfenben, finden wir friegerifche Bolfer, Die ichon febr fruh auf jene Welteroberer und Weltbeherricher hindeuten und in einem für jene Zeiten ungeheuren Weldzug uns ein Borfpiel fünftiger Großthaten geben. Redor Laomor, König von Clam, wirft ichon mächtig auf Berbundete. Er herricht lange Zeit; benn ichon gwölf Jahre vor Abrahams Ankunft in Rangan hatte er bis an ben Jordan bie Bolfer gingbar gemacht. Gie maren endlich abgefallen, und bie Berbundeten ruften fich jum Kriege. Wir finden fie unvermutet auf einem Bege, auf bem mahr= icheinlich auch Abraham nach Kanaan gelangte. Die Bölfer an ber linken und untern Seite bes Jorban werben bezwungen. Rebor Laomor richtet seinen Bug fübmarts nach ben Bolfern ber Bufte, fobann, fich nordwärts wendend, ichlägt er bie Amalefiter, und als er auch bie Amoriter überwunden, gelangt er nach Rangan, überfällt bie Rönige bes Thals Sibbim, ichlägt und gerftreut fie und gieht mit großer Beute ben Jorban aufwärts, um feinen Siegerzug bis gegen ben Libanon auszudehnen.

Unter ben Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Sabe Fortgeschleppten befindet fich auch Lot, ber bas Schickfal bes Landes teilt, worin er als Gast sich befindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Erzvater als Krieger und Helden. Er rafft seine Knechte zusammen, teilt sie in Hausen, fällt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Rücken keinen Feind mehr vermuten konnten, und bringt seinen Bruder und dessen Abe nebst manchem von der Habe der überwundenen Könige zurück. Durch diesen kurzen Kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besit. Den Sinwohnern erscheint er als Besichützer, als Retter, und durch seine Uneigennütziskeit als König. Dankbar empfangen ihn die Könige des Thals, segnend Melchisebek, der König und Priester.

Nun werben die Beissagungen einer unendlichen Nachkommenschaft erneut, ja, sie gehen immer mehr ins Weite.
Bom Wasser bes Euphrat dis zum Fluß Aegyptens werden
ihm die sämtlichen Landstrecken versprochen; aber noch sieht
es mit seinen unmittelbaren Leibeserben mislich aus. Er ist
achtzig Jahr alt und hat keinen Sohn. Sara, weniger den
Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig; sie will nach
orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachkommen haben.
Aber kaum ist Hagar dem Hausherrn vertraut, kaum ist Hoffnung zu einem Sohne, so zeigt sich der Zwiespalt im Hause.
Die Frau begegnet ihrer eignen Beschützen übel genug, und
Hagar sieht, um bei andern Horden einen bessern Zustand
zu sinden. Nicht ohne höhern Wink kehrt sie zurück, und
Tsmael wird geboren.

Abraham ift nun neunundneunzig Jahr alt, und die Berheißungen einer zahlreichen Nachkommenschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich sinden. Und doch wird Sara zuletzt guter Hoffnung und bringt einen Sohn, dem der Name Faak zu teil wird.

Auf gesemäßiger Fortpflanzung bes Menschengeschlechts ruht größtenteils die Geschichte. Die bedeutenosten Weltbegebenheiten ist man bis in die Geheimnisse der Familien

zu verfolgen genötigt; und fo geben uns auch bie Chen ber Ergväter gu eignen Betrachtungen Unlag. Es ift, als ob Die Gottheiten, welche bas Schickfal ber Menschen zu leiten beliebten, die ehelichen Ereigniffe jeber Urt bier gleichsam im Borbilde hatten barftellen wollen. Abraham, fo lange Rabre mit einer ichonen, von vielen umworbenen Frau in finderlofer Che, findet fich in feinem hundertsten als Gatte zweier Frauen, als Bater zweier Cohne, und in biefem Mugenblick ift fein Sausfriede gestört. Zwei Frauen neben einander, fowie amei Sohne von zwei Müttern gegen einander über, vertragen fich unmöglich. Derjenige Teil, ber burch Gefete, Bertommen und Meinung weniger begünftigt ift, muß weichen. Abraham muß bie Reigung ju Sagar, ju Ismael aufopfern; beibe werben entlaffen und Sagar genötigt, ben Beg, ben fie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, nunmehr wiber Willen angutreten, anfangs, wie es scheint, ju bes Kinbes und ihrem Untergang; aber ber Engel bes Berrn, ber fie fruber gurud: gewiesen, rettet fie auch biesmal, bamit Jomael auch zu einem großen Bolf werbe und bie unwahrscheinlichfte aller Berheißungen felbft über ihre Grengen hinaus in Erfüllung gebe.

Zwei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborner Sohn: hier sollte man doch endlich eine häusliche Ruhe, ein irdisches Glück erwarten! Reineswegs. Die Himmlischen bereiten dem Erzvater noch die schwerste Prüfung. Doch von dieser können wir nicht reden, ohne vorher noch mancherlei

Betrachtungen anzustellen.

Sollte eine natürliche, allgemeine Religion entspringen und sich eine besondere, geoffenbarte daraus entwickeln, so waren die Länder, in denen bisher unsere Einbildungsfrast verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am geschicktesten dazu; wenigstens finden wir nicht, daß in der ganzen Welt sich etwas ähnlich Günstiges und Heitres hervorgethan hätte. Schon zur natürlichen Religion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gemüte entsprungen, gehört viel Zartheit ber Gefinnung: benn sie ruht auf ber Ueberzeugung einer allgemeinen Borsehung, welche bie Weltsordnung im ganzen leite. Eine besondre Religion, eine von den Göttern diesem oder jenem Bolf geoffenbarte, führt den Glauben an eine besondre Borsehung mit sich, die das göttsliche Wesen gewissen begünstigten Menschen, Familien, Stämmen und Bölkern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln. Sie verlangt Ueberslieserung, Herkommen, Bürgschaft aus uralter Zeit.

Schön ift es daher, daß die israelitische Ueberlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Borsehung vertrauen, als Glaubenshelden darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich abhängig erkennen, alle und jede Gebote eben so blindlings befolgen, als sie, ohne zu zweifeln, die späten Erfüllungen seiner Verheißungen abzuwarten nicht ermüben.

Sowie eine besondere, geoffenbarte Religion ben Begriff zum Grunde legt, daß einer mehr von den Göttern begünftigt fein könne als ber andre, so entspringt sie auch vorzüglich aus ber Absonderung ber Zuftande. Nahe verwandt ichienen fich bie ersten Menschen, aber ihre Beschäftigungen trennten fie balb. Der Jäger mar ber freieste von allen; aus ihm entwickelte sich der Krieger und der Herrscher. Der Teil. ber ben Acker baute, sich ber Erbe verschrieb, Wohnungen und Scheuern aufführte, um bas Erworbene zu erhalten. konnte fich schon etwas bunken, weil sein Buftanb Dauer und Sicherheit versprach. Dem hirten an seiner Stelle ichien ber ungemeffenste Buftanb sowie ein grenzenloser Besitz zu teil geworben. Die Bermehrung ber Berben ging ins Un= endliche, und der Raum, der fie ernähren follte, erweiterte fich nach allen Seiten. Diese brei Stände scheinen fich aleich anfangs mit Verdruß und Verachtung angesehn zu haben: und wie ber hirte bem Städter ein Greuel mar, so sonberte er auch fich wieder von biefem ab. Die Sager verlieren fich

aus unsern Augen in die Gebirge und kommen nur als Eroberer wieder zum Borschein.

Zum Hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Wüsten und Weiden gab ihren Gesinnungen Breite und Freiheit, das Gewölbe des Himmels, unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen, ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr, als der thätige gewandte Jäger, mehr als der sichre, sorgfältige, hausbewohnende Ackersmann des unerschütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie besuche, an ihnen Anteil nehme, sie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werden wir genötigt, indem wir zur Geschichtsfolge übergehen. So menschlich, schön und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so gehen doch Züge von Wildheit und Grausamkeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen, oder worein er wieder versinken kann.

Daß ber Saf fich burch bas Blut, burch ben Tob bes über= wundenen Feindes verfohne, ift natürlich; daß man auf bem Schlachtfelbe zwischen ben Reihen ber Getöteten einen Frieden ichloft, läßt fich mohl benfen; bag man eben fo burch geschlach= tete Tiere ein Bundnis zu befestigen glaubte, flieft aus bem Borhergehenden; auch bag man bie Götter, bie man boch immer als Bartei, als Wiberfacher ober als Beiftand anfah, burch Getötetes herbeigiehen, fie verfohnen, fie gewinnen konne. über diese Borftellung hat man fich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei den Opfern ftehen und betrachten die Art, wie fie in jener Urzeit bargebracht murben; fo finden wir einen feltfamen, für uns gang wiberlichen Gebrauch, ber mahrscheinlich auch aus dem Rriege hergenommen, biesen nämlich: die geopferten Tiere jeder Art, und wenn ihrer noch fo viel gewidmet murben, mußten in zwei Sälften gerhauen, an zwei Seiten gelegt werben, und in ber Strafe bagmischen befanden fich biejenigen, die mit ber Gottheit einen Bund ichließen wollten.

Wunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schöne Welt noch ein anderer schrecklicher Zug, daß alles, was geweiht, was verlobt war, sterben mußte: wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übergetragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübde gedroht; sie geht über durch Sturm oder sonst: man läßt nichts am Leben, Männer keineswegs, und manchmal teilen auch Frauen, Kinder, ja das Vieh ein gleiches Schicksal. Uebereilter: und abergläubischerweise werden, bestimmter oder unbestimmter, dergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, ja sogar die nächsten, die eigenen Kinder, in den Fall, als Sühnopfer eines solchen Wahnsinns zu bluten.

In bem fanften, mahrhaft urväterlichen Charafter Abrahams konnte eine so barbarische Anbetungsweise nicht ent= springen; aber die Götter, welche manchmal, um uns zu versuchen, jene Gigenschaften hervorzukehren icheinen, Die ber Mensch ihnen anzudichten geneigt ift, befehlen ihm bas Ungeheure. Er foll feinen Sohn opfern, als Pfand bes Neuen Bundes, und, wenn es nach bem Bergebrachten geht, ihn nicht etwa nur schlachten und verbrennen, sondern ihn in zwei Stude teilen und zwischen seinen rauchenden Gingeweiden fich von den autigen Göttern eine neue Berbeikung erwarten. Dhne Raubern und blindlings schickt Abraham sich an, ben Befehl zu vollziehen: ben Göttern ift ber Wille hinreichenb. Nun sind Abrahams Brüfungen vorüber: benn weiter konnten fie nicht gesteigert merben. Aber Sara ftirbt, und bies gibt Gelegenheit, daß Abraham von dem Lande Kangan vorbild= lich Befitz nimmt. Er bebarf eines Grabes, und bies ift bas erstemal, daß er sich nach einem Eigentum auf dieser Erde um= fieht. Gine zweifache Sohle gegen bem Sain Mamre mag er fich schon früher ausgesucht haben. Diese fauft er mit bem baran ftokenden Acker, und die Form Rechtens, die er dabei beobachtet. geigt, wie wichtig ihm biefer Besit ift. Er mar es auch.

mehr als er sich vielleicht selbst benken konnte: benn er, seine Söhne und Enkel sollten baselbst ruhen und ber nächste Anspruch auf bas ganze Land, sowie die immerwährende Neigung seiner Nachkommenschaft, sich hier zu versammeln, dadurch am eigentlichsten begründet werden.

Bon nun an gehen die mannigfaltigen Familienszenen abwechselnd vor sich. Noch immer hält sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn Ismael, der Sohn einer Aegypterin, auch eine Tochter dieses Landes geheiratet hat, so soll nun Jaak sich mit einer Blutöfreundin, einer Ebenbürtigen, vermählen.

Abraham fendet feinen Knecht nach Mesopotamien gu ben Bermandten, Die er bort gurudgelaffen. Der fluge Cleafar fommt unerfannt an, und um die rechte Braut nach Saufe zu bringen, prüft er bie Dienftfertigfeit ber Mabchen am Brunnen. Er verlangt zu trinfen für fich, und ungebeten trankt Rebeffa auch feine Ramele. Er beschenft fie, er freiet um fie, die ihm nicht verfagt wird. Go führt er fie in bas Saus feines Berrn, und fie wird Maat angetraut. Auch hier muß bie Nachkommenschaft lange Zeit erwartet werben. Erft nach einigen Brufungsjahren wird Rebeffa gesegnet, und berfelbe Zwiespalt, ber in Abrahams Doppelehe von zwei Müttern entstand, entspringt bier von einer. Zwei Knaben von entgegengesettem Ginne balgen fich ichon unter bem Bergen ber Mutter. Gie treten ans Licht: ber altere lebhaft und mächtig, ber jungere gart und flug; jener wird bes Baters, biefer ber Mutter Liebling. Der Streit um ben Borrang, ber schon bei ber Geburt beginnt, fest fich immer fort. Gau ift ruhig und gleichgültig über die Erftgeburt, die ihm bas Schidfal zugeteilt; Jafob vergißt nicht, bag ihn fein Bruber gurudgebrangt. Aufmertfam auf jebe Belegenheit, ben erwünschten Borteil zu gewinnen, handelt er feinem Bruber bas Recht ber Erstaeburt ab und bevorteilt ihn um bes Baters Segen. Efau ergrimmt und schwört bem Bruber ben Tob.

Jakob entflieht, um in bem Lande seiner Borfahren fein Glud zu versuchen.

Run zum erstenmal in einer so eblen Familie erscheint ein Glieb, das kein Bebenken trägt, durch Klugheit und List die Borteile zu erlangen, welche Natur und Zustände ihm versagten. Es ist oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Gott begünstigte Männer keineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charaktern, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen; aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht sehlen: es ist der unerschüttersliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der Jhrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die natürliche Religion bedarf eigentlich feines Glaubens: benn bie Ueberzeugung, bag ein großes, hervorbringendes, ordnendes und leitendes Wesen sich aleich= fam hinter ber Natur verberge, um fich uns faglich zu machen, eine folche Ueberzeugung bringt fich einem jeden auf; ja, wenn er auch den Kaden derselben, der ihn durchs Leben führt, manchmal fahren ließe, so wird er ihn boch gleich und überall wieder aufnehmen konnen. Gang anders verhält fich's mit der besondern Religion, die uns verfündigt, daß jenes große Wesen sich eines einzelnen, eines Stammes, eines Bolfes, einer Landschaft entschieden und vorzüglich annehme. Diese Religion ist auf ben Glauben gegründet, ber unerschütter= lich fein muß, wenn er nicht fogleich von Grund aus zerftort werden soll. Jeder Zweifel gegen eine folche Religion ift ihr töblich. Bur Ueberzeugung fann man gurückfehren, aber nicht jum Glauben. Daber bie unendlichen Brufungen, bas Baubern ber Erfüllung fo wiederholter Berheißungen, wodurch bie Glaubensfähigkeit jener Ahnherren ins hellste Licht gefett wird.

Auch in diesem Glauben tritt Jakob seinen Bug an, und

wenn er durch Lift und Betrug unsere Neigung nicht erworben hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrüchliche Liebe zu Rahel, um die er selbst aus dem Stegreise wirdt, wie Eleasar für seinen Bater um Nebekka geworben hatte. In ihm sollte sich die Verheißung eines unermestlichen Volkes zuerst vollkommen entsalten; er sollte viele Söhne um sich sehen, aber auch durch sie und ihre Mütter manches Herzeleid erleben.

Sieben Rahre bient er um die Geliebte, ohne Ungebuld und ohne Wanten. Gein Schwiegervater, ihm gleich an Lift, gefinnt wie er, um jebes Mittel jum Breck für rechtmäßig gu halten, betrügt ihn, vergilt ihm, was er an feinem Bruber gethan: Safob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in feinen Bwar, um ihn zu befänftigen, gibt Laban nach furger Beit ibm bie Geliebte bagu, aber unter ber Bebingung fieben neuer Dienstjahre; und fo entspringt nun Berbruß aus Berbruß. Die nicht geliebte Gattin ift frucht= bar; bie geliebte bringt feine Rinber; biefe will wie Cara burch eine Magt Mutter werben, jene miggonnt ihr auch biefen Borteil. Much fie führt ihrem Gatten eine Dagb gu, und nun ift ber aute Eravater ber geplagtefte Mann von ber Belt: vier Frauen, Kinder von breien, und feins von ber geliebten! Endlich wird auch diefe beglückt, und Sofeph fommt gur Belt, ein Spätling ber leibenschaftlichsten Liebe. Satobs vierzehn Dienstjahre find um; aber Laban will in ihm ben erften treuften Rnecht nicht entbehren. Gie ichließen neue Bedingungen und teilen fich in die Berben. Laban behält bie von weißer Farbe, als bie ber Mehrzahl; Die ichedigen, gleichsam nur ben Musschuß, läßt fich Jafob gefallen. Diefer weiß aber auch hier feinen Borteil zu mahren, und wie er burch ein schlechtes Gericht die Erstgeburt und burch eine Bermum= mung ben väterlichen Segen gewonnen, fo versteht er nun burch Runft und Sympathie ben beften und größten Teil ber Berbe fich jugueignen und wird auch von biefer Seite

ber wahrhaft würdige Stammvater des Bolkes Jörael und ein Musterbild für seine Nachkommen. Laban und die Seinigen bemerken, wo nicht das Kunststück, doch den Erfolg. Es gibt Berdruß; Jakob flieht mit allen den Seinigen, mit aller Habe und entkommt dem nachsetzenden Laban teils durch Glück, teils durch List. Nun soll ihm Rahel noch einen Sohn schneften; sie stirbt aber in der Geburt: der Schmerzenschn Benjamin überlebt sie, aber noch größern Schmerz soll der Altvater bei dem anscheinenden Berlust seines Sohnes Joseph empfinden.

Vielleicht möchte jemand fragen, warum ich diese allge= mein bekannten, fo oft wiederholten und ausgelegten Geschichten hier abermals umftändlich vortrage. Diesem burfte gur Untwort dienen, daß ich auf feine andere Weise barzustellen mußte, wie ich bei meinem gerstreuten Leben, bei meinem ger= ftückelten Lernen bennoch meinen Geist, meine Gefühle auf einen Bunkt zu einer ftillen Wirkung versammelte; weil ich auf feine andere Beise ben Frieden zu schilbern vermöchte. ber mich umgab, wenn es auch braugen noch so wild und munderlich herging. Wenn eine ftets geschäftige Ginbildungs= fraft, wovon jenes Märchen ein Zeugnis ablegen mag, mich bald da-, bald borthin führte, wenn das Gemisch von Kabel und Geschichte. Muthologie und Religion mich zu verwirren brobte: fo flüchtete ich gern nach jenen morgenländischen Gegenben, ich verfentte mich in die erften Bucher Mofis und fand mich bort unter ben ausgebreiteten Birtenstämmen qu= gleich in ber größten Ginfamkeit und in ber größten Gefellschaft.

Diese Familienauftritte, ehe fie sich in eine Geschichte bes israelitischen Bolks verlieren sollten, lassen uns nun zum Schluß noch eine Gestalt sehen, an der sich besonders die Jugend mit Hoffnungen und Einbildungen gar artig schmeicheln kann: Joseph, das Kind der leidenschaftlichsten ehelichen Liebe. Ruhig

152

erscheint er und und flar und prophezeit fich felbft die Borguge, die ihn über feine Familie erheben follten. Durch feine Gefchwifter ins Unglud geftogen, bleibt er ftanbhaft und recht= lich in ber Sflaverei, wiberfteht ben gefährlichsten Berfuchungen, rettet fich burch Beissagung und wird zu hohen Ehren nach Berdienst erhoben. Erft zeigt er fich einem großen Königreiche, fobann ben Geinigen hilfreich und nütlich. Er gleicht feinem Urvater Abraham an Rube und Großheit, feinem Großvater Maat an Stille und Ergebenheit. Den von feinem Bater ihm angestammten Gewerbfinn übt er im großen: es find nicht mehr Berben, Die man einem Schwiegervater, Die man für fich felbft gewinnt, es find Bolfer mit allen ihren Befitungen, bie man für einen König einzuhandeln verfteht. Sochft anmutig ift biefe natürliche Erzählung, nur ericheint fie ju furg, und man fühlt fich berufen, fie ins Gingelne auszumalen.

Ein foldes Ausmalen biblifcher, nur im Umrig angegebener Charaftere und Begebenheiten war ben Deutschen nicht mehr fremb. Die Personen bes Alten und Neuen Testa= ments hatten burch Klopftod ein gartes und gefühlvolles Wefen gewonnen, bas bem Anaben sowie vielen feiner Reitgenoffen bochlich gufagte. Bon ben Bobmerifchen Arbeiten diefer Art fam wenig ober nichts zu ihm; aber Daniel in ber Löwengrube von Mofer machte große Wirfung auf bas junge Gemut. Sier gelangt ein wohlbentenber Gefchafts: und Sofmann burch mancherlei Trubfale zu hohen Ehren, und feine Frommigfeit, burch bie man ihn zu verberben brobte, ward früher und fpater fein Schilb und feine Baffe. Die Gefchichte Sofephs zu bearbeiten, war mir lange ichon wünschens= wert gewesen; allein ich fonnte mit ber Form nicht gurecht= fommen, besonders ba mir feine Versart geläufig war, Die au einer folchen Arbeit gepaßt hatte. Aber nun fand ich eine profaische Behandlung fehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Nun fuchte ich die Charaftere ju sondern und auszumalen und durch Einschaltung von Inzidenzien und Spisoben die alte einfache Geschichte zu einem neuen und selbständigen Werke zu machen. Ich bedachte nicht, was freilich die Jugend nicht bedenken kann, daß hiezu ein Gehalt nötig sei und daß dieser uns nur durch das Gewahrwerden der Erfahrung selbst entspringen könne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten die ins kleinste Detail und erzählte sie mir der Reihe nach auf das genauste.

Bas mir diese Arbeit sehr erleichterte, mar ein Umstand, ber dieses Werk und überhaupt meine Autorschaft höchst voluminos zu machen brobte. Ein junger Mann von vielen Rähigkeiten, ber aber burch Unstrengung und Dunkel blobfinnig geworben war, wohnte als Munbel in meines Baters Saufe, lebte ruhig mit der Familie und mar fehr ftill und in fich gefehrt und, wenn man ihn auf feine gewohnte Beife verfahren ließ, zufrieden und gefällig. Dieser hatte seine akademischen hefte mit großer Sorgfalt geschrieben und sich eine flüchtige leserliche Sand erworben. Er beschäftigte sich am liebsten mit Schreiben und fah es gern, wenn man ihm etwas zu kopieren gab; noch lieber aber, wenn man ihm biftierte, weil er sich alsbann in seine glücklichen akabemischen Sahre verfett fühlte. Meinem Bater, ber feine ervebite Sand schrieb und beffen beutsche Schrift flein und gittrig mar, fonnte nichts erwünschter fein, und er pflegte baber bei Beforgung eigner sowohl als fremder Geschäfte biesem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden bes Tags zu biktieren. Ich fand es nicht minder bequem, in ber Zwischenzeit alles, mas mir flüchtig burch ben Ropf ging, von einer fremben Sand auf bem Lavier fixiert zu feben, und meine Erfindungs- und Nachahmungsgabe muchs mit ber Leichtigkeit bes Auffaffens und Aufbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische prosaisch-epische Gebicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungskraft

aus Paläftina und Aegypten zurück. So quoll mein Manuffript täglich um so mehr auf, als das Gedicht streckenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier stand und nur wenige Blätter von Zeit zu Zeit umsaeschrieben zu werden brauchten.

Als bas Werk fertig war, benn es kam zu meiner eignen Bermunderung wirklich zustande, bedachte ich, daß von ben vorigen Sahren mancherlei Gebichte vorhanden feien, die mir auch jett nicht verwerflich schienen, welche, in ein Format mit Rofeph zusammengeschrieben, einen gang artigen Quartband ausmachen würden, bem man ben Titel Bermifchte Gebichte geben könnte; welches mir fehr wohl gefiel, weil ich baburch im ftillen befannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. Ich hatte eine gute Angahl fogenannter Unafreontischer Gebichte verfertigt, Die mir wegen ber Bequem= lichfeit bes Gilbenmaßes und ber Leichtigkeit bes Inhalts fehr wohl von ber Sand gingen. Allein diese burfte ich nicht wohl aufnehmen, weil fie feine Reime hatten und ich boch vor allem meinem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen Defto mehr schienen mir geiftliche Dben bier am münschte. Plat, bergleichen ich gur Nachahmung bes jungften Gerichts von Glias Schlegel febr eifrig verfucht hatte. Gine gur Feier ber Söllenfahrt Chrifti geschriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und fie hatte bas Glud, mir felbit noch einige Jahre zu gefallen. Die fogenannten Texte ber fonntägigen Rirchenmusiten, welche jedesmal gedruckt zu haben waren, ftubierte ich fleißig. Gie waren freilich fehr ichwach, und ich burfte wohl glauben, bag bie meinigen, beren ich mehrere nach ber vorgeschriebenen Urt verfertigt hatte, eben fo gut verdienten, fomponiert und zur Erbauung ber Gemeinde vorgetragen zu werben. Diese und mehrere bergleichen hatte ich feit langer als einem Jahre mit eigener Sand abgefchrieben, weil ich burch biefe Brivatübung von ben Borfcbriften bes Schreibemeifters entbunden murbe. Runmehr aber mard alles

redigiert und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte keines großen Zuredens, um solche von jenem schreibelustigen jungen Manne reinlich abgeschrieben zu sehen. Ich eilte damit zum Buchbinder, und als ich gar bald den saubern Band meinem Bater überreichte, munterte er mich mit besonderm Bohlegefallen auf, alle Jahre einen solchen Quartanten zu liefern, welches er mit besto größerer Ueberzeugung that, als ich das alles nur in sogenannten Nebenstunden geleistet hatte.

Noch ein anderer Umftand vermehrte ben Sang zu diesen theologischen, ober vielmehr biblischen Studien. Der Senior bes Ministeriums, Johann Philipp Fresenius, ein sanfter Mann von schönem gefälligen Ansehen, welcher von feiner Gemeinbe, ja von ber gangen Stadt als ein eremplarischer Geiftlicher und auter Kangelredner verehrt mard, ber aber. weil er gegen die Herrnhuter aufgetreten, bei den abgesonderten Frommen nicht im besten Ruf stand, von der Menge hingegen fich durch die Bekehrung eines bis jum Tode blessierten freigeiftischen Generals berühmt und gleichsam heilig gemacht hatte, biefer ftarb, und fein Nachfolger Blitt, ein großer, schöner, würdiger Mann, ber jedoch vom Ratheber (er mar Brofessor in Marburg gewesen) mehr die Gabe zu lehren als zu erbauen mitgebracht hatte, fündigte sogleich eine Art von Religionskursus an, bem er feine Predigten in einem gewissen methodischen Ausammenhang widmen wolle. Schon früher, da ich doch einmal in die Kirche geben mußte, hatte ich mir die Einteilung gemerkt und konnte bann und wann mit ziemlich vollständiger Rezitation einer Bredigt großthun. Da nun über ben neuen Senior manches für und wiber in ber Gemeine gesprochen murbe und viele fein sonderliches Butrauen in seine angekündigten bidaktischen Bredigten setzen wollten: fo nahm ich mir vor, forgfältiger nachzuschreiben, welches mir um fo eber gelang, als ich auf einem zum Boren fehr bequemen, übrigens aber verborgenen Sit ichon geringere Bersuche gemacht hatte. Ich war höchst ausmerksam und

behend; in dem Augenblick, daß er Amen sagte, eilte ich aus der Kirche und wendete ein paar Stunden daran, das, was ich auf dem Papier und im Gedächtnis sixiert hatte, eilig zu diktieren, so daß ich die geschriebene Predigt noch vor Tische überreichen konnte. Mein Bater war sehr glorios über dieses Gelingen, und der gute Haufreund, der eben zu Tische kam, mußte die Freude teilen. Dieser war mir ohnehin höchst günstig, weil ich mir seinen Messis so zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, bei meinen öftern Besuchen, um Siegelsabbrücke für meine Wappensammlung zu holen, große Stellen davon vortragen konnte, so daß ihm die Thränen in den Augen standen.

Den nächsten Conntag fette ich die Arbeit mit gleichem Gifer fort, und weil mich ber Mechanismus berfelben fogar unterhielt, fo bachte ich nicht nach über bas, was ich schrieb und aufbewahrte. Das erfte Bierteljahr mochten fich biefe Bemühungen ziemlich gleich bleiben; als ich aber zulett nach meinem Dünkel weber besondere Aufflärung über bie Bibel felbst, noch eine freiere Unsicht bes Dogmas zu finden glaubte, fo schien mir die fleine Gitelfeit, die babei befriedigt wurde, zu teuer erkauft, als baß ich mit gleichem Gifer bas Geschäft hätte fortseten follen. Die erft so blätterreichen Rangelreben wurden immer magerer, und ich hatte gulett diefe Bemühung gang abgebrochen, wenn nicht mein Bater, ber ein Freund ber Bollständigkeit war, mich burch gute Worte und Bersprechungen dahin gebracht, daß ich bis auf den letten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schluffe faum etwas mehr als ber Text, die Proposition und die Einteilung auf fleine Blätter verzeichnet wurden.

Was das Bollbringen betrifft, darin hatte mein Bater eine besondere Hartnäckigkeit. Was einmal unternommen ward, sollte ausgeführt werden, und wenn auch inzwischen das Unbequeme, Langweilige, Verdrießliche, ja Unnütze des Begonnenen sich deutlich offenbarte. Es schien, als wenn

į

ihm bas Vollbringen ber einzige Zweck, bas Beharren bie einzige Tugend beuchte. Hatten wir in langen Winterabenden im Familienkreise ein Buch angesangen vorzulesen, so mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich sämtlich dabei verzweiselten und er mitunter selbst der erste war, der zu gähnen ansing. Ich erinnere mich noch eines solchen Winters, wo wir Bowers Geschichte der Päpste so durchzuarbeiten hatten. Es war ein fürchterlicher Zustand, indem wenig oder nichts, was in jenen kirchlichen Verhältnissen vorkommt, Kinder und junge Leute ansprechen kann. Indessen ist mir bei aller Unsachtsamkeit und allem Widerwillen doch von jener Vorlesung so viel geblieben, daß ich in späteren Zeiten manches daran zu knüpsen imstande war.

Bei allen diefen frembartigen Beschäftigungen und Arbeiten, Die fo schnell auf einander folgten, bak man fich kaum befinnen tonnte, ob fie gulaffig und nütlich maren, verlor mein Bater feinen Hauptzweck nicht aus ben Augen. Er suchte mein Gebächtnis, meine Babe, etwas zu faffen und zu fombinieren, auf juriftische Gegenstände ju lenken, und gab mir baber ein fleines Buch, in Geftalt eines Ratechismus, von Soppe, nach Form und Inhalt ber Institutionen gearbeitet, in die Bände. Ich lernte Fragen und Antworten bald auswendig und konnte fo gut ben Ratecheten als ben Ratechumenen porstellen; und wie bei bem bamaligen Religionsunterricht eine ber hauptübungen mar, bag man auf bas behendefte in ber Bibel aufschlagen lernte, fo murbe auch hier eine gleiche Bekanntschaft mit bem Corpus Juris für nötig befunden, morin ich auch bald auf das vollkommenste bewandert mar. Mein Bater wollte weiter geben, und ber fleine Struve marb vorgenommen; aber hier ging es nicht so rasch. Form bes Buches mar für ben Anfänger nicht so gunftig. bak er fich felbst hatte aushelfen konnen, und meines Baters Art zu bozieren nicht fo liberal, daß fie mich angesprochen hatte.

Nicht allein durch die friegerischen Buftande, in benen

wir uns seit einigen Jahren befanden, sondern auch durch das bürgerliche Leben selbst, durch Lesen von Geschichten und Romanen, war es uns nur allzu deutlich, daß es sehr viele Fälle gebe, in welchen die Gesetze schweigen und dem einzelnen nicht zu Hilfe kommen, der dann sehen mag, wie er sich aus der Sache zieht. Wir waren nun herangewachsen, und dem Schlendriane nach sollten wir auch neben andern Dingen sechten und reiten lernen, um uns gelegentlich unserer Haut zu wehren und zu Pferde sein schülerhaftes Ansehn zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war uns eine solche Uebung sehr angenehm: denn wir hatten uns schon längst Haurapiere von Haselstöden, mit Körben von Weiden sauber gestochten, um die Hand zu schüßen, zu verschaffen gewußt. Nun dursten wir uns wirfslich stählerne Klingen zulegen, und das Gerassel, das wir damit machten, war sehr lebhaft.

Bwei Fechtmeister befanden fich in ber Stadt: ein alterer ernster Deutscher, ber auf die ftrenge und tüchtige Weise gu Werke ging, und ein Frangofe, ber feinen Borteil burch Avan= cieren und Retirieren, burch leichte flüchtige Stofe, welche ftets mit einigen Ausrufungen begleitet waren, zu erreichen fuchte. Die Meinungen, welche Urt bie beste fei, waren geteilt. Der fleinen Gefellichaft, mit welcher ich Stunde nehmen follte, gab man ben Frangofen, und wir gewöhnten uns balb, vorwärts und rudwärts zu gehen, auszufallen und uns zurückzuziehen und babei immer in bie hertommlichen Schreilaute auszubrechen. Mehrere von unfern Befannten aber hatten fich gu bem beutschen Gechtmeister gewendet und übten gerade bas Gegenteil. Diese verschiedenen Arten, eine fo wichtige Uebung zu behandeln, die Ueberzeugung eines jeden, daß fein Meifter ber beffere fei, brachte wirklich eine Spaltung unter Die jungen Leute, Die ungefähr von einem Alter maren, und es fehlte wenig, fo hatten die Fechtschulen gang ernstliche Gefechte veranlagt. Denn faft ward eben fo fehr mit Worten geftritten, als mit ber Klinge gefochten, und um gulett ber Sache ein Ende zu machen, ward ein Wettkampf zwischen beiben Meistern veranstaltet, bessen Erfolg ich nicht umständlich zu besichreiben brauche. Der Deutsche stand in seiner Positur wie eine Mauer, paßte auf seinen Borteil und wußte mit Battieren und Legieren seinen Gegner ein über das andre Mal zu entwaffnen. Dieser behauptete, das sei nicht Raison, und suhr mit seiner Beweglichkeit fort, den andern in Atem zu setzen. Auch brachte er dem Deutschen wohl einige Stöße bei, die ihn aber selbst, wenn es Ernst gewesen wäre, in die andre Welt geschicht hätten.

Im ganzen ward nichts entschieden, noch gebessert, nur wendeten sich einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem ersten Meister angenommen, daher eine ziemliche Zeit darüber hinging, bis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit uns Renegaten weniger als mit seinen Urschülern zusfrieden war.

Mit bem Reiten ging es mir noch schlimmer. Zufälliger= weise schickte man mich im Berbst auf die Bahn, so bag ich in ber fühlen und feuchten Sahreszeit meinen Unfang machte. Die pedantische Behandlung biefer schönen Runft mar mir höchlich zuwider. Bum erften und letten mar immer vom Schließen die Rebe, und es fonnte einem boch niemand fagen. worin benn eigentlich ber Schluft bestehe, worauf boch alles ankommen folle: benn man fuhr ohne Steigbügel auf bem Pferbe hin und her. Uebrigens schien ber Unterricht nur auf Brellerei und Beschämung ber Scholaren angelegt. man die Kinnkette ein- ober auszuhängen, ließ man die Gerte fallen ober wohl gar ben Sut, jedes Berfaumnis, jedes Unalud mukte mit Geld gebukt werden, und man ward noch obenein ausgelacht. Dies gab mir ben allerschlimmsten humor. besonders da ich ben Uebungsort selbst ganz unerträglich fand. Der garftige, große, entweber feuchte ober ftaubige Raum, Die Kälte, ber Mobergeruch, alles zusammen war mir im böchsten

Grabe guwider: und ba ber Stallmeifter ben andern, weil fie ihn vielleicht burch Frühftude und fonftige Gaben, vielleicht auch burch ihre Geschicklichkeit bestachen, immer die besten Bferde, mir aber die ichlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten lieft und mich, wie es schien, bintansette, so brachte ich bie allerverbrieflichften Stunden über einem Gefchäft bin, bas eigentlich bas luftigfte von ber Welt fein follte. Ja, ber Einbrud von jener Beit, von jenen Buftanben ift mir fo lebhaft geblieben, daß, ob ich gleich nachher leibenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch tage: und wochen= lang faum vom Pferbe fam, bag ich bebectte Reitbahnen forgfältig vermied und höchstens nur wenig Augenblicke barin verweilte. Es kommt übrigens ber Fall oft genug vor, bag, wenn die Anfänge einer abgeschloffenen Runft uns überliefert werben follen, diefes auf eine peinliche und abschreckende Art geschieht. Die Ueberzeugung, wie läftig und ichablich biefes fei, hat in fpatern Reiten bie Erziehungsmarime aufgeftellt, baß alles ber Jugend auf eine leichte, luftige und bequeme Urt beigebracht werben muffe; woraus benn aber auch wieber andere Uebel und Nachteile entsprungen find.

Mit der Annäherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt, ihrer geistlichen und weltlichen, öffentlichen und Privatgebäude zu verschaffen suchte und besonders an dem damals noch vorherrschenden Altertümlichen das größte Vergnügen fand, so war ich nachher bemüht, durch die Versnersche Chronif und durch andre unter meines Vaters Frankosurtensien besindliche Bücher und Hefte die Personen vergangener Zeiten mir zu vergegenwärtigen; welches mir denn auch durch große Aufmerksamkeit auf das Besondere der Zeiten und Sitten und bedeutender Individualitäten ganz gut zu gelingen schien.

Unter ben altertumlichen Reften war mir, von Rindheit an, ber auf bem Brüdenturm aufgestedte Schabel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, ber von breien ober vieren, wie die leeren eifernen Spiten auswiesen, feit 1616 fich durch alle Unbilden ber Zeit und Witterung erhalten hatte. Go oft man von Sachjenhaufen nach Frankfurt gurudfehrte, hatte man ben Turm por fich, und ber Schabel fiel ins Muge. Ich ließ mir als Knabe ichon gern bie Geschichte biefer Aufrührer, bes Fettmild und feiner Benoffen, ergahlen, wie fie mit bem Stadtregiment unzufrieden gewesen, fich gegen basselbe emport, Meuterei angesponnen, Die Judenftadt ge= plündert und gräßliche Sandel erregt, gulett aber gefangen und von faiferlichen Abgeordneten zum Tobe verurteilt worben. Späterhin lag mir baran, bie nabern Umftanbe gu erfahren und, was es benn für Leute gewesen, zu vernehmen. Mis ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Solzschnitten per= sehenen Buche erfuhr, baß zwar biefe Menschen zum Tobe verurteilt, aber zugleich auch viele Ratsherren abgesetzt worden, weil mancherlei Unordnung und fehr viel Unverantwortliches im Schwange gemefen; ba ich nun bie nabern Umftanbe ver= nahm, wie alles bergegangen: fo bedauerte ich bie unglud: lichen Menschen, welche man wohl als Opfer, Die einer fünf= tigen beffern Berfaffung gebracht worben, ansehen burfe; benn von jener Zeit schrieb fich bie Ginrichtung ber, nach welcher fowohl bas altablige Saus Limpurg, bas aus einem Klub entsprungene Saus Frauenftein, ferner Juriften, Raufleute und Sandwerfer an einem Regimente teilnehmen follten, bas, burch eine auf venezianische Weise verwickelte Ballotage ergangt, von burgerlichen Rollegien eingeschränft, bas Rechte au thun berufen war, ohne zu dem Unrechten fonderliche Freiheit zu behalten.

Bu ben ahnungsvollen Dingen, die ben Anaben und auch wohl den Jüngling bedrängten, gehörte besonders der Zustand der Judenstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weil sie kaum aus etwas mehr als einer einzigen Straße besteht, welche in frühen Zeiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Zwinger mochte eingeklemmt worden

Die Enge, ber Schmut, bas Gewimmel, ber Accent fein. einer unerfreulichen Sprache, alles gusammen machte ben un= angenehmsten Einbruck, wenn man auch nur am Thore porbeigehend hineinsah. Es bauerte lange, bis ich allein mich hinein= wagte, und ich fehrte nicht leicht wieber babin gurud, wenn ich einmal ben Zubringlichkeiten fo vieler etwas zu schachern unermübet forbernber ober anbietenber Menidien entgangen war. Dabei schwebten bie alten Märchen von Graufamfeit ber Juben gegen bie Chriftenfinder, die wir in Gottfrieds Chronif gräßlich abgebilbet gefeben, bufter vor bem jungen Gemüt. Und ob man gleich in ber neuern Zeit beffer von ihnen bachte, fo zeugte boch bas große Spott- und Schandgemälbe, welches unter bem Brudenturm an einer Bogen= wand, zu ihrem Unglimpf, noch ziemlich zu feben war, außer= orbentlich gegen fie: benn es war nicht etwa burch einen Brivatmutwillen, sondern aus öffentlicher Anstalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie boch das auserwählte Volk Gottes und gingen, wie es nun mochte gekommen sein, zum Andenken der ältesten Zeiten umher. Außerdem waren sie ja auch Menschen, thätig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren Gedräuchen hingen, konnte man seine Achtung nicht versagen. Ueberdies waren die Mädchen hübsch und mochten es wohl leiden, wenn ein Christenknabe, ihnen am Sabbath auf dem Fischerfelde begegnend, sich freundlich und ausmerksam bewies. Außerst neugierig war ich daher, ihre Zeremonien kennen zu lernen. Ich ließ nicht ab, bis ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beisgewohnt und von dem Lauberhüttensest mir ein Bild gemacht hatte. Ueberall war ich wohl ausgenommen, gut bewirtet und zur Wiederkehr eingeladen: denn es waren Personen von Einsluß, die mich entweder hinführten oder empfahlen.

Co wurde ich benn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand jum andern bin und wider

geworfen, und es fehlte mitten in ber burgerlichen Rube und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Bald weckte ein näherer ober entfernter Brand uns aus unserm häuslichen Frieden, bald sette ein entbecktes großes Verbrechen, bessen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Reugen von verschiedenen Erekutionen fein, und es ift wohl wert, ju gebenken, bag ich auch bei Berbrennung eines Buchs gegenwärtig gemesen bin. Es mar ber Berlag eines frangofischen komischen Romans, ber zwar ben Staat, aber nicht Religion und Sitten schonte. Es hatte wirklich etwas Fürchterliches, eine Strafe an einem leblosen Wefen ausgeübt zu feben. Die Ballen platten im Feuer und wurden burch Ofengabeln aus einander geschürt und mit ben Flammen mehr in Berührung gebracht. Es bauerte nicht lange, so flogen die angebrannten Blätter in der Luft herum, und die Menge haschte begierig barnach. Auch ruhten wir nicht, bis wir ein Eremplar auftrieben, und es waren nicht wenige, die sich bas verbotne Vergnügen gleichfalls zu verschaffen wußten. Ja, wenn es bem Autor um Bublizität zu thun mar, so hätte er selbst nicht besser bafür sorgen können.

Jeboch auch friedlichere Anlässe führten mich in der Stadt hin und wider. Mein Bater hatte mich früh gewöhnt, kleine Geschäfte für ihn zu besorgen. Besonders trug er mir auf, die Handwerker, die er in Arbeit setzte, zu mahnen, da sie ihn gewöhnlich länger als billig aushielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und zuletzt bei prompter Bezahlung die Breise zu mäßigen pslegte. Ich gesangte dadurch fast in alle Werkstätten, und da es mir angeboren war, mich in die Zustände anderer zu finden, eine jede besondere Art bes menschlichen Daseins zu fühlen und mit Gefallen daran teilzunehmen, so brachte ich manche vergnügliche Stunde durch Anlaß solcher Aufträge zu, sernte eines jeden Versahrungsart kennen, und was die unerläßlichen Bedingungen dieser und jener Lebensweise für Freude, für Leid, Beschwerliches

und Günftiges mit sich führen. Ich näherte mich dadurch dieser thätigen, das Untere und Obere verbindenden Klasse. Denn wenn an der einen Seite diesenigen stehen, die sich mit den einfachen und rohen Erzeugnissen beschäftigen, an der andern solche, die sich eines Berarbeitetes genießen wollen: so vermittelt der Gewerker durch Sinn und Hand, daß jene beiden etwas von einander empfangen und jeder nach seiner Art seiner Wünsche teilhaft werden kann. Das Familienwesen eines jeden Handwerks, das Gestalt und Farbe von der Beschäftigung erhielt, war gleichfalls der Gegenstand meiner stillen Ausmerksamkeit, und so entwickelte, so bestärfte sich in mir das Gesühl der Gleichheit, wo nicht aller Menschen, doch aller menschlichen Zustände, indem mir das nackte Dasein als die Hauptbedingung, das übrige alles aber als gleichgültig und zufällig erschien.

Da mein Bater fich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, Die burch einen augenblicklichen Genuß fogleich mare aufgezehrt worben - wie ich mich benn faum erinnre, bag wir gufammen fpazieren gefahren und auf einem Luftorte etwas verzehrt hätten - fo war er bagegen nicht farg mit Unschaffung folder Dinge, Die bei innerm Wert auch einen guten außern Schein haben. Riemand fonnte ben Frieden mehr munichen als er, ob er gleich in ber letten Zeit vom Kriege nicht bie minbefte Beschwerlichkeit empfand. In biefen Gefinnungen hatte er meiner Mutter eine goldne mit Diamanten besetzte Dose versprochen, welche fie erhalten follte, fobalb ber Friede publiziert wurde. In hoffnung biefes gludlichen Ereigniffes arbeitete man ichon einige Jahre an biefem Geschent. Die Doje felbst von ziemlicher Größe ward in Sanau verfertigt: benn mit ben bortigen Golbarbeitern, fowie mit ben Borftebern ber Seibenanstalt, ftand mein Bater in gutem Bernehmen. Mehrere Zeichnungen murben bagu verfertigt; ben Dedel gierte ein Blumenforb, über welchem eine Taube mit bem Delaweig ichwebte. Der Raum für die Juwelen mar gelassen, die teils an der Taube, teils an den Blumen, teils auch an ber Stelle, mo man die Dose ju öffnen pflegt, angebracht werden follten. Der Juwelier, dem die völlige Ausführung nebst ben bagu nötigen Steinen übergeben marb, hieß Lautensad und mar ein geschickter muntrer Mann, ber, wie mehrere geistreiche Künftler, selten bas Notwendige, gewöhnlich aber bas Willfürliche that, was ihm Bergnügen machte. Die Juwelen, in ber Figur, wie fie auf bem Dosenbeckel angebracht werden follten, waren zwar bald auf ichwarzes Bachs gesetzt und nahmen fich ganz gut aus; allein fie wollten sich von da gar nicht ablösen, um aufs Gold zu gelangen. Im Anfange ließt mein Bater Die Sache noch fo anstehen; als aber die hoffnung jum Frieden immer lebhafter murbe, als man zulett icon die Bedingungen, besonbers die Erhebung bes Erzberzogs Joseph jum Römischen König, genauer miffen wollte, so ward mein Bater immer ungebuldiger, und ich mußte wöchentlich ein paarmal, ja zulett fast täglich ben saumseligen Künstler besuchen. Durch mein unabläffiges Dualen und Bureden rudte die Arbeit, wiewohl langfam genug, vorwärts: benn weil fie von ber Art war, daß man sie bald vornehmen, bald wieder aus ben Sänden legen konnte, so fand sich immer etwas, wodurch sie verdrängt und beiseite geschoben murbe.

Die Hauptursache bieses Benehmens indes war eine Arbeit, die der Künstler für eigene Rechnung unternommen hatte. Jedermann wußte, daß Kaiser Franz eine große Neigung zu Juwelen, besonders auch zu fardigen Steinen hege. Lautensack hatte eine ansehnliche Summe, und wie sich später fand, größer als sein Vermögen, auf dergleichen Edelssteine verwandt und daraus einen Blumenstrauß zu bilden angesangen, in welchem jeder Stein nach seiner Form und Farbe günstig hervortreten und das Ganze ein Kunststück geben sollte, wert, in dem Schatzemölbe eines Kaisers ausbewahrt zu stehen. Er hatte nach seiner zerstreuten Art mehrere Jahre

baran gearbeitet und eilte nun, weil man nach bem balb zu hoffenden Frieden die Untunft bes Raifers zur Krönung feines Sohns in Frankfurt erwartete, es vollständig zu machen und endlich zusammenzubringen. Meine Luft, bergleichen Gegenftanbe fennen ju lernen, benutte er fehr gewandt, um mich als einen Mahnboten zu gerftreuen und von meinem Borfat abzulenfen. Er fuchte mir bie Renntnis biefer Steine beigubringen, machte mich auf ihre Gigenschaften, ihren Wert aufmerkfam, fo baß ich sein ganges Bouquet gulett auswendig wußte und es eben fo aut wie er einem Runden hatte anpreisend vorbemonftrieren können. Es ift mir noch jest gegenwärtig, und ich habe wohl kostbarere, aber nicht anmutigere Schau- und Prachtstücke biefer Art gefeben. Außerbem befaß er noch eine hübsche Rupfersammlung und andere Runftwerfe, über die er fich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Rugen bei ihm zu. Endlich, als wirklich ber Rongreß zu Subertsburg schon festgesetzt war, that er aus Liebe zu mir ein übriges, und bie Taube gusamt ben Blumen gelangte am Friedensfeste wirklich in Die Sande meiner Mutter.

Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich benn auch, um bei den Malern bestellte Bilder zu betreiben. Mein Vater hatte bei sich den Begriff festgesetzt, und wenig Menschen waren davon frei, daß ein Bild auf Holz gemalt einen großen Vorzug vor einem andern habe, das nur auf Leinwand aufgetragen sei. Gute eichene Bretter von jeder Form zu bessiehen, war deswegen meines Vaters große Sorgsalt, indem er wohl wußte, daß die leichtsinnigern Künstler sich gerade in dieser wichtigen Sache auf den Tischer verließen. Die ältesten Bohlen wurden aufgesucht, der Tischer mußte mit Leimen, Hobeln und Zurichten derselben auß genaueste zu Werke gehen, und dann blieben sie jahrelang in einem obern Jimmer verwahrt, wo sie genugsam austrochnen konnten. Ein solches köstliches Brett ward dem Maler Juncker anvertraut, der

einen verzierten Blumentopf mit ben bedeutenbften Blumen nach ber Natur in seiner fünftlichen und zierlichen Weise barauf barftellen follte. Es war gerabe im Frühling, und ich verfäumte nicht, ihm wöchentlich einigemal bie schönsten Blumen zu bringen, die mir unter die Sand famen; welche er benn auch fogleich einschaltete und bas Ganze nach und nach aus biefen Elementen auf bas treulichfte und fleifigfte aufammenbildete. Gelegentlich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, bie ich ihm brachte und bie er als ein gar fo zierliches Tier nachzubilden Lust hatte, auch fie wirflich aufs genaufte vorstellte, wie fie am Fuße bes Blumen= topfes eine Kornähre benascht. Mehr bergleichen unschuldige Naturgegenstände, als Schmetterlinge und Rafer, murben herbeigeschafft und bargestellt, so baß zulett, mas Nachahmung und Ausführung betraf, ein bochft fchatbares Bild bei= fammen mar.

Ich wunderte mich baber nicht wenig, als ber aute Mann mir eines Tages, ba bie Arbeit balb abgeliefert werben follte, umständlich eröffnete, wie ihm das Bild nicht mehr gefalle, indem es mohl im einzelnen gang gut geraten, im gangen aber nicht gut komponiert fei, weil es fo nach und nach ent= ftanben und er im Unfange bas Berfehen begangen, fich nicht wenigstens einen allgemeinen Plan für Licht und Schatten, fowie für Farben zu entwerfen, nach welchem man bie ein= gelnen Blumen hatte einordnen fonnen. Er ging mit mir bas mahrend eines halben Jahrs vor meinen Augen ent= standene und mir teilweise gefällige Bild umftandlich burch und wußte mich zu meiner Betrübnis vollfommen zu über-Much hielt er bie nachgebilbete Maus für einen zenaen. Diggriff: benn, fagte er, folche Tiere haben für viele Menschen etwas Schauberhaftes, und man follte fie ba nicht anbringen, wo man Gefallen erregen will. Ich hatte nun, wie es bemjenigen zu gehen pflegt, ber fich von einem Borurteile gebeilt fieht und fich viel flüger bunft, als er vorher gewefen,

eine mahre Berachtung gegen dies Runftwerk und stimmte bem Künftler völlig bei, als er eine andere Tafel von gleicher Größe verfertigen ließ, worauf er, nach bem Geschmad, ben er befaß, ein beffer geformtes Gefäß und einen funftreicher geordneten Blumenftraug anbrachte, auch die lebendigen fleinen Beimefen zierlich und erfreulich fowohl zu mahlen als gu verteilen wußte. Auch biefe Tafel malte er mit ber größten Sorgfalt, boch freilich nur nach jener ichon abgebilbeten, ober aus bem Bebachtnis, bas ihm aber bei einer fehr langen und emfigen Braris gar wohl zu Silfe fam. Beibe Gemalbe waren nun fertig, und wir hatten eine entschiedene Freude an bem letten, bas wirklich funftreicher und mehr in bie Augen fiel. Der Bater ward anstatt mit einem mit zwei Stüden überrafcht und ihm bie Wahl gelaffen. Er billigte unfere Meinung und bie Grunde berfelben, besonders auch ben guten Willen und die Thätigkeit; entschied fich aber, nachbem er beibe Bilber einige Tage betrachtet, für bas erfte, ohne über biefe Bahl weiter viele Worte ju machen. Der Rünftler, ärgerlich, nahm fein zweites wohlgemeintes Bilb gurud und tonnte fich gegen mich ber Bemerkung nicht enthalten, daß bie gute eichene Tafel, worauf bas erfte gemalt ftebe, jum Entschluß bes Baters gewiß bas Ihrige beigetragen habe.

Da ich hier wieder der Malerei gedenke, so tritt in meiner Exinnerung eine große Anstalt hervor, in der ich viele Zeit zubrachte, weil sie und deren Borsteher mich besonders an sich zog. Es war die große Wachstuchsabrik, welche der Maler Rothnagel errichtet hatte: ein geschickter Künstler, der aber sowohl durch sein Talent als durch seine Denkweise mehr zum Fabrikwesen als zur Kunst hinneigte. In einem sehr großen Raume von Hösen und Gärten wurden alle Arten von Wachstuch gesertigt, von dem rohsten an, das mit der Spatel aufgetragen wird und das man zu Küstwagen und ähnlichem Gebrauch benutzte, durch die Tapeten hindurch,

welche mit Formen abgebruckt wurden, bis zu den feineren und feinsten, auf welchen bald dinefische und phantastische. balb natürliche Blumen abgebildet, bald Kiguren, bald Landschaften durch den Binsel geschickter Arbeiter bargestellt murden. Diese Mannigfaltiakeit, Die ins Unendliche ging, ergötte mich Die Beschäftigung so vieler Menschen von ber gemeinften Arbeit bis ju folden, benen man einen gemiffen Runftwert kaum versagen konnte, war für mich höchst anziehend. 3ch machte Bekanntichaft mit biefer Menge in vielen Zimmern hinter einander arbeitenden jungern und ältern Männer und legte auch wohl felbst mitunter Sand an. Der Bertrieb bieser Ware ging außerorbentlich ftark. Wer bamals baute oder ein Gebäude möblierte, wollte für feine Lebenszeit verforgt fein, und biefe Bachstuchtaveten maren allerdinas un= verwüftlich. Nothnagel selbst hatte genug mit Leitung bes Gangen ju thun und faß in feinem Comptoir, umgeben von Kaftoren und handlungsbienern. Die Zeit, die ihm übrig blieb, beschäftigte er fich mit seiner Runftsammlung, Die vorzüglich aus Rupferstichen bestand, mit benen er, sowie mit Gemälben, bie er befag, auch wohl gelegentlich Sandel trieb. Zugleich hatte er das Radieren lieb gewonnen; er ätte verschiedene Blätter und sette biefen Runftzweig bis in seine fpätesten Jahre fort.

Da seine Wohnung nahe am Schenheimer Thore lag, so führte mich, wenn ich ihn besucht hatte, mein Weg gewöhnlich zur Stadt hinaus und zu den Grundstücken, welche mein Vater vor dem Thore besaß. Das eine war ein großer Baumgarten, dessen Boden als Wiese benutzt wurde und worin mein Bater das Nachpflanzen der Bäume, und was sonst zur Erhaltung diente, sorgfältig beobachtete, obgleich das Grundstück verpachtet war. Noch mehr Beschäftigung gab ihm ein sehr gut unterhaltener Weinderg vor dem Friedberger Thore, woselbst zwischen den Reihen der Weinstöcke Spargelereihen mit großer Sorgsalt gepslanzt und gewartet wurden.

170

Es verging in ber guten Jahrszeit fast fein Tag, bag nicht mein Bater fich hinaus begab, ba wir ihn benn meift be= gleiten burften und fo von ben erften Erzeugniffen bes Fruh= lings bis ju ben letten bes Berbftes Genug und Freude hatten. Wir fernten nun auch mit ben Gartengeschäften um= geben, die, weil fie fich jährlich wiederholten, uns endlich gang bekannt und geläufig wurden. Nach mancherlei Früchten bes Commers und Serbstes war aber boch gulett bie Beinlefe bas Luftigfte und am meiften Erwünschte; ja, es ift feine Frage, bag, wie ber Bein felbft ben Orten und Gegenben, wo er machft und getrunten wird, einen freiern Charafter gibt, fo auch diefe Tage ber Beinlese, indem fie ben Sommer fcbliegen und jugleich ben Binter eröffnen, eine unglaubliche Beiterfeit verbreiten. Luft und Jubel erftrecht fich über eine gange Gegend. Des Tages hört man von allen Eden und Enben Sauchzen und Schießen, und bes Rachts verfünden bald ba, bald bort Rafeten und Leuchtfugeln, bag man noch überall mach und munter biefe Feier gern fo lange als mög= lich ausbehnen möchte. Die nachherigen Bemühungen beim Reltern und mahrend ber Garung im Reller gaben uns auch zu Saufe eine beitere Beschäftigung, und so famen wir gewöhnlich in ben Winter hinein, ohne es recht gewahr zu merben.

Dieser ländlichen Besitzungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um so mehr, als uns der 15. Februar dieses Jahrs durch den Abschluß des Hubertsburger Friedens zum festlichen Tage geworden, unter dessen glücklichen Folgen der größte Teil meines Lebens verfließen sollte. She ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutenden Einfluß auf meine Jugend ausgeübt.

Bon Olenschlager, Mitglied bes hauses Frauenstein, Schöff und Schwiegersohn bes obenerwähnten Dottor Orth, ein schöner, behaglicher, sanguinischer Mann. Er hatte in

feiner burgemeisterlichen Festtracht gar wohl ben angesehensten frangofischen Bralaten porstellen konnen. Rach seinen akabemischen Studien hatte er fich in Sof- und Staatsgeschäften umgethan und feine Reifen auch zu biefen 3meden eingeleitet. Er hielt mich besonders wert und sprach oft mit mir von ben Dingen, die ihn porzüglich interessierten. Ich war um ihn, als er eben seine Erläuterung ber Gulbnen Bulle schrieb, da er mir benn ben Wert und die Burde bieses Dokuments fehr deutlich herauszuseten wußte. Auch daburch wurde meine Einbildungsfraft in jene wilden und unruhigen Beiten gurudaeführt, bag ich nicht unterlaffen konnte, basjenige, mas er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Ausmalung ber Charafter und Umftanbe und manchmal fogar mimisch barzustellen; woran er benn große Freude hatte und durch feinen Beifall mich zur Wiederholung aufreate.

Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bücher und Abteilungen eines Werks auswendig zu lernen, zuerst der fünf Bücher Mosis, sodann der Aeneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Bulle und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln, wenn ich ganz ernsthaft und unversehens ausrief: Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes eins facti sunt socii furum. Der kluge Mann schütztelte lächelnd den Kopf und sagte bedenklich: Was mussen das für Zeiten gewesen sein, in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte ins Gesicht publizieren ließ.

Bon Olenschlager hatte viel Anmut im Umgang. Man sah wenig Gesellschaft bei ihm, aber zu einer geistreichen Unterhaltung war er sehr geneigt, und er veranlaßte uns junge Leute, von Zeit zu Zeit ein Schauspiel aufzuführen: benn man hielt dafür, daß eine solche Uebung der Jugend besonders nütlich sei. Wir gaben den Kanut von Schlegel,

worin mir die Rolle des Königs, meiner Schwester die Estrithe, und Ulso dem jüngern Sohn des Hauses zugeteilt wurde. Sodann wagten wir uns an den Britannikus, denn wir sollten nebst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Nebung bringen. Ich erhielt den Nero, meine Schwester die Agrippine und der jüngere Sohn den Britannikus. Wir wurden mehr gelobt, als wir verdienten, und glaubten es noch besser gemacht zu haben, als wie wir gelobt wurden. So stand ich mit dieser Familie in dem besten Verhältnis und bin ihr manches Vergnügen und eine schnellere Ents

widlung ichulbig geworben.

Bon Reined, aus einem altabligen Saufe, tuchtig, rechtschaffen, aber starrfinnig, ein hagrer, schwarzbrauner Mann, ben ich niemals lächeln gesehen. Ihm begegnete bas Unglud, bag feine einzige Tochter burch einen Sausfreund entführt wurde. Er verfolgte feinen Schwiegersohn mit bem heftigften Brogef, und weil die Gerichte, in ihrer Formlichfeit, seiner Radfucht weber schnell noch ftart genug willfahren wollten, überwarf er fich mit biefen, und es entstanden Sandel aus Sandeln, Prozesse aus Prozessen. Er gog fich gang in fein Saus und einen baranftogenben Garten gurud, lebte in einer weitläuftigen, aber traurigen Unterstube, in bie feit vielen Jahren fein Binfel eines Tunchers, vielleicht faum ber Rehrbesen einer Magb gefommen war. Dich fonnte er gar gern leiben und hatte mir feinen jungern Cohn besonbers empfohlen. Seine alteften Freunde, Die fich nach ihm gu richten wußten, feine Gefchäftsleute, feine Sachwalter fab er manchmal bei Tische und unterließ bann niemals, auch mich einzuladen. Man ag fehr gut bei ihm und trant noch beffer. Den Gaften erregte jeboch ein großer, aus vielen Riten rauchender Ofen bie arafte Bein. Giner ber pertrautesten magte einmal, dies zu bemerken, indem er ben Sausherrn fragte: ob er benn fo eine Unbequemlichfeit ben gangen Winter aushalten fonne. Er antwortete barauf, als

ein zweiter Timon und Heautontimorumenos: "Wollte Gott, dies wäre das größte Uebel von denen, die mich plagen!" Rur spät ließ er sich bereden, Tochter und Enkel wiederzusehen. Der Schwiegersohn durfte ihm nicht wieder vor Augen.

Auf biesen so braven als unglücklichen Mann wirkte meine Gegenwart sehr günstig: benn indem er sich gern mit mir unterhielt und mich besonders von Welt- und Staats- verhältnissen belehrte, schien er selbst sich erleichtert und er- heitert zu fühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daher oft, wenn sie seinen verdrießlichen Sinn zu milbern und ihn zu irgend einer Zerstreuung zu bereden wünschten. Wirklich suhr er nunmehr manchmal mit uns aus und besah sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Blick geworfen hatte. Er gedachte der alten Besitzer, erzählte von ihren Charaktern und Begebenheiten, wo er sich denn immer streng, aber doch öfters heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinahe übel geraten wäre.

Von gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter als er war ein Herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein sehr schönes Haus am Rohmarkt besaß und gute Einkünfte von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er sommers viel in seinem Garten vor dem Bockenheimer Thore, wo er einen sehr schönen Nelkenflor wartete und pflegte.

Bon Reineck war auch ein Nelkenfreund; die Zeit des Flors war da, und es geschahen einige Anregungen, ob man sich nicht wechselseitig besuchen wollte. Wir leiteten die Sache ein und trieben es so lange, dis endlich von Reineck sich entsschloß, mit uns einen Sonntag Nachmittag hinaus zu sahren. Die Begrüßung der beiden alten Herren war sehr lakonisch, ja bloß pantomimisch, und man ging mit wahrhaft diplomatischem Schritt an den langen Nelkengerüsten hin und her.

Der Mor war wirklich außerordentlich schön, und die befonbern Formen und Farben ber verschiedenen Blumen, die Borguge ber einen por ber andern und ihre Geltenheit machten benn boch gulett eine Urt von Gespräch aus, welches gang freundlich zu werben schien; worüber wir andern uns um fo mehr freuten, als wir in einer benachbarten Laube ben foftbarften alten Rheinwein in geschliffenen Rlaschen, schönes Dbit und andre aute Dinge aufgetischt faben. Leiber aber follten wir fie nicht genießen. Denn unglüdlicherweise fah von Reined eine fehr ichone Relfe por fich, bie aber ben Ropf etwas niedersentte; er griff baber febr gierlich mit dem Reige= und Mittelfinger vom Stengel herauf gegen ben Reld und hob die Blume von hinten in die Sohe, fo bag er fie wohl betrachten konnte. Aber auch biefe garte Berührung verbroß ben Besitzer. Bon Malapart erinnerte, gwar höflich, aber boch fteif genug und eher etwas felbstgefällig an bas oculis non manibus. Bon Reineck hatte bie Blume ichon losgelaffen, fing aber auf jenes Wort gleich Feuer und fagte mit feiner gewöhnlichen Trodenheit und Ernft: es fei einem Renner und Liebhaber wohl gemäß, eine Blume auf bie Beife zu berühren und zu betrachten; worauf er benn jenen Gest wiederholte und fie noch einmal zwischen die Finger nahm. Die beiberseitigen Sausfreunde - benn auch von Da= lapart hatte einen bei fich - waren nun in ber größten Berlegenheit. Gie ließen einen Safen nach bem anbern laufen (bies war unfre fprichwörtliche Rebensart, wenn ein Gefpräch follte unterbrochen und auf einen anbern Gegenftanb gelenft werden); allein es wollte nichts verfangen: Die alten herren waren gang ftumm geworben, und wir fürchteten jeben Augenblid, von Reined möchte jenen Aft wiederholen; ba mare es benn um uns alle geschehn gemesen. Die beiben Sausfreunde hielten ihre Berren aus einander, indem fie felbige balb ba, balb bort beschäftigten, und bas Klügfte mar, daß wir endlich aufzubrechen Anstalt machten; und fo mußten

wir leider ben reizenden Kredenztisch ungenoffen mit dem Rücken ansehen.

Sofrat Buggen, nicht von Frankfurt geburtig, reformierter Religion und beswegen keiner öffentlichen Stelle noch auch ber Abvokatur fähig, Die er jedoch, weil man ihm als portrefflichem Juriften viel Bertrauen ichenfte, unter frember Signatur gang gelaffen sowohl in Frankfurt als bei ben Reichsgerichten zu führen wußte, war wohl schon sechzig Rahr alt, als ich mit feinem Sohne Schreibstunde hatte und ba= burch ins haus fam. Seine Geftalt mar groß, lang, ohne hager, breit, ohne beleibt ju fein. Sein Geficht, nicht allein von den Blattern entstellt, sondern auch des einen Auges beraubt, sah man die erste Zeit nur mit Apprehension. trug auf einem fahlen Saupte immer eine gang weiße Gloden= mute, oben mit einem Bande gebunden. Seine Schlafrode von Kalmank ober Damast maren burchaus fehr sauber. bewohnte eine gar heitre Zimmerflucht auf gleicher Erbe an ber Allee, und die Reinlichkeit seiner Umgebung entsprach Dieser heiterkeit. Die größte Ordnung feiner Bapiere, Bücher. Landfarten machte einen angenehmen Gindrud. Sein Sohn, Beinrich Sebaftian, ber fich burch verschiebene Schriften im Runftfach bekannt gemacht, verfprach in feiner Jugend menig. Gutmutig, aber tappisch, nicht roh, aber boch gerabezu und ohne besondre Neigung, fich ju unterrichten, fuchte er lieber bie Gegenwart bes Baters zu vermeiben, indem er von ber Mutter alles, mas er munichte, erhalten konnte. 3ch bingegen näherte mich bem Alten immer mehr, je mehr ich ihn tennen lernte. Da er sich nur bedeutender Rechtsfälle annahm, so hatte er Zeit genug, sich auf andre Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Ich hatte nicht lange um ihn gelebt und feine Lehren vernommen, als ich wohl merken konnte, daß er mit Gott und ber Welt in Opposition ftehe. Eins seiner Lieblingsbücher mar Agrippa de vanitate Scientiarum, bas er mir besonders empfahl und mein junges

Behirn baburch eine Zeit lang in ziemliche Berwirrung fette. 3ch war im Behagen ber Jugend zu einer Art von Opti= mismus geneigt und hatte mich mit Gott ober ben Göttern giemlich wieder ausgeföhnt: benn burch eine Reihe von Jahren war ich zu ber Erfahrung gefommen, bag es gegen bas Bofe manches Gleichgewicht gebe, bag man fich von ben Uebeln wohl wieder herstelle und daß man fich aus Gefahren rette und nicht immer ben Sals breche. Auch mas bie Menschen thaten und trieben, fah ich läglich an und fand manches Lobensmurbige, womit mein alter Berr feineswegs gufrieben fein wollte. Sa, als er einmal mir bie Welt giemlich von ihrer fragenhaften Seite geschildert hatte, mertte ich ihm an, baß er noch mit einem bebeutenben Trumpfe ju ichließen ge= bente. Er brudte, wie in folden Fallen feine Urt mar, bas blinde linke Auge ftark zu, blickte mit dem andern icharf hervor und fagte mit einer nafelnden Stimme: "Much in Gott entbed' ich Kehler."

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiker; aber seine praktische Natur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Eine, für damalige Zeiten wenigstens, wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Angabe verfertigen. Sonntags früh um zehn zog er sie jedesmal selbst auf, welches er um so gewisser thun konnte, als er niemals in die Kirche ging. Gesellschaft oder Gäste habe ich nie bei ihm gesehen. Angezogen und aus dem Hause gehend erinnere ich mir ihn in zehn Jahren kaum zweimal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und jeder wirkte auf mich nach seiner Weise. Für einen jeden hatte ich so viel, oft noch mehr Ausmerksamkeit als die eigenen Kinder, und jeder suchte an mir, als an einem geliebten Sohne, sein Wohlgefallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Ebenbild her-

zustellen trachtete. Olenschlager wollte mich zum Hofmann, Reineck zum diplomatischen Geschäftsmann bilden; beibe, besonders letterer, suchten mir Poesse und Schriftstellerei zu verleiden. Hüsgen wollte mich zum Timon seiner Urt, dabei aber zum tüchtigen Rechtsgelehrten haben: ein notwendiges Handwerk, wie er meinte, damit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpack von Menschen regelmäßig verteidigen, einem Unterdrückten beistehen und allenfalls einem Schelmen etwas am Zeuge flicken könne; setzeres jedoch sei weder bessonders thulich noch ratsam.

Hielt ich mich gern an der Seite jener Männer, um ihren Rat, ihren Fingerzeig zu benutzen, so forderten jüngere, an Alter mir nur wenig vorausgeschrittene mich auf zum unsmittelbaren Nacheifern. Ich nenne hier vor allen andern die Gebrüder Schlosser und Griesbach. Da ich jedoch mit diesen in der Folge in genauere Berbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen dauerte, so sage ich gegenwärtig nur so viel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akademische Lausbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster ausgestellt wurden und daß jedersmann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas Ungemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außerordentliches hervorzubringen; worin es aber beftehen könne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn denkt, den man erhalten möchte, als an das Verdienst, das man sich erwerden sollte: so leugne ich nicht, daß, wenn ich an ein wünschenswertes Glück dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des Lordeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren geslochten ist.

## fünftes Buch.

Für alle Bogel gibt es Lodfpeifen, und jeber Menich wird auf feine eigene Art geleitet und verleitet. Ratur, Grziehung, Amgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Roben abgesondert, und ob ich gleich mit den untern Bolfsflaffen, besonders ben Sandwerfern, öfters in Berührung fam, fo entstand boch baraus fein näheres Berhältnis. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Berwegenheit genug und fühlte mich wohl manchmal bazu aufgelegt; allein es mangelte mir bie Sandhabe, es anzugreifen und zu faffen.

Indeffen wurde ich auf eine völlig unerwartete Beife in Berhaltniffe verwickelt, bie mich gang nabe an große Befahr und, wenigftens für eine Beit lang, in Berlegenheit und Not brachten. Mein früheres gutes Berhaltnis ju jenem Anaben, ben ich oben Pylabes genannt, hatte fich bis ins Junglingsalter fortgefett. Zwar faben wir uns feltner, weil unfre Eltern nicht zum besten mit einander ftanben; wo wir uns aber trafen, fprang immer fogleich ber alte freundschaftliche Jubel hervor. Ginft begegneten wir uns in ben Alleen, bie zwischen bem innern und außern Cantt= Gallenthor einen fehr angenehmen Spaziergang barboten. Bir hatten uns faum begrüßt, als er zu mir fagte: "Es geht mir mit beinen Berfen noch immer wie fonft. Diejenigen, die bu mir neulich mitteiltest, habe ich einigen luftigen Gefellen vorgelesen, und keiner will glauben, bag bu fie gemacht habeft." - Lag es gut fein, verfette ich; wir wollen fie machen, und baran ergogen, und bie andern mogen bavon benfen und fagen, mas fie wollen.

"Da fommt eben ber Ungläubige!" fagte mein Freund. -Wir wollen nicht bavon reben, war meine Antwort. Was hilft's, man bekehrt fie boch nicht. - "Mit nichten," fagte ber Freund; "ich fann es ihm nicht fo hingehen laffen."

Nach einer kurzen gleichgültigen Unterhaltung konnte es ber für mich nur allaumoblaefinnte junge Gesell nicht lassen und sagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: "hier ist nun der Freund, der die hübschen Berfe gemacht hat, und die Ihr ihm nicht zutrauen wollt." — Er wird es gewiß nicht übel nehmen, versette jener; benn es ist ja eine Ehre, bie wir ihm erweisen, wenn wir alauben, daß weit mehr Gelehrfamkeit bazu gehöre, solche Berse zu machen, als er bei seiner Rugend besithen kann. - Ich ermiderte etwas Gleich= gultiges; mein Freund aber fuhr fort: "Es wird nicht viel Mühe koften, Euch zu überzeugen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht Guch ein Gebicht aus bem Stegreif." - Ich ließ es mir gefallen, wir murben einig, und ber britte fragte mich: ob ich mich wohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Berfen aufzuseten, ben ein verschämtes junges Dabchen an einen Jungling schriebe, um ihre Neigung zu offenbaren. — Nichts ist leichter als bas. versette ich, wenn wir nur ein Schreibzeug hatten. - Jener brachte seinen Taschenkalender hervor, worin sich weiße Blätter in Menge befanden, und ich feste mich auf eine Bant, ju fcbreiben. Sie gingen indes auf und ab und ließen mich nicht aus ben Augen. Sogleich faßte ich die Situation in ben Sinn und bachte mir, wie artig es fein mußte, wenn irgend ein hübsches Kind mir wirklich gewogen mare und es mir in Brosa ober in Bersen entbeden wollte. Ich begann baber ohne Anstand meine Erklärung und führte fie in einem amifchen bem Knüttelvers und Madrigal ichmebenben Silbenmaße mit möglichster Naivität in furzer Zeit bergestalt aus, daß, als ich dies Gedichtchen den beiden vorlas, der Zweifler in Bermunderung und mein Freund in Entzuden versett Jenem konnte ich auf sein Berlangen bas Gebicht um so weniger verweigern, als es in seinen Kalender geschrieben mar und ich bas Dokument meiner Fähigkeiten gern in seinen Sanden fah. Er ichied unter vielen Berficherungen

von Bewunderung und Neigung und wünschte nichts mehr, als uns öfter zu begegnen, und wir machten aus, balb zusfammen aufs Land zu gehen.

Unfre Partie kam zustande, zu der sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus dem mittlern, ja, wenn man will, aus dem niedern Stande, denen es an Kopf nicht fehlte und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntnis und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt gibt es vielerlei Erwerbszweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Advokaten schrieben, Kinder der geringern Klasse durch Hausenterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen pslegt. Mit erwachsenern Kindern, welche konssirmiert werden sollten, repetierten sie den Religionsunterricht, liefen dann wieder den Mäklern oder Kausleuten einige Wege und thaten sich abends, besonders aber an Sonne und Feierstagen, auf eine frugale Weise etwas zu gute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebesepistel auf das beste herausstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: sie sei nämlich mit verstellter Hand abgeschrieben und mit einigen nähern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der sesten Ueberzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von sern den Hohr gemacht, sei in ihn aufsäußerste verliebt und suche Gelegenheit, ihm näher bekannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr, als ihr auch in Versen antworten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen sinde sich Geschief dazu, weshalb sie mich inständig bäten, die gewünschte Antwort selbst zu verfassen.

Myftifikationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr ober weniger geiftreiche Menschen. Gine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schabenfreude sind ein Genuß für diejenigen, die fich weder mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken können. Kein Alter ift ganz frei von einem solchen Kitel. Wir hatten uns in unsern Anabensjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mustifikationen und Attrappen; der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen: ich willigte ein; sie teilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Hause.

Rurze Zeit darauf wurde ich durch meinen Freund dringend eingeladen, an einem Abendfeste jener Gesellschaft teilzunehmen. Der Liebhaber wolle es diesmal ausstatten und verlange dabei ausdrücklich, dem Freunde zu danken, der sich so vortrefflich als poetischer Sekretär erwiesen.

Wir kamen spät genug zusammen, die Mahlzeit war die frugalste, der Wein trinkbar; und was die Unterhaltung betraf, so drehte sie sich fast gänzlich um die Verhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr aufgeweckten Menschen, der nach wiederholter Lesung des Briefes nicht weit davon war, zu glauben, er habe ihn selbst geschrieben.

Meine natürliche Gutmütigkeit ließ mich an einer solchen boshaften Berftellung wenig Freude finden, und die Wiederholung desselben Themas ekelte mich bald an. Gewiß, ich brachte einen verdrießlichen Abend hin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt hatte. Bei unserer Unfunft ftand bereits ber Tisch reinlich und ordentlich gedeckt, hinreichender Wein aufgeftellt; wir fetten uns und blieben allein, ohne Bedienung nötig zu haben. Als es aber boch zulett an Wein gebrach, rief einer nach ber Magb; allein statt berselben trat ein Dabchen herein von ungemeiner und, wenn man sie in ihrer Umgebung sah, von unglaublicher Schönheit. - "Was verlangt ihr?" fagte fie, nachbem fie auf eine freundliche Beise guten Abend geboten; "bie Dagb ift frank und zu Bette. Rann ich euch bienen?" - Es fehlt an Wein, saate ber eine. Wenn bu uns ein paar Alaschen holteft, so mare es fehr hubich. - Thu es, Gretchen, fagte ber andre, es ift ja nur ein Ratensprung. - "Warum nicht!"

versette fie, nahm ein paar leere Flaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Geftalt mar von ber Rückseite fast noch zierlicher. Das Säubchen faß fo nett auf bem fleinen Ropfe, ben ein ichlanter Sals aar anmutig mit Naden und Schultern perband. Alles an ihr ichien auserlesen, und man fonnte ber gangen Geftalt um fo rubiger folgen, als die Aufmertfamfeit nicht mehr durch die ftillen treuen Augen und ben lieblichen Mund allein angezogen und gefesselt wurde. 3ch machte ben Gefellen Borwurfe, bag fie bas Rind in ber Racht allein ausschickten; fie lachten mich aus, und ich ward bald getröftet, als fie ichon wiederfam: benn ber Schenfwirt wohnte nur über bie Strafe. - Gete bich bafür auch zu uns, fagte ber eine. Gie that es, aber leiber tam fie nicht neben mich. Gie trant ein Glas auf unfre Gefundheit und entfernte fich balb. indem fie uns riet, nicht gar lange beifammen zu bleiben und überhaupt nicht fo laut zu werben: benn bie Mutter wolle fich eben zu Bette legen. Es war nicht ihre Mutter, sonbern die unserer Wirte.

Die Gestalt biefes Madchens verfolgte mich von bem Mugenblid an auf allen Wegen und Stegen: es mar ber erfte bleibende Eindruck, ben ein weibliches Wefen auf mich gemacht hatte; und ba ich einen Bormand, fie im Saufe gu sehen, weber finden konnte, noch suchen mochte, ging ich ihr guliebe in die Kirche und hatte balb ausgespürt, mo fie faß; und fo fonnte ich mahrend bes langen protestantischen Gottes= bienftes mich wohl fatt an ihr feben. Beim Berausgeben getraute ich mich nicht, sie anzureben, noch weniger sie zu begleiten, und war schon selig, wenn fie mich bemerkt und gegen einen Gruß genickt zu haben schien. Doch ich follte bas Glud, mich ihr ju nabern, nicht lange entbehren. Dan hatte jenen Liebenben, beffen poetischer Gefretar ich geworben war, glauben gemacht, ber in feinem Namen geschriebene Brief fei wirklich an bas Frauenzimmer abgegeben worben, und augleich feine Erwartung aufs äußerste gespannt, bag nun

bald eine Antwort darauf erfolgen musse. Auch diese sollte ich schreiben, und die schalkische Gesellschaft ließ mich durch Pylades aufs inständigste ersuchen, allen meinen Witz aufzubieten und alle meine Kunst zu verwenden, daß dieses Stück recht zierlich und vollkommen werde.

In hoffnung, meine Schone wiederzusehen, machte ich mich fogleich ans Werf und bachte mir nun alles, was mir höchst wohlgefällig sein wurde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte alles so aus ihrer Geftalt, ihrem Wefen, ihrer Art, ihrem Ginn herausgeschrieben zu haben, bag ich mich bes Wunsches nicht enthalten konnte, es möchte wirklich so fein, und mich in Entzuden verlor, nur zu benfen, bag etwas Aehnliches von ihr an mich könnte gerichtet werben. So mustifizierte ich mich felbst, indem ich meinte, einen andern jum besten zu haben, und es follte mir baraus noch manche Freude und manches Ungemach entspringen. Als ich abermals gemahnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es mar nur einer von ben jungen Leuten ju Baufe; Gretchen faß am Fenfter und fpann; bie Mutter ging ab und zu. Der junge Mensch verlangte, baß ich's ihm vorlesen sollte; ich that es und las nicht ohne Rührung, indem ich über bas Blatt meg nach bem schönen Rinde hinschielte, und ba ich eine gewiffe Unruhe ihres Wefens. eine leichte Rote ihrer Wangen ju bemerten glaubte, brudte ich nur beffer und lebhafter aus, mas ich von ihr zu ver-Der Better, ber mich oft burch Lobes= nehmen münschte. erhebungen unterbrochen hatte, ersuchte mich zuletzt um einige Abanderungen. Sie betrafen einige Stellen, die freilich mehr auf Gretchens Buftand, als auf ben jenes Frauenzimmers paßten, bas von gutem Saufe, wohlhabend, in ber Stadt bekannt und angesehen mar. Rachdem ber junge Mann mir bie gemünschten Aenderungen artifuliert und ein Schreibzeug herbeigeholt hatte, fich aber megen eines Geschäfts auf furze Zeit beurlaubte, blieb ich auf ber Wandbank hinter bem großen

Tische sitzen und probierte die zu machenden Beränderungen auf der großen, fast den ganzen Tisch einnehmenden Schiefersplatte mit einem Griffel, der stets im Fenster lag, weil man auf dieser Steinfläche oft rechnete, sich mancherlei notierte, ja die Gehenden und Kommenden sich sogar Notizen dadurch mitteilten.

3ch hatte eine Zeit lang verschiedenes geschrieben und wieber ausgelöscht, als ich ungebulbig ausrief: Es will nicht gehen! - "Defto beffer!" fagte bas liebe Madchen mit einem gesetten Tone: "ich wünschte, es ginge gar nicht. Gie follten fich mit folden Sändeln nicht befaffen." - Gie ftand vom Spinnroden auf, und ju mir an ben Tifch tretend, hielt fie mir mit viel Berftand und Freundlichkeit eine Strafpredigt. "Die Sache icheint ein unichulbiger Scherg; es ift ein Scherg, aber nicht unschuldig. Ich habe schon mehrere Fälle erlebt, wo unfere jungen Leute wegen eines folden Frevels in große Berlegenheit kamen." - Bas foll ich aber thun? verfette ich; ber Brief ift geschrieben, und fie verlaffen fich brauf, baß ich ihn umanbern werbe. - "Glauben Gie mir." verfette fie, "und andern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn gurud, fteden Gie ihn ein, geben Gie fort und fuchen bie Sache burch Ihren Freund ins Gleiche zu bringen. Ich will auch ein Wortchen mit brein reben: benn, feben Gie, fo ein armes Madchen, als ich bin, und abhängig von biefen Berwandten, die zwar nichts Bofes thun, aber boch oft um ber Luft und bes Gewinns willen manches Wagehalfige vornehmen, ich habe widerstanden und ben ersten Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; fie haben ihn mit verftellter Sand fopiert, und fo mogen fie auch, wenn es nicht anders ift, mit biefem thun. Und Gie, ein junger Mann aus gutem Saufe, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Gie fich jum Wertzeug in einer Sache gebrauchen laffen, aus ber gewiß nichts Gutes und vielleicht manches Unangenehme für Gie entspringen fann?" - 3ch war glüdlich, fie in einer Folge

reben zu hören: benn sonst gab sie nur wenige Worte in das Gespräch. Meine Neigung wuchs unglaublich, ich war nicht Herr von mir selbst und erwiderte: Ich bin so unabhängig nicht, als Sie glauben, und was hilft mir, wohlhabend zu sein, da mir das Köstlichste fehlt, was ich wünschen durfte!

Sie hatte mein Konzept ber poetischen Epistel vor sich hingezogen und las es halb laut, gar hold und anmutig. "Das ist recht hubsch," sagte sie, indem sie bei einer Art naiver Pointe innehielt; "nur schabe, bag es nicht zu einem bessern, zu einem mahren Gebrauch bestimmt ist." — Das mare freilich fehr munschenswert, rief ich aus; wie gludlich mukte ber sein, ber von einem Mädchen, bas er unendlich liebt, eine solche Versicherung ihrer Neigung erhielte! — "Es gehört freilich viel bazu," verfette fie, "und boch wird manches möglich." - Zum Beispiel, fuhr ich fort, wenn jemand, ber Sie fennt, ichatt, verehrt und anbetet, Ihnen ein folches Blatt vorlegte und Sie recht bringend, recht herzlich und freundlich bate, mas murben Sie thun? - Ich schob ihr bas Blatt näher bin, bas fie ichon wieder mir zugeschoben hatte. Sie lächelte, befann fich einen Augenblid, nahm die Feber und unterschrieb. Ich kannte mich nicht vor Entzuden, sprang auf und wollte fie umarmen. - "Nicht füffen!" fagte fie, "bas ift so mas Gemeines; aber lieben, wenn's möglich ift." 3ch hatte bas Blatt zu mir genommen und eingesteckt. Niemand foll es erhalten, fagte ich, und die Sache ift abgethan! Sie haben mich gerettet. - "Run, vollenden Sie bie Rettung," rief fie aus, "und eilen fort, ehe bie andern kommen und Sie in Bein und Verlegenheit geraten." Ich konnte mich nicht von ihr logreißen; fie aber bat mich fo freundlich, indem fie mit beiden Sanden meine Rechte nahm und liebevoll brudte. Die Thränen waren mir nicht weit: ich alaubte ihre Augen feucht zu feben; ich brudte mein Geficht auf ihre Sande und eilte fort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer folden Bermirrung befunden.

Die erften Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen burchaus eine geiftige Benbung. Die Natur fcheint ju wollen, bag ein Geschlecht in bem andern bas Gute und Schöne finnlich gewahr werbe. Und fo war auch mir burch ben Anblid biefes Mabchens, burch meine Neigung ju ihr eine neue Belt bes Coonen und Bortrefflichen aufgegangen. 3ch las meine poetische Spiftel hundertmal burch, beschaute Die Unterschrift, fußte fie, brudte fie an mein Berg und freute mich biefes liebensmurbigen Befenntniffes. Je mehr fich aber mein Entguden fteigerte, befto weber that es mir, fie nicht unmittelbar besuchen, fie nicht wieber feben und fprechen gu fonnen: benn ich fürchtete bie Borwürfe ber Bettern und ihre Bubringlichfeit. Den guten Pylabes, ber bie Sache vermitteln fonnte, wußte ich nicht angutreffen. Ich machte mich baber ben nächsten Conntag auf nach Nieberrab, wohin jene Gesellen gewöhnlich zu gehen pflegten, und fand fie auch wirklich. Sehr verwundert war ich jedoch, ba fie mir, austatt verbrießlich und fremd zu thun, mit frohem Geficht entaggen famen. Der Jungfte besonders mar febr freundlich, nahm mich bei ber Sand und fagte: "Ihr habt uns neulich einen ichelmischen Streich gespielt, und wir waren auf Euch recht boje; boch hat uns Guer Entweichen und bas Entwenden ber poetischen Spiftel auf einen guten Gebanten gebracht, ber uns vielleicht fonft niemals aufgegangen ware. Bur Berfohnung möget Ihr uns heute bewirten, und babei follt Ihr erfahren, was es benn ift, worauf wir uns etwas einbilben und was Guch gewiß auch Freude machen wird." Diefe Anrede fette mich in nicht geringe Berlegenheit: benn ich hatte ungefähr fo viel Gelb bei mir, um mir felbft und einem Freunde etwas gu gute ju thun; aber eine Gefellichaft, und besonders eine folche, bie nicht immer zur rechten Beit ihre Grengen fanb, gu gaftieren, war ich feineswegs eingerichtet; ja, biefer Untrag verwunderte mich um fo mehr, als fie fonft burchaus fehr ehrenvoll barauf hielten, baß jeber nur feine Beche bezahlte.

Sie lächelten über meine Verlegenheit, und ber Jungere fuhr fort: "Lagt uns erst in die Laube sigen, und bann follt Ihr bas weitre erfahren." Wir faken, und er faate: "Als Ihr die Liebesevistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die gange Sache noch einmal burch und machten bie Betrachtung. daß wir so gang umsonst, andern zum Berdruß und uns zur Gefahr, aus bloker leibiger Schadenfreude, Guer Talent mißbrauchen, da wir es doch zu unser aller Vorteil benutzen könnten. Seht, ich habe hier eine Bestellung auf ein Hochzeitgedicht, sowie auf ein Leichencarmen. Das zweite muß gleich fertig sein, das erste hat noch acht Tage Zeit. Möat Ihr fie machen, welches Guch ein Leichtes ift, fo traftiert Ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit Eure Schuldner." - Dieser Vorschlag gefiel mir von allen Seiten: benn ich hatte schon von Rugend auf die Gelegenheitsgedichte, deren damals in jeder Woche mehrere zirkulierten, ja besonders bei ansehnlichen Berheiratungen butendweise zum Borichein famen. mit einem gemiffen Neid betrachtet, weil ich folche Dinge eben so gut, ja noch besser zu machen glaubte. Nun ward mir die Belegenheit angeboten, mich zu zeigen, und besonders, mich gebruckt zu sehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit ben Personalien, mit ben Verhältnissen ber Familie bekannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder gur Gesellschaft begab und ber Wein nicht geschont murbe, so fing bas Gebicht an ju ftoden, und ich konnte es biefen Abend nicht abliefern. "Es hat noch bis morgen abend Zeit," fagten fie, "und wir wollen Euch nur gestehen, bas honorar, welches wir für das Leichencarmen erhalten, reicht hin, uns morgen noch einen luftigen Abend zu verschaffen. Kommt zu uns: benn es ift billig, bag Gretchen auch mit genieße, bie uns eigentlich auf diesen Einfall gebracht hat." — Meine Freude war unfäglich. Auf bem Heimwege hatte ich nur die noch fehlenden Strophen im Sinne, schrieb bas Bange noch por

Schlafengehen nieber und ben andern Morgen sehr fauber ins Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und faum war es bunkel geworben, so fand ich mich wieber in ber kleinen engen Wohnung neben bem allerliebsten Mädchen.

Die jungen Leute, mit benen ich auf biefe Beife immer in nähere Berbindung fam, maren nicht eigentlich gemeine, aber boch gewöhnliche Menschen. Ihre Thätigfeit mar lobens: würdig, und ich borte ihnen mit Bergnügen zu, wenn fie von ben vielfachen Mitteln und Wegen fprachen, wie man fich etwas erwerben tonne; auch erzählten fie am liebften von gegenwärtig fehr reichen Leuten, bie mit nichts angefangen. Undere hätten als arme Sandlungsbiener fich ihren Batronen notwendig gemacht und waren endlich zu ihren Schwiegerföhnen erhoben worben; noch andre hätten einen fleinen Rram mit Schwefelfaben und bergleichen fo erweitert und verebelt, baß fie nun als reiche Rauf- und Sandelsmänner erschienen. Besonbers follte jungen Leuten, Die gut auf ben Beinen maren, bas Beiläufer: und Mäflerhandwerf und bie Uebernahme von allerlei Aufträgen und Besorgungen für unbehilfliche Bohl= habende durchaus ernährend und einträglich fein. Wir alle hörten bas gern, und jeber buntte fich etwas, wenn er fich in bem Augenblick vorstellte, bag in ihm felbft fo viel vorhanden fei, nicht nur um in ber Welt fortgutommen, fonbern fogar ein außerorbentliches Blud zu machen. Niemand jedoch ichien bies Gefpräch ernftlicher zu führen, als Pylabes, ber gulett gestand, daß er ein Dlädchen außerordentlich liebe und fich wirklich mit ihr verfprochen habe. Die Bermögensumftanbe feiner Eltern litten nicht, bag er auf Afabemieen gebe; er habe fich aber einer ichonen Sanbichrift, bes Rechnens und ber neuern Sprachen befleißigt und wolle nun, in Soffnung auf jenes häusliche Blud, fein möglichstes versuchen. Die Bettern lobten ihn beshalb, ob fie gleich bas frühzeitige Berfprechen an ein Madden nicht billigen wollten, und fetten bingu. fie mußten ihn zwar für einen braven und auten Jungen

anerkennen, hielten ihn aber weder für thätig, noch für unternehmend genug, etwas Aukerordentliches zu leisten. Indem er nun, ju feiner Rechtfertigung, umftändlich aus einander fette, mas er fich zu leiften getraue und wie er es anzufangen gebenke: so wurden die übrigen auch angereigt, und jeder fing nun an, zu ergählen, mas er schon vermöge, thue, treibe, welchen Weg er zurückgelegt und was er zunächst vor sich sehe. Die Reihe kam zuletzt an 3ch follte nun auch meine Lebensweise und Aussichten barftellen, und indem ich mich befann, fagte Pylabes: "Das einzige halte ich mir aus, bamit wir nicht gar zu furz kommen, daß er bie äußern Borteile seiner Lage nicht mit in Anrechnung bringe. Er mag uns lieber ein Märchen erzählen, wie er es aufangen murbe, wenn er in diesem Augenblick, so wie wir, gang auf sich selbst ge= stellt wäre."

Gretchen, die bis diesen Augenblick fortgesponnen hatte. stand auf und sette sich wie gewöhnlich ans Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen geleert, und ich fing mit bem beften humor meine hppothetische Lebensgeschichte ju erzählen an. Zuvörderft also empfehle ich mich euch, saate ich, daß ihr mir die Rundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr ben Anfang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach ben Berdienst der fämtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet und wir ihn nicht bloß verschmausen, so will ich schon zu etwas tommen. Alsbann mußt ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer handwerk pfusche. Worauf ich ihnen benn vorerzählte, mas ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt hatte, und zu welchen ich mich allenfalls fähig hielt. jeder hatte vorher fein Berbienft zu Gelbe angeschlagen, und ich ersuchte sie, mir auch zu Fertigung meines Etats behilflich au fein. Gretchen hatte alles Bisherige fehr aufmerkfam mit angehört, und zwar in ber Stellung, Die fie fehr gut fleibete. fie mochte nun guboren ober fprechen. Gie faßte mit beiben

Sanden ihre über einander geschlagenen Urme und legte fie auf ben Rand bes Tifches. Go konnte fie lange fiten, ohne etwas anders als ben Ropf zu bewegen, welches niemals ohne Unlag ober Bebeutung geschah. Gie hatte manchmal ein Bortchen mit eingesprochen und über biefes und jenes, wenn wir in unfern Einrichtungen ftodten, nachgeholfen; bann mar fie aber wieber ftill und ruhig wie gewöhnlich. Ich ließ fie nicht aus ben Augen, und daß ich meinen Blan nicht ohne Bezug auf fie gedacht und ausgesprochen, fann man fich leicht benfen, und die Reigung ju ihr gab bem, mas ich fagte, einen Unschein von Wahrheit und Möglichkeit, bag ich mich felbst einen Augenblick täuschte, mich fo abgesondert und hilflos bachte, wie mein Märchen mich voraussette, und mich babei in der Aussicht, fie zu besitzen, höchst glücklich fühlte. Unlades hatte feine Ronfession mit ber Beirat geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unsern Planen fo weit gebracht hatten. Ich zweifle gang und gar nicht baran, fagte ich; benn eigentlich ift einem jeben von uns eine Frau nötig, um bas im Saufe zu bewahren und uns im gangen genießen zu laffen, mas wir von außen auf eine fo munder= liche Beife gusammenftoppeln. Ich machte Die Schilberung von einer Gattin, wie ich fie munichte, und es mußte feltfam jugegangen fein, wenn fie nicht Gretchens vollkommnes Chenbild gewefen wäre.

Das Leichencarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht stand nun auch wohlthätig in der Nähe; ich überwand alle Furcht und Sorge und wußte, weil ich viel Bekannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Mädchen zu sehen und neben ihr zu sein, war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wesens. Jene hatten sich eben so an mich gewöhnt, und wir waren sast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sein könnte. Pylades hatte indessen seine Schöne auch in das Haus gebracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit uns

Sie, als Brautleute, obgleich noch sehr im Keime, verbargen boch nicht ihre Zärtlichkeit; Gretchens Betragen gegen mich war nur geschickt, mich in Entsernung zu halten. Sie gab niemanden die Hand, auch nicht mir; sie litt keine Berührung, nur setzte sie sich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte sie mir vertraulich den Arm auf die Schulter, sah mir ins Buch oder aufs Blatt; wollte ich mir aber eine ähnliche Freiheit gegen sie herausenehmen, so wich sie und kam so bald nicht wieder. Doch wiederholte sie oft diese Stellung, so wie alle ihre Gesten und Bewegungen sehr einsörmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend. Allein jene Bertraulichkeit habe ich sie gegen niemanden weiter ausüben sehen.

Eine ber unschuldigften und zugleich unterhaltenbften Luftpartieen, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, mar, bag wir und in bas Sochster Martt= fchiff fetten, bie barin eingepacten feltfamen Baffagiere beobachteten und uns bald mit biefem, balb mit jenem, wie uns Luft ober Mutwille trieb, icherghaft und nedend einließen. Bu Sochft ftiegen wir aus, wo ju gleicher Zeit bas Martt= fchiff von Maing eintraf. In einem Gafthofe fand man eine aut befette Tafel, mo bie befferen ber Auf- und Abfahrenben mit einander fpeiften und alsbann jeber feine Fahrt weiter fortfette; benn beibe Schiffe gingen wieber gurud. Bir fuhren bann jebesmal nach eingenommenem Mittagseffen hinauf nach Frantfurt und hatten in febr großer Gefellschaft bie mohlfeilste Wafferfahrt gemacht, Die nur möglich war. Ginmal hatte ich auch mit Gretchens Bettern biefen Bug unternommen, als am Tifch in Sochft fich ein junger Mann zu uns gefellte, ber etwas alter als wir fein mochte. Jene fannten ibn, und er ließ fich mir porstellen. Er hatte in feinem Befen etwas fehr Befälliges, ohne fonft ausgezeichnet zu fein. Bon Maing beraufgefommen, fuhr er nun mit uns nach Frankfurt gurud und unterhielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche bas

innere Stadtwefen, die Memter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unterrichtet ichien. Mis wir uns trennten, em= pfahl er fich mir und fügte hingu: er wünsche, daß ich gut von ihm benten moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. Ich wußte nicht, was er bamit fagen wollte, aber bie Bettern flarten mich nach einigen Tagen auf; fie fprachen Gutes von ihm und ersuchten mich um ein Borwort bei meinem Grofvater, ba jest eben eine mittlere Stelle offen fei, zu welcher biefer Freund gerne gelangen möchte. Ich entschulbigte mich anfangs, weil ich mich niemals in bergleichen Dinge gemischt hatte; allein fie fetten mir fo lange gu, bis ich mich es zu thun entschloß. Hatte ich boch schon manchmal bemerft, daß bei folden Memtervergebungen, welche leider oft als Gnabenfachen betrachtet werben, Die Borfprache ber Großmutter ober einer Tante nicht ohne Wirfung gewesen. 3ch war fo weit herangewachsen, um mir auch einigen Ginfluß angumaßen. Deshalb überwand ich meinen Freunden gulieb. welche fich auf alle Weise für eine folche Gefälligkeit verbunden erflärten, die Schüchternheit eines Enfels und übernahm es, ein Bittschreiben, bas mir eingehanbigt murbe, gu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbst herannahte und ich ihm allenthalben behilflich zu sein suchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meinem Anliegen und dem Bittsschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden. "Benn er Berdienst und sonst ein gutes Zeugnis hat, so will ich ihm um seinets und deinetwillen günstig sein." Mehr sagte er nicht, und ich ersuhr lange nichts von der Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, daß Gretchen nicht mehr spann und sich bagegen mit Nähen beschäftigte, und zwar mit sehr feiner Arbeit, welches mich um so megr wunderte,

ba die Tage ichon abgenommen hatten und ber Winter herantam. 3ch bachte barüber nicht weiter nach, nur beunruhigte es mich, baf ich fie einigemal bes Morgens nicht wie fonft zu Saufe fand und ohne Bubringlichfeit nicht erfahren tonnte, mo fie hingegangen fei. Doch follte ich eines Tages fehr wunderlich überrascht werben. Meine Schwester, Die fich zu einem Balle porbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanteriehandlerin foge= nannte italienische Blumen zu holen. Gie murben in Rlöftern gemacht, waren flein und niedlich. Myrten befonbers, 3merg= röslein und bergleichen fielen gar ichon und natürlich aus. 3ch that ihr die Liebe und ging in ben Laben, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Kaum war ich hinein= getreten und hatte bie Gigentumerin begrüßt, als ich im Fenfter ein Frauengimmer figen fab, bas mir unter einem Spigenhäubchen gar jung und hubich und unter einer feibnen Mantille fehr wohl gebaut ichien. Ich fonnte leicht an ihr eine Gehilfin erkennen, benn fie war beschäftigt, Band und Febern auf ein Sutchen ju fteden. Die Buthandlerin zeigte mir ben langen Raften mit einzelnen mannigfaltigen Blumen vor; ich besah fie und blickte, indem ich wählte, wieder nach bem Frauengimmerchen im Fenfter: aber wie groß mar mein Erstaunen, als ich eine unglaubliche Aehnlichfeit mit Gretchen gewahr wurde, ja julest mich überzeugen mußte, es fei Bretchen felbft. Much blieb mir fein Zweifel übrig, als fie mir mit ben Mugen winfte und ein Zeichen gab, bag ich unfre Befanntschaft nicht verraten follte. Run brachte ich mit Wählen und Berwerfen die Buthandlerin in Bergweiflung, mehr als ein Frauengimmer felbft hatte thun konnen. 3ch hatte mirtlich feine Wahl; benn ich war aufs äußerfte verwirrt, und augleich liebte ich mein Zaubern, weil es mich in ber Nahe bes Rinbes hielt, beffen Daste mich verbroß und bas mir boch in biefer Maste reizender vorkam als jemals. Endlich mochte die Buthandlerin alle Gebuld verlieren und fuchte mir eigenhändig einen gangen Bappenfasten voll Blumen aus, ben ich meiner Schwester vorstellen und sie selbst sollte wählen lassen. So wurde ich zum Laben gleichsam hinaus= getrieben, indem sie den Kasten durch ihr Mädchen voraus= schickte.

Raum war ich zu Saufe angekommen, als mein Bater mich berufen ließ und mir die Eröffnung that, es fei nun gang gewiß, bag ber Erghergog Jofeph gum Römischen Ronig gewählt und gefront werben folle. Ein fo höchft bebeutenbes Ereignis muffe man nicht unvorbereitet erwarten und etwa nur gaffend und ftaunend an fich vorbei geben laffen. Er wolle baber bie Wahl- und Krönungsbiarien ber beiben letten Krönungen mit mir burchgeben, nicht weniger die letten Bablfavitulationen, um alsbann zu bemerken, mas für neue Bebingungen man im gegenwärtigen Falle bingufügen werbe. Die Diarien wurben aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns ben gangen Tag bamit bis tief in bie Nacht, inbeffen mir bas hübiche Madchen, bald in ihrem alten Sausfleibe, balb in ihrem neuen Roftum, immer amifchen ben bochften Gegen= ftanben bes heiligen Römischen Reichs hin und wiber schwebte. Für diefen Abend mar es unmöglich, fie gu feben, und ich burdmachte eine fehr unruhige Nacht. Das geftrige Studium wurde den andern Tag eifrig fortgesett, und nur gegen Abend machte ich es möglich, meine Schone zu befuchen, bie ich wieber in ihrem gewöhnlichen Saustleibe fanb. Gie lächelte, inbem fie mich anfah, aber ich getraute mich nicht, vor ben anbern etwas zu erwähnen. Als bie gange Gefellichaft wieber ruhig aufammenfaß, fing fie an und fagte: "Es ift unbillig, bag ibr unferm Freunde nicht vertrauet, was in diesen Tagen von uns beschloffen worben." Gie fuhr barauf fort zu erzählen, baß nach unfrer neulichen Unterhaltung, wo bie Rebe mar, wie ein jeber fich in ber Welt wolle geltenb machen, auch unter ihnen gur Sprache gekommen, auf welche Art ein weibliches Befen feine Talente und Arbeiten fteigern und feine Beit porteilhaft anwenden fonne. Darauf habe ber Better

vorgeschlagen, fie folle es bei einer Butmacherin versuchen. bie jest eben eine Gehilfin brauche. Man fei mit ber Frau einig geworben, fie gehe täglich fo viele Stunden hin, werbe aut gelohnt; nur muffe fie bort um bes Unstands willen fich zu einem gewissen Anput beguemen, ben sie aber jederzeit zurücklasse, weil er zu ihrem übrigen Leben und Wesen sich gar nicht schicken wolle. Durch biese Erklärung mar ich zwar beruhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, bas hübsche Kind in einem öffentlichen Laben und an einem Orte zu wiffen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplat Doch ließ ich mir nichts merken und suchte meine hatte. eifersüchtige Sorge im ftillen bei mir zu vergrbeiten. Sierzu gönnte mir ber jungere Better nicht lange Zeit, ber alsbalb wieber mit bem Auftrag ju einem Gelegenheitsgebicht her= vortrat, mir die Personalien erzählte und sogleich verlangte. bak ich mich jur Erfindung und Disposition bes Gebichtes anschicken möchte. Er hatte ichon einigemal über bie Behandlung einer solchen Aufgabe mit mir gesprochen und, wie ich in folden Källen fehr redfelig mar, gar leicht von mir erlangt, daß ich ihm, mas an biefen Dingen rhetorisch ift, umftanblich auslegte, ihm einen Begriff von ber Sache gab und meine eigenen und fremben Arbeiten biefer Art als Beispiele benutte. Der junge Mensch mar ein guter Ropf, obgleich ohne Spur von poetischer Aber, und nun ging er fo fehr ins Ginzelne und wollte von allem Rechenschaft haben. baß ich mit ber Bemerkung laut warb: Sieht es boch aus, als wolltet Ihr mir ins handwerk greifen und mir die Rundschaft entziehen. - "Ich will es nicht leugnen," fagte jener lächelnd; "benn ich thue Euch baburch keinen Schaben. Wie lange wird's mähren, so geht Ihr auf die Akademie, und bis bahin laft mich noch immer etwas bei Euch profitieren." - Heralich gern, versetzte ich und munterte ihn auf, selbst eine Disposition zu machen, ein Silbenmaß nach bem Charakter bes Gegenstandes zu mablen, und mas etwa sonst noch nötig

scheinen mochte. Er ging mit Ernft an die Sache; aber es wollte nicht glüden. Ich mußte gulet immer baran fo viel umschreiben, bag ich es leichter und beffer von vornherein felbst geleistet hatte. Diefes Lehren und Lernen jeboch, biefes Mitteilen, biefe Wechselarbeit gab uns eine gute Unterhaltung; Gretchen nahm teil baran und hatte manchen artigen Gin= fall, fo bag wir alle vergnügt, ja man barf fagen, glüdlich waren. Sie arbeitete bes Taas bei ber Busmacherin; abends famen wir gewöhnlich gusammen, und unfre Rufriebenheit ward felbit baburch nicht geftort, daß es mit ben Bestellungen ju Gelegenheitsgebichten endlich nicht recht mehr fort wollte. Schmerglich jeboch empfanden wir es, bag uns eins einmal mit Brotest gurudfam, weil es bem Besteller nicht gefiel. In= bes tröfteten wir uns, weil wir es gerabe für unfere befte Urbeit hielten und jenen für einen ichlechten Renner erflären burften. Der Better, ber ein für allemal etwas lernen wollte, veranlagte nunmehr fingierte Mufgaben, bei beren Muflofung wir und zwar noch immer gut genug unterhielten, aber freilich, ba fie nichts einbrachten, unfre fleinen Gelage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande, der Wahl und Krönung eines Römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernst werden. Der ansänglich auf Augsdurg im Oktober 1763 ausgeschriebene kurfürstliche Kollegialtag ward nun nach Frankfurt verlegt, und sowohl zu Ende dieses Jahrs als zu Ansang des folgenden regten sich die Bordereitungen, welche dieses wichtige Geschäft einleiten sollten. Den Ansang machte ein von uns noch nie gesehener Auszug. Eine unserer Kanzleipersonen zu Pferde, von vier gleichsalls berittnen Trompetern begleitet und von einer Fußwache umgeben, verslas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Ecken der Stadt ein weitläuftiges Edikt, das uns von dem Bevorstehenden benachrichtigte und den Bürgern ein geziemendes und den Umständen angemessenes Betragen einschärfte. Bei Rat wurden

große Ueberlegungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, so zeigte sich der Reichsquartiermeister, vom Erbmarschall absgesendet, um die Wohnungen der Gesandten und ihres Gesolges nach altem Herkommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unser Haus lag im kurpfälzischen Sprengel, und wir hatten und einer neuen, obgleich erfreulichern Einquartierung zu versehen. Der mittlere Stock, welchen ehmals Graf Thorane innegehabt, wurde einem kurpfälzischen Kavalier eingeräumt, und da Baron von Königsthal, Nürnbergischer Geschäftsträger, den oberen Stock eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als zur Zeit der Franzosen zusammengedrängt. Dieses diente mir zu einem neuen Vorwand, außer dem Hause zu sein und die meiste Zeit des Tages auf der Straße zuzubringen, um das, was öffentlich zu sehen war, ins Auge zu fassen.

Nachdem uns die porhergegangene Beränderung und Einrichtung ber Rimmer auf bem Rathause sehenswert geschienen, nachdem die Ankunft ber Gesandten eines nach bem anbern und ihre erste solenne Gesamtauffahrt ben 6. Februar statt= gefunden, so bewunderten wir nachher die Ankunft der kaiser= lichen Rommissarien und beren Auffahrt, ebenfalls auf ben Römer, welche mit großem Bomp geschah. Die würdige Berfönlichkeit bes Kürsten von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; boch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Livreen feien schon einmal bei einer andern Gelegenheit aebraucht worden, und auch biese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glang jener von Karl bem Siebenten gleich= Wir Jungern ließen uns bas gefallen, was wir vor Augen hatten; uns beuchte alles fehr aut, und manches fette und in Erftaunen.

Der Wahlkonvent mar endlich auf ben 3. März anberaumt. Nun kam die Stadt durch neue Förmlichkeiten in Bewegung, und die wechselseitigen Zeremoniellbesuche der Gessandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gaffen, sondern alles

wohl bemerken sollten, um zu Hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja, manchen kleinen Aufsatz auszusertigen, worüber sich mein Bater und Herr von Königsthal, teils zu unserer Uebung, teils zu eigner Notiz beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dies zu besondrem Borteil, indem ich über das Aeußersliche so ziemlich ein lebendiges Wahls und Krönungsdiarium vorstellen konnte.

Die Berfönlichkeiten ber Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenben Ginbrud gemacht haben, waren gunächft bie bes furmaingischen, erften Botschafters, Barons von Erthal, nachmaligen Rurfürsten. Dhne irgend etwas Auffallenbes in ber Gestalt zu haben, wollte er mir in feinem schwarzen, mit Spigen besetzten Talar immer gar wohl gefallen. Der zweite Botichafter, Baron von Grofchlag, war ein mohl= gebauter, im Meußern bequem, aber höchft anftandig fich betragender Weltmann. Er machte überhaupt einen febr behaglichen Ginbrud. Fürft Efterhagn, ber bohmifche Gefandte, war nicht groß, aber wohl gebaut, lebhaft und zugleich vornehm anftanbig, ohne Stolz und Ralte. 3ch hatte eine besondre Neigung zu ihm, weil er mich an ben Marichall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewiffermagen bie Geftalt und Burbe biefer trefflichen Berfonen über bem Borurteil, bas man für ben brandenburgifden Gefandten, Baron von Plotho, gefaßt hatte. Diefer Mann, ber burch eine gewiffe Spärlichfeit fowohl in eigner Rleibung als in Livreen und Equipagen fich auszeichnete, war vom Siebenjährigen Rriege her als biplomatischer Seld berühmt, hatte zu Regensburg ben Notarius Aprill, ber ihm die gegen feinen Konia ergangene Achtserflärung, von einigen Zeugen begleitet, gu infinuieren gebachte, mit ber lafonischen Gegenrebe: 2Bas! Er infinuieren? Die Treppe hinuntergeworfen ober werfen laffen. Das erfte glaubten wir, weil es uns beffer gefiel. und wir es auch bem fleinen, gebrungnen, mit ichwarzen Feueraugen bin und wiber blidenben Manne gar mobl qu=

trauten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, besonders wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frohem Zischeln, und wenig sehlte, daß man ihm applaudiert, Livat oder Bravo zugerufen hätte. So hoch stand der König und alles, was ihm mit Leib und Seele ergeben war, in der Gunst der Menge, unter der sich außer den Franksurtern schon Deutsche aus allen Gegenden befanden.

Einerseits hatte ich an biesen Dingen manche Luft: weil alles, mas vorging, es mochte fein, von welcher Urt es wollte, boch immer eine gemisse Deutung verbarg, irgend ein innres Berhältnis anzeigte, und folde symbolische Zeremonien bas burch so viele Bergamente, Papiere und Bücher beinah verschüttete Deutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendia barftellten: andrerseits aber konnte ich mir ein gebeimes Dikfallen nicht verbergen, wenn ich nun zu Sause die innern Berhandlungen jum Behuf meines Baters abschreiben und dabei bemerken mußte, daß hier mehrere Gemalten einander gegenüber ftanden, die fich bas Gleichgewicht hielten und nur in sofern einig waren, als fie ben neuen Regenten noch mehr als ben alten zu beschränken gebachten; bag jebermann fich nur in fofern seines Ginflusses freute, als er seine Brivis legien zu erhalten und zu erweitern und feine Unabhängigkeit mehr zu sichern hoffte. Ja, man war diesmal noch aufmertfamer als fonft, weil man fich por Rofeph bem Zweiten, por feiner Seftiakeit und feinen vermutlichen Blanen ju fürchten anfing.

Bei meinem Großvater und ben übrigen Ratsverwandten, beren Häuser ich zu besuchen pflegte, war es auch keine gute Zeit: denn sie hatten so viel mit Einholen der vornehmen Gäste, mit Bekomplimentieren, mit Ueberreichung von Geschenken zu thun. Nicht weniger hatte der Magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren, zu widersstehen und zu protestieren, weil bei solchen Gelegenheiten ihm jedermann etwas abzwacen oder ausbürden will und ihm wenige von denen, die er anspricht, beistehen oder zu Hilfe

kommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in ber Lersnerschen Chronik von ähnlichen Borfällen bei ähnlichen Gelegenheiten, mit Bewunderung der Geduld und Ausdauer jener auten Natsmänner, gelesen hatte.

Mancher Berdruß entspringt auch daher, daß fich die Stadt nach und nach mit nötigen und unnötigen Personen anfüllt. Bergebens werden die Höfe von seiten der Stadt an die Borschriften der freilich veralteten goldnen Bulle ersinnert. Nicht allein die zum Geschäft Berordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standess und andere Personen, die aus Neugier oder zu Privatzwecken herankommen, stehen unter Protestion, und die Frage: wer eigentlich einquartiert wird und wer selbst sich eine Wohnung mieten soll? ift nicht immer sogleich entschieden. Das Getümmel wächst, und selbst diesenigen, die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, sangen an, sich unbehaglich zu fühlen.

Selbst wir jungen Leute, die wir bas alles mohl mit ansehen konnten, fanden boch immer nicht genug Befriedigung für unfere Mugen, für unfre Ginbilbungsfraft. Die fpanischen Mantelfleiber, Die großen Feberhüte ber Gefandten und hie und ba noch einiges andere gaben wohl ein echt altertumliches Unfeben; manches bagegen mar wieder fo halb neu ober gang mobern, bag überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter fogar geschmackloses Wesen hervortrat. Sehr glüdlich machte es uns baber, ju vernehmen, bag megen ber Gerreife bes Raifers und bes fünftigen Königs große Unftalten gemacht wurden, daß die furfürftlichen Rollegialhandlungen, bei melden die lette Bahlfapitulation jum Grunde lag, eifrig porwarts gingen, und bag ber Bahltag auf ben 27. Darg feftgefett fei. Run ward an die Berbeifchaffung ber Reichsinfignien von Nürnberg und Aachen gebacht, und man erwartete zunächst ben Gingug bes Rurfürften von Maing, mahrend mit feiner Gefandtichaft bie grrungen wegen ber Quartiere immer fort= bauerten

Indessen betrieb ich meine Kanzellistenarbeit zu Hause sehr lebhaft und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliesen und bei der neuen Kapitulation berücksichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Dokument seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch beiseite geschoben; vieles blieb, wie es gewesen war: gleichwohl erhielten die Monenten die bündigsten Versicherungen, daß ihnen jene Uebergehung keinesswegs zum Präjudiz gereichen solle.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen das Reichsmarschallamt unterziehen: die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger, sie unterzusbringen. Ueber die Grenzen der verschiedenen kurfürstlichen Bezirke war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpslichtet schienen, und so gab es dei Tag und bei Nacht stündlich Beschwerden. Rekurse. Streit und Mißhelliakeiten.

Der Einzug bes Kurfürsten von Mainz erfolgte ben 21. März. Hier fing nun bas Kanonieren an, mit bem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werben sollten. Wichtig in ber Reihe ber Zeremonien war biese Festlichkeit: benn alle die Männer, die wir bisher auftreten sahen, waren, so hoch sie auch standen, boch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souverän, ein selbständiger Fürst, der erste nach bem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge einzgeführt und begleitet. Bon dem Pompe dieses Einzugs würde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurückzukommen gedächte, und zwar bei einer Gelegenheit, die niemand leicht erraten sollte.

An demselben Tage nämlich kam Lavater, auf seinem Rückwege von Berlin nach Hause begriffen, durch Frankfurt und sah diese Feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche welt- liche Aeußerlichkeiten für ihn nicht den mindesten Wert hatten,

fo mochte boch biefer Bug mit feiner Bracht und allem Beiwesen beutlich in seine fehr lebhafte Ginbilbungstraft fich eingebrückt haben: benn nach mehreren Sahren, als mir biefer vorzügliche, aber eigene Dann eine poetische Paraphrafe, ich glaube ber Offenbarung Sankt Johannis, mitteilte, fand ich ben Gingug bes Antichrift Schritt vor Schritt, Geftalt vor Geftalt, Umftanb por Umftanb, bem Gingug bes Rurfürften von Maing in Frankfurt nachgebilbet, bergeftalt, bag fogar Die Quaften an ben Ropfen ber Rfabellpferbe nicht fehlten. Es wird fich mehr bavon fagen laffen, wenn ich zur Epoche jener munberlichen Dichtungsart gelange, burch welche man bie alt- und neutestamentlichen Mnthen bem Unschauen und Gefühl näher zu bringen glaubte, wenn man fie völlig ins Moberne travestierte und ihnen aus bem gegenwärtigen Leben, es fei nun gemeiner ober vornehmer, ein Gewand umbinge. Wie diese Behandlungsart sich nach und nach beliebt gemacht, bavon muß gleichfalls fünftig bie Rebe fein; boch bemerke ich hier fo viel, bag fie weiter als burch Lavater und feine Nacheiferer wohl nicht getrieben worben, indem einer berfelben bie beiligen brei Ronige, wie fie ju Bethlebem einreiten, fo mobern ichilberte, daß die Fürsten und Berren, welche Lavatern zu besuchen pfleaten, perfonlich barin nicht zu verkennen waren.

Wir lassen also für diesmal den Kurfürsten Emmerich Joseph so zu sagen inkognito im Kompostell eintressen und wenden uns zu Gretchen, die ich, eben als die Volksmenge sich verlies, von Pylades und seiner Schönen begleitet (denn diese drei schienen nun unzertrennlich zu sein) im Getümmel erblickte. Wir hatten uns kaum erreicht und begrüßt, als schon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zusammen zubringen wollten, und ich fand mich beizeiten ein. Die gewöhnliche Gesellschaft war beisammen, und jedes hatte etwas zu erzählen, zu sagen, zu bemerken; wie denn dem einen dies, dem andern jenes am meisten ausgefallen war. "Eure Reden,"

fagte Gretchen zulett, "machen mich fast noch verworrner als die Begebenheiten dieser Tage felbst. Bas ich gesehen, fann ich nicht zusammenreimen und möchte von manchem gar ju gern miffen, wie es fich verhalt." 3ch verfette, baf es mir ein Leichtes sei, ihr biefen Dienft zu erzeigen. Gie folle nur sagen, mofur fie fich eigentlich interessiere. Dies that fie, und indem ich ihr einiges erklären wollte, fand fich's. baf es beffer mare, in ber Ordnung zu verfahren. Ich veralich nicht unschicklich diese Reierlichkeiten und Funktionen mit einem Schausviel, wo ber Vorhang nach Belieben heruntergelaffen murbe, inbeffen bie Schauspieler fortspielten; bann werde er wieder aufgezogen, und ber Zuschauer könne an ienen Berhandlungen einigermaßen wieder teilnehmen. Weil ich nun fehr redfelig mar, wenn man mich gewähren liek. jo erzählte ich alles von Anfang an bis auf ben heutigen Tag in der besten Ordnung und versäumte nicht, um meinen Vortrag anschaulicher zu machen, mich bes vorhandenen Griffels und ber großen Schieferplatte ju bedienen. Nur burch einige Kragen und Rechthabereien der andern wenig gestört, brachte ich meinen Bortrag zu allgemeiner Zufriedenheit ans Ende. indem mich Gretchen burch ihre fortgesette Aufmerksamkeit höcklich ermuntert hatte. Sie dankte mir zulent und beneibete, nach ihrem Ausbrud, alle biejenigen, bie von ben Sachen biefer Welt unterrichtet seien und mußten, wie biefes und jenes jugehe und mas es ju bedeuten habe. Sie munichte fich, ein Knabe zu sein, und mußte mit vieler Freundlichkeit anzuerkennen, bag fie mir icon manche Belehrung ichulbig geworben. "Wenn ich ein Knabe märe," sagte fie, "so wollten wir auf Universitäten jusammen etwas Rechtes lernen." Das Gefprach mard in der Art fortgeführt; fie feste fich bestimmt vor. Unterricht im Frangösischen zu nehmen, beffen Unerläßlichkeit fie im Laden der Luthändlerin wohl gewahr worden. Ich fragte sie, warum sie nicht mehr borthin gebe: benn in ber letten Zeit, ba ich bes Abends nicht viel abkommen konnte.

war ich manchmal bei Tage, ihr zu Gefallen, am Laben vorbeisgegangen, um sie nur einen Augenblick zu sehen. Sie ersklärte mir, daß sie in dieser unruhigen Zeit sich dort nicht hätte aussehen wollen. Befände sich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zustande, so benke sie auch wieder hinzugehen.

Nun war von bem nächst bevorstehenden Wahltag die Rebe. Was und wie es vorgehe, wußte ich weitläuftig zu erzählen und meine Demonstration durch umständliche Zeichenungen auf der Tafel zu unterstüßen; wie ich denn den Raum des Konklave mit seinen Altären, Thronen, Sesseln und Sitzen vollkommen gegenwärtig hatte. — Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichen Wohlbehagen.

Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigersmaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Bereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Berhältnis. Sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Daseins und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Jusall oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Bollendung verdankt; und diese Wechselwirkung ist so süß, daß wir uns nicht wundern dürsen, wenn seit dem alten und neuen Abälard aus einem solchen Zusammentressen zweier Wesen die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glück als Unglück entssprungen sind.

Gleich ben nächsten Tag war große Bewegung in ber Stadt, wegen der Bisten und Gegenvisiten, welche nunmehr mit dem größten Zeremoniell abgestattet wurden. Was mich aber als einen Franksurter Bürger besonders interessierte und zu vielen Betrachtungen veranlaßte, war die Ablegung des Sicherheitseides, den der Rat, das Militär, die Bürgerschaft, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern persönlich und in Masse leisteten; erst auf dem großen Römersaale der Magistrat und die Stadsofsiziere, dann auf dem großen Plaze, dem

Römerberg, die sämtliche Bürgerschaft nach ihren verschiedenen Graden, Abstusungen und Quartieren, und zuletzt das übrige Militär. Hier konnte man das ganze Gemeinwesen mit einem Blick überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen Zweck, dem Haupt und den Gliedern des Reichs Sicherheit und bei dem bevorstehenden großen Werke unverbrüchliche Ruhe anzugeloben. Nun waren auch Kur-Trier und Kur-Köln in Person anzgekommen. Um Borabend des Wahltags werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen, die Thore sind geschlossen, die Juden in ihrer Gasse eingesperrt, und der Franksurter Bürger dünkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so großen Feierzlichkeit bleiben darf.

Bisher mar alles noch ziemlich mobern hergegangen: Die höchsten und hohen Bersonen bewegten sich nur in Rutschen hin und wider; nun aber follten mir fie, nach uralter Beife, ju Pferbe feben. Der Zulauf und bas Gebrange mar aukerordentlich. Ich mußte mich in bem Römer, den ich, wie eine Maus ben heimischen Kornboben, genau kannte, so lange herumzuschmiegen, bis ich an ben Haupteingang gelangte. por welchem die Rurfürsten und Gefandten, Die zuerft in Brachtkutschen herangefahren und sich oben versammelt hatten, nunmehr zu Pferde fteigen follten. Die ftattlichften, mohl= zugerittenen Roffe maren mit reichgefticten Balbrappen überhangen und auf alle Weise geschmückt. Kurfürst Emmerich Rofeph, ein ichoner behaglicher Mann, nahm fich zu Pferbe gut aus. Der beiben andern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, bag uns biefe roten, mit Bermelin ausge= schlagenen Fürftenmäntel, bie wir sonft nur auf Gemälben ju feben gewohnt maren, unter freiem himmel fehr romantisch vorkamen. Auch bie Botschafter ber abwesenden weltlichen Rurfürsten in ihren golbstoffnen, mit Golb überfticten, mit goldnen Spitentreffen reich besetten spanischen Rleibern thaten unfern Augen mohl; besonders wehten die großen Federn von ben altertumlich aufgekrempten Büten aufs prächtigfte.

Bas mir aber gar nicht babei gefallen wollte, maren bie furgen mobernen Beinfleiber, Die weiffeibenen Strumpfe und mobischen Schuhe. Wir hatten Salbstiefelden, fo golben als man gewollt, Sandalen ober bergleichen gewünscht, um nur ein etwas fonfequenteres Roftum zu erbliden.

Im Betragen unterschied fich auch hier ber Gefandte von Blotho wieber vor allen andern. Er zeigte fich lebhaft und munter und ichien vor ber gangen Beremonie nicht fonberlichen Refpett zu haben. Denn als fein Borbermann, ein ältlicher Berr, fich nicht fogleich aufs Bferd ichwingen fonnte und er beshalb eine Beile an bem großen Gingang warten mußte, enthielt er fich bes Lachens nicht, bis fein Pferd auch vorgeführt wurde, auf welches er fich benn fehr behend hinauf= ichwana und von uns abermals als ein würdiger Abgefandter Friedrichs bes Zweiten bewundert murbe.

Run war für uns ber Borhang wieber gefallen. 3ch hatte mich zwar in die Kirche zu brängen gesucht; allein es fand fich auch bort mehr Unbequemlichfeit als Luft. Die Bahlenben hatten fich ins Allerheiligfte gurudgezogen, in welchem weitläuftige Beremonien Die Stelle einer bebachtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Sarren, Drangen und Bogen vernahm benn gulett bas Bolt ben Ramen Rofephs bes Zweiten, ber jum Römischen König ausgerufen wurde.

Der Zubrang ber Fremben in die Stadt ward nun immer ftärker. Alles fuhr und ging in Galakleibern, fo bag man gulett nur bie gang golbnen Unguge bemerfenswert fanb. Raifer und Rönig waren ichon in Seufenstamm, einem graflich Schönbornischen Schloffe, angelangt und wurden bort berfommlich begrüßt und willtommen geheißen; bie Stadt aber feierte biefe wichtige Epoche burch geiftliche Feste fämtlicher Religionen, burch Sochamter und Predigten, und von weltlicher Ceite, ju Begleitung bes Tebeum, burch unabläffiges Ranonieren.

Satte man alle biefe öffentlichen Reierlichkeiten von Un-

fang bis hieher als ein überlegtes Kunstwerk angesehen, so würde man nicht viel baran auszuseten gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte fingen die öffentlichen Aufstritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Bahl, die Personen an Würde, ihre Umgebung wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zusletzt auch ein vorbereitetes gesaßtes Auge in Berwirrung geriet.

Der Einzug bes Rurfürsten von Maing, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, mar prächtig und impofant genug, um in ber Ginbilbungefraft eines vorzüglichen Mannes bie Ankunft eines großen gemeissagten Weltherrichers zu bebeuten. Auch wir waren baburch nicht wenig geblenbet worben. Run aber spannte sich unsere Erwartung aufs höchste, als es hieß, ber Raiser und ber künftige König näherten fich ber Stabt. In einiger Entfernung von Sachsenhaufen mar ein Zelt errichtet, in welchem ber gange Magistrat fich aufhielt, um bem Oberhaupte bes Reichs die gehörige Berehrung ju bezeigen und bie Stadtichluffel anzubieten. Weiter hinaus auf einer ichonen geräumigen Gbene ftand ein anderes, ein Brachtgezelt, wohin fich bie fämtlichen Rurfürften und Bahlbotschafter zum Empfang ber Majestäten verfügten, indessen ihr Gefolge sich ben ganzen Weg entlang erftrecte, um nach und nach, wie die Reihe an fie fame, fich wieder gegen bie Stadt in Bewegung ju feten und gehörig in ben Bug eingutreten. Nunmehr fuhr ber Raiser bei bem Belt an, betrat foldes, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beurlaubten fich bie Rurfürften und Gefandten, um ordnungsgemäß bem höchsten Berricher ben Weg zu bahnen.

Wir andern, die wir in der Stadt geblieben, um diefe Pracht innerhalb der Mauern und Straßen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Felde hätte geschehen können, wir waren durch das von der Bürgerschaft in den Gassen aufgestellte Spalier, durch den Zudrang des Bolks, durch mancherlei dabei vorkommende Spage und Unschildlichkeiten einstweilen

gar wohl unterhalten, bis uns bas Beläute ber Gloden und ber Kanonenbonner bie unmittelbare Nahe bes Berrichers an= fündigten. Bas einem Frankfurter besonders mohlthun mußte, war, baß bei biefer Gelegenheit, bei ber Gegenwart fo vieler Couverane und ihrer Reprafentanten, Die Reichsftadt Frantfurt auch als ein fleiner Couveran ericbien: benn ihr Stallmeifter eröffnete ben Bug, Reitpferbe mit Bappenbeden, worauf ber weiße Abler im roten Felbe fich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bediente und Offigianten, Baufer und Trompeter, Deputierte bes Rats, von Ratsbedienten in ber Stabtlivree gu Juge begleitet. Sieran ichloffen fich die brei Compagnieen ber Bürgerfavallerie, fehr wohl beritten, Diefelbigen, Die wir von Jugend auf bei Ginholung bes Beleites und anbern öffentlichen Belegenheiten gefannt hatten. Wir erfreuten uns an bem Mitgefühl biefer Ehre und an bem Sunderttaufendteilchen einer Souveranität, welche gegenwärtig in ihrem vollen Glang erichien. Die verschiebenen Gefolge bes Reichserbmarfchalls und ber von ben fechs weltlichen Kurfürften abgeordneten Bahlgefandten zogen fobann schrittweise baher. Reins berfelben bestand aus meniger benn zwanzig Bebienten und zwei Staatswagen; bei einigen aus einer noch größern Ungahl. Das Gefolge ber geiftlichen Rurfürften mar nun immer im Steigen; bie Bedienten und Sausoffizianten ichienen ungablig. Rur-Roln und Rur-Trier hatten über zwanzig Staatsmagen, Rur-Maing allein eben fo viel. Die Dienerschaft ju Pferbe und ju fuß mar burchaus aufs prächtigfte gefleibet, bie Berren in ben Equipagen, geiftliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen laffen, reich und ehrwürdig angethan und geschmückt mit allen Orbenszeichen zu erscheinen. Das Gefolg ber Raiferlichen Majestät übertraf nunmehr, wie billig, die übrigen. Die Bereiter, Die Sandpferbe, Die Reitzeuge, Schabracen und Deden zogen aller Mugen auf fich, und fechzehn fechsfpannige Galawagen ber faiferlichen Rammerherren, Geheimenrate, bes Dberfämmerers, Dberhofmeifters, Dberftallmeifters beichloffen mit großem Prunk diese Abteilung bes Zugs, welche ungeachtet ihrer Pracht und Ausbehnung boch nur ber Bortrab sein sollte.

Run aber konzentrierte fich die Reihe, indem fich Burbe und Bracht fteigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Sausdienerschaft, die meiften au Tuf, wenige zu Pferbe, erschienen die Bahlbotschafter fo wie die Rurfürsten in Berson nach aufsteigender Ordnung, jeber in einem prächtigen Staatswagen. Unmittelbar hinter Rur : Maing fündigten gehn faiferliche Laufer, einundvierzig Lafaien und acht Beibuden bie Majeftaten felbft an. Der prächtigfte Staatsmagen, auch im Ruden mit einem gangen Spiegelglas verfeben, mit Malerei, Ladierung, Schnitwerk und Bergolbung ausgeziert, mit rotem gestickten Camt obenher und inwendig bezogen, ließ uns gang bequem Raifer und Konig, bie längst erwünschten Säupter, in aller ihrer Berrlichfeit betrachten. Man hatte ben Zug einen weiten Umweg geführt, teils aus notwendigkeit, bamit er fich nur entfalten fonne, teils um ihn ber großen Menge Menschen fichtbar ju machen. Er war burch Sachsenhaufen, über bie Brude, bie Fahraaffe, sobann bie Zeil hinuntergegangen und wendete fich nach ber innern Stadt burch die Ratharinenpforte, ein ehmaliges Thor und seit Erweiterung ber Stadt ein offner Durchgang. Sier hatte man glüdlich bebacht, bag bie außere Berrlichkeit ber Welt feit einer Reihe von Sahren fich immer mehr in die Sobe und Breite ausgebehnt. Man hatte gemeffen und ge= funden, daß burch biefen Thorweg, burch welchen fo mancher Fürst und Raifer aus- und eingezogen, ber jetige faiferliche Staatswagen, ohne mit feinem Schnitzwerf und anbern Meuger= lichkeiten anzustogen, nicht hindurchkommen fonne. Man beratschlagte, und zu Bermeibung eines unbequemen Umwegs entichloß man fich, bas Pflafter aufzuheben und eine fanfte Ab= und Auffahrt zu veranftalten. In eben bem Ginne hatte man auch alle Wetterbächer ber Läben und Buben in ben Strafen ausgehoben, bamit weber bie Krone, noch ber Abler, noch bie Genien Anftof und Schaben nehmen möchten.

Co febr wir auch, als biefes toftbare Befag mit fo toft= barem Inhalt fich uns näherte, auf die hohen Berfonen unfere Mugen gerichtet hatten, fo konnten wir boch nicht umbin, unfern Blid auf die herrlichen Pferbe, bas Gefchirr und beffen Pofamentschmuck zu wenden; besonders aber fielen uns die wunder= lichen, beibe auf ben Pferden fitenben, Ruticher und Borreiter auf. Sie faben wie aus einer anbern Nation, ja, wie aus einer andern Welt, in langen schwarge und gelbfamtnen Röcken und Rappen mit großen Feberbuichen, nach faiferlicher Soffitte. Run brangte fich fo viel zusammen, bag man wenig mehr unterscheiben fonnte. Die Schweizergarbe zu beiben Seiten bes Wagens, ber Erbmarichall, bas fächfische Schwert aufwärts in ber rechten Sand haltend, die Feldmarschälle, als Unführer ber faiferlichen Garben binter bem Wagen reitend, bie faiferlichen Ebelfnaben in Maffe und endlich bie Satichier= garbe felbit, in ichwarzsamtnen Alügelröden, alle Nahte reich mit Gold galonniert, barunter rote Leibrode und leberfarbne Ramifole, gleichfalls reich mit Gold befett. Man fam por lauter Seben, Deuten und Sinweisen gar nicht zu fich felbft. fo daß die nicht minder prächtig gefleibeten Leibgarben ber Rurfürften faum beachtet murben; ja, wir hatten uns vielleicht von ben Fenstern gurudgezogen, wenn wir nicht noch unfern Magistrat, ber in funfgebn zweispännigen Rutichen ben Bug beschloß, und besonders in ber letten ben Ratsschreiber mit ben Stadtschlüffeln auf rotsamtnem Riffen hatten in Mugenschein nehmen wollen. Daß unsere Stadtgrenabier= Compagnie bas Ende bedte, beuchte uns auch ehrenvoll genug, und wir fühlten uns als Deutsche und als Frankfurter von biefem Chrentag boppelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Hause Platz genommen, wo ber Aufzug, wenn er aus bem Dom zurückfam, ebenfalls wieber an uns vorbei mußte. Des Gottesbienstes, ber Musik, ber

Beremonien und Feierlichkeiten, ber Unreben und Antworten, ber Vorträge und Vorlesungen waren in Kirche, Chor und Konklave so viel, bis es zur Beschwörung ber Wahlkapitulation kam, baß wir Zeit genug hatten, eine portreffliche Rollation einzunehmen und auf die Gefundheit bes alten und jungen Herrschers manche Klasche zu leeren. Das Gespräch verlor fich indes, wie es bei folden Gelegenheiten zu gehen pflegt. in die vergangene Beit, und es fehlte nicht an bejahrten Bersonen, welche jener vor ber gegenwärtigen ben Borgug aaben, wenigstens in Absicht auf ein gewisses menschliches Intereffe und einer leibenschaftlichen Teilnahme, welche babei vorgewaltet. Bei Franz bes Ersten Krönung mar noch nicht alles so ausgemacht, wie gegenwärtig; ber Friede mar noch nicht abgeschlossen. Frankreich, Kur-Brandenburg und Rur-Bfalz widersetten sich der Wahl; die Truppen des fünftigen Raifers ftanden bei Beibelberg, mo er fein Sauptquar= tier hatte, und fast maren die von Aachen heraufkommenden Reichsinfignien von den Pfälzern weggenommen worden. Indessen unterhandelte man boch und nahm von beiben Seiten die Sache nicht aufs ftrenaste. Maria Theresia selbst. obaleich in gesegneten Umständen, kommt, um die endlich durchgesette Krönung ihres Gemahls in Berson zu sehen. Sie traf in Afchaffenburg ein und bestieg eine Sacht, um sich nach Frankfurt zu begeben. Frang, von Beibelberg aus, benkt seiner Gemahlin zu begegnen, aber er kommt zu spät, sie ist schon abgefahren. Ungefannt wirft er sich in einen kleinen Nachen, eilt ihr nach, erreicht ihr Schiff, und bas liebende Baar erfreut fich biefer überraschenden Zusammen= Das Märchen bavon verbreitet fich sogleich, und alle Welt nimmt teil an diesem gärtlichen, mit Kindern reich aefegneten Chepaar, bas feit feiner Berbindung fo ungertrennlich gewesen, daß sie schon einmal auf einer Reise von Wien nach Florenz zusammen an ber venezianischen Grenze Quarantane halten muffen. Daria Therefia wird in ber Stadt mit Bubel bewillfommt, fie betritt ben Gafthof jum Romischen Raifer, indeffen auf ber Bornheimer Beibe bas große Belt, jum Empfang ihres Gemahls, errichtet ift. Dort findet fich von ben geiftlichen Kurfürsten nur Mainz allein, von ben Abgeordneten ber weltlichen nur Cachfen, Bohmen und Sannover. Der Einzug beginnt, und was ihm an Bollständig= keit und Bracht abgeben mag, erfett reichlich bie Gegenwart einer schönen Frau. Gie fteht auf bem Balton bes moblgelegnen Saufes und begrüßt mit Bivatruf und Sande= flatschen ihren Gemahl: bas Bolt ftimmt ein, gum größten Enthufiasmus aufgeregt. Da bie Großen nun auch einmal Menschen find, so bentt fie ber Bürger, wenn er fie lieben will, als feinesaleichen; und bas fann er am füglichsten, wenn er fie als liebenbe Gatten, als gartliche Eltern, als anhängliche Geschwifter, als treue Freunde fich vorstellen barf. Man hatte bamals alles Gute gewünscht und prophezeit, und heute fah man es erfüllt an bem erftgebornen Sohne, bem jebermann wegen feiner ichonen Junglingsgeftalt geneigt war und auf ben die Welt bei ben hohen Gigenschaften, Die er anfündigte, die größten Soffnungen fette.

Wir hatten uns ganz in die Vergangenheit und Zukunft verloren, als einige hereintretende Freunde uns wieder in die Gegenwart zurückriefen. Sie waren von denen, die den Wert einer Neuigkeit einsehen und sich deswegen beeilen, sie zuerst zu verkündigen. Sie wußten auch einen schönen menschlichen Zug dieser hohen Personen zu erzählen, die wir soeben in dem größten Prunk vorbeiziehen gesehn. Es war nämlich veradredet worden, daß unterwegs, zwischen Heusenstamm und jenem großen Gezelte, Kaiser und König den Landgrasen von Darmstadt im Wald antressen sollten. Dieser alte, dem Grade sich nähernde Fürst wollte noch einmal den Herrn sehen, dem er in früherer Zeit sich gewidmet. Beide mochten sich jenes Tages erinnern, als der Landgraf das Dekret der Kursürsten, das Franzen zum Kaiser erwählte, nach Heibelberg überbrachte und die erhaltenen koftbaren Geschenke mit Beteurung einer unverbrüchlichen Anhänglichkeit erwiderte. Diese hohen Personen standen in einem Tannicht, und der Landgraf, vor Alter schwach, hielt sich an eine Fichte, um das Gespräch noch länger fortseten zu können, das von beiden Teilen nicht ohne Rührung geschah. Der Plat ward nachher auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute sind einigemal hingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alten, mit Erwägung des Neuen hingebracht, als der Zug abermals, jedoch abgekürzt und gedrängter, vor unsern Augen vorbeiwogte; und wir konnten das Einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Zukunft einprägen.

Bon dem Augenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: denn bis alle und jede, denen es zufommt und von denen es gefordert wird, den höchsten Häuptern ihre Aufwartung gemacht und sich einzeln denselben dargestellt hatten, war des Hin- und Widerziehens kein Ende, und man konnte den Hofstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen aanz beguem im einzelnen wiederholen.

Nun famen auch die Neichsinsignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Händeln sehlen möge, so mußten sie auf freiem Felde den halben Tag bis in die späte Nacht zudringen, wegen einer Territorials und Geleitsstreitigkeit zwischen Kur-Mainz und der Stadt. Die letzte gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien die and den Schlagbaum, und somit war die Sache für diesmal absaethan.

In diesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst. Zu Haufe gab es zu schreiben und zu kopieren; sehen wollte und sollte man alles, und so ging der März zu Ende, bessen zweite Hälfte für uns so festreich gewesen war. Bon dem, was zuletzt vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten sei, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Be-

lehrung versprochen. Der große Tag nahte heran: ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen wollte, als mas eigent= lich zu fagen fei; ich verarbeitete alles, mas mir unter bie Mugen und unter die Rangleifeber fam, nur geschwind zu biesem nächsten und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abends ziemlich fpat ihre Bohnung und that mir schon im voraus nicht wenig barauf zu gute, wie mein bies= maliger Bortrag noch viel beffer als ber erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns felbft, und andern burch uns, ein augenblicklicher Unlag mehr Freude als ber entschiebenfte Borfat nicht gewähren fann. Zwar fand ich ziemlich dieselbe Gesellschaft, allein es waren einige Unbekannte barunter. Gie fetten fich bin, ju fpielen; nur Greichen und ber jungere Better hielten fich zu mir und ber Schiefertafel. Das liebe Madden außerte gar annutig ihr Behagen, baf fie, als eine Frembe, am Bahltage für eine Bürgerin gegolten habe und ihr biefes einzige Schaufpiel zu teil geworden fei. Sie bantte mir aufs verbindlichfte, bag ich für fie zu forgen gewußt und ihr zeither burch Bulabes allerlei Einläffe mittels Billette, Anweifungen, Freunde und Fürfprache zu verschaffen bie Mufmertfamfeit gehabt.

Bon den Reichskleinodien hörte sie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Unmerfungen, als sie ersuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprobiert habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichkeiten des Krönungstages zusehen würde, und machte sie ausmerksam auf alles, was bevorstand und was besonders von ihrem Plate genau beobachtet werden konnte.

So vergaßen wir, an die Zeit zu benken; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicherweise den Hausschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aufsehen zu erregen, konnte ich nicht ins Haus. 3ch teilte ihr meine Berlegenheit mit. "Am Ende," saate sie.

"ist es das beste, die Gesellschaft bleibt beisammen." Die Bettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Nacht untersbringen sollte. Die Sache war bald entschieden; Gretchen ging, um Kaffee zu kochen, nachdem sie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingene Familienslampe mit Docht und Del versehen und angezündet hereinsgebracht hatte.

Der Raffee biente für einige Stunden gur Ermunterung; nach und nach aber ermattete bas Spiel; bas Befprach ging aus: die Mutter schlief im groken Sessel; die Fremben, pon ber Reise mube, nickten ba und bort, Pylades und seine Schöne faken in einer Ede. Sie hatte ihren Kopf auf feine Schulter gelegt und schlief; auch er machte nicht lange. Der jungere Better, gegen uns über am Schiefertische sitend, hatte feine Urme por sich über einander geschlagen und schlief mit aufliegendem Gefichte. Ich faß in ber Fenfterede hinter bem Tische und Gretchen neben mir. Bir unterhielten uns leise: aber endlich übermannte auch fie ber Schlaf, fie lehnte ihr Röpfchen an meine Schulter und mar gleich eingeschlummert. So faß ich nun allein, machend, in ber munberlichften Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu beruhigen mußte. Ich schlief ein, und als ich wieder ermachte, war es schon heller Taa. Gretchen stand vor bem Spiegel und rudte ihr Saubchen gurechte; fie mar liebensmurbiger als je und brudte mir, als ich schied, gar berglich bie Sanbe. Ich schlich durch einen Umweg nach unserm Hause: benn an ber Seite nach bem fleinen Sirscharaben zu hatte fich mein Bater in ber Mauer ein fleines Gudfenfter, nicht ohne Wiberfpruch bes Nachbarn, angelegt. Diefe Seite vermieben wir, wenn wir nach Sause kommend von ihm nicht bemerkt sein wollten. Meine Mutter, beren Bermittelung uns immer qu aute fam, hatte meine Abwefenheit bes Morgens beim Thee burch ein frühzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gefucht, und ich empfand also von bieser unschuldigen Nacht keine unangenehmen Folgen.

Ueberhaupt und im ganzen genommen, machte biese unendlich mannigsaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur sehr einsachen Sindruck. Ich hatte kein Interesse, als das Neußere der Gegenstände genau zu bemerken, kein Geschäft, als das mir mein Bater und Herr von Königsthal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Gang der Dinge gewahr ward. Ich hatte keine Neigung als zu Gretchen und keine andere Absicht, als nur alles recht gut zu sehen und zu sassen, um es mit ihr wiederholen und ihr erklären zu können. Ja, ich beschrieb oft, indem ein solcher Zug vorbeiging, diesen Zug halblaut vor mir selbst, um mich alles Einzelnen zu verssichen und dieser Ausmerksameit und Genauigkeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beisall und die Anerkennung der andern.

Zwar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt; aber teils hatte niemand Zeit, sich um andere zu bekümmern, und teils wissen auch Aeltere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüfen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonder-lich geschickt, mich den Leuten bequem darzustellen. Gewöhnlich erward ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß sein könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu sill und schien entweder zudringlich oder stöckig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen; und so wurde ich zwar für hoffnungsvoll gehalten, aber dabei für wunderlich erklärt.

Der Krönungstag brach endlich an, den 3. April 1764; bas Wetter war günftig und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehrern Berwandten und Freunden, in dem Römer selbst, in einer der obern Etagen, einen guten

Plat angewiesen, wo wir bas Gange vollfommen überseben tonnten. Mit bem frühften begaben wir uns an Ort und Stelle und beschauten nunmehr von oben, wie in ber Bogelperspektive, bie Anstalten, bie wir tags porher in naberen Augenschein genommen hatten. Da war ber neuerrichtete Springbrunnen mit zwei großen Rufen rechts und links, in welche ber Doppelabler auf bem Ständer weißen Wein huben und roten Wein bruben aus feinen zwei Schnabeln ausgießen follte. Aufgeschüttet zu einem Saufen lag bort ber Saber, bier ftand bie große Bretterhutte, in ber man ichon einige Tage ben gangen fetten Ochfen an einem ungeheuren Spiege bei Rohlenfeuer braten und ichmoren fah. Alle Bugange, Die vom Römer aus babin und von anderen Stragen nach bem Römer führen, waren zu beiben Seiten burch Schranken und Bachen gefichert. Der große Plat füllte fich nach und nach, und das Wogen und Drangen ward immer ftarfer und beweater, weil bie Menge womöglich immer nach ber Gegend hinftrebte, wo ein neuer Auftritt erschien und etwas Befonberes angefündigt murbe.

Bei alle bem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmglocke geläutet wurde, schien das ganze Bolk von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Ausmerksamskeit aller, die von oben herab den Platz übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Herren von Aachen und Nürnberg die Reichskleinodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schutzheiligtümer den ersten Platz im Wagen einzgenommen, und die Deputierten saßen vor ihnen in anständiger Berehrung auf dem Rücksit. Runmehr begeben sich die drei Kurfürsten in den Dom. Nach Ueberreichung der Insignien an Kur-Wainz werden Krone und Schwert sogleich nach dem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weiteren Anstalten und mancherlei Zeremoniell beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen sowie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl denken konnten.

Bor unfern Augen fuhren indeffen die Gefandten auf ben Römer, aus welchem-ber Balbachin von Unteroffizieren in bas faiferliche Quartier getragen wird. Sogleich besteigt ber Erbmarichall Graf von Pappenheim fein Pferd, ein fehr iconer ichlankgebildeter Berr, ben bie fpanische Tracht, bas reiche Wams, ber goldne Mantel, ber hohe Feberhut und bie geftrählten fliegenden Saare fehr mohl fleibeten. fest fich in Bewegung, und unter bem Geläute aller Gloden folgen ihm zu Pferbe bie Gefandten nach bem faiferlichen Quartier in noch größerer Bracht als am Bahltage. Dort hatte man auch fein mogen, wie man fich an biefen Tagen burchaus zu vervielfältigen wünschte. Wir erzählten einander indeffen, mas bort vorgehe. Run gieht ber Raifer feinen Sausornat an, fagten wir, eine neue Befleibung nach bem Mufter der alten farolingischen verfertigt. Die Erbämter erhalten die Reichsinfignien und feten fich bamit ju Pferbe. Der Raifer im Ornat, ber Römische Rönig im spanischen Sabit besteigen gleichfalls ihre Rosse, und indem biefes geschieht, hat fie uns ber vorausgeschrittene unendliche Bug bereits angemelbet.

Das Auge war schon ermübet burch die Menge der reich gekleideten Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich einherwandelnden Adel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erdämter und zuletzt unter dem reichgestickten, von zwölf Schöffen und Ratsherren getragenen Baldachin der Kaiser in romantischer Kleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht langsam auf prächtig geschmückten Pferden einherschwebten, war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht, durch eine Zaubersormel die Erscheinung nur einen Augenblick zu sessen; aber die Herrlichteit zog unaufhaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinswogende Bolk.

Run aber entstand ein neues Gebränge : benn es mußte ein anderer Zugang von bem Markte her nach ber Römer=

thure eröffnet und ein Bretterweg aufgebrückt werben, welchen ber aus bem Dom zuruckfehrende Zug beschreiten sollte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Zeremonien, welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches andere aufsgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwärtig zu sein.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unsern Plätzen eine frugale Mahlzeit: benn wir mußten an bem festlichsten Tage, ben wir erlebten, mit kalter Rüche vorlieb nehmen. Dagegen aber war ber beste und älteste Wein aus allen Familienkellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dies altertümliche Fest altertümlich seierten.

Auf bem Plate war jett das Sehenswürdigste die fertig gewordene und mit rotgelb- und weißem Tuch überlegte Brücke, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sitzend angestaunt, nun auch zu Fuße wandelnd bewundern; und sonderdar genug, auf das letzte freuten wir uns am meisten; denn uns deuchte diese Weise, sich darzustellen, so wie die natürlichste, so auch die würdigste.

Aeltere Personen, welche ber Krönung Franz des Ersten beigewohnt, erzählten: Maria Theresia, über die Maßen schön, habe jener Feierlichkeit an einem Balkonsenster des Hauses Frauenstein, gleich neben dem Römer, zugesehen. Als nun ihr Gemahl in der seltsamen Berkleidung aus dem Dome zurückgekommen und sich ihr so zu sagen als ein Gespenst Karls des Großen dargestellt, habe er wie zum Scherz beide Hände erhoben und ihr den Reichsapfel, den Zepter und die wundersamen Handschuh hingewiesen, worüber sie in ein unsendliches Lachen ausgebrochen; welches dem ganzen zuschauenden Bolke zur größten Freude und Erbauung gedient, indem es darin das gute und natürliche Ehgattenverhältnis des allershöchsten Baares der Christenheit mit Augen zu sehen geswürdiget worden. Als aber die Kaiserin, ihren Gemahl zu

begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Bivat zugerufen, sei der Enthusiasmus und der Jubel des Bolks aufs höchste gestiegen, so daß das Freudengeschrei aar kein Ende finden können.

Nun verkündigte der Glockenschall und nun die Vordersten des langen Zuges, welche über die bunte Brücke ganz sachte einherschritten, daß alles gethan sei. Die Ausmerksamkeit war größer denn je, der Zug deutlicher als vorher, besonders für und, da er jetzt gerade nach und zuging. Wir sahen ihn sowie den ganzen volkserfüllten Platz beinah im Grundriß. Nur zu sehr drängte sich am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erdämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kurfürsten, die sich anschlossen, die schöffen und Ratsherren, der goldgestickte Himmel, alles schien nur eine Masse zu sein, die nur von ein em Willen bewegt, prächtig harmonisch und soeben unter dem Geläute der Glocken aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges und entgegenstrahlte.

Eine politisch religiose Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne. Denn auch der einzelne vermag seine Verwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her ertönende Jubel verbreitete sich nun auch über den großen Platz, und ein ungestümes Bivat erscholl aus tausend und aber tausend Kehlen, und gewiß auch aus den Herzen. Denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorher war durch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weder die Brücke noch der Adler über dem Brunnen preisgegeben und also nicht vom Bolke wie sonst angetastet werden solle. Es geschah dies, um manches bei solchem Anstürmen unvermeidliche Unglück zu verhüten. Allein um doch einigermaßen dem Genius des Pöbels zu opsern, gingen eigens bestellte Personen hinter dem Zuge her, lösten das Tuch von der Brücke, wickelten es bahnenweise zusammen und warsen es in die Luft. Hiedurch entstand nun zwar kein Unglück, aber ein lächerliches Unheil: denn das Tuch entrollte sich in der Luft und bedeckte, wie es niedersiel, eine größere oder geringere Anzahl Menschen. Diesenigen nun, welche die Enden satten und solche an sich zogen, rissen alle die Mittleren zu Boden, umhüllten und ängstigten sie so lange, die sie sich durchgerissen oder der wechgeschnitten und jeder nach seiner Weise einen Zipfel dieses, durch die Fußtritte der Majestäten geheiligten Gewebes davongetragen hatte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gänge hinunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte, so vornehme als herrliche Masse heraufwallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathauses wohl besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Run stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewölbgängen zurückblieb, und ich konnte sie auf der dreimal gebrochnen Treppe von allen Seiten und zuletzt ganz in der Nähe betrachten.

Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Bater und Sohn waren wie Menächmen überein gekleidet. Des Kaisers Hausornat von purpurfarbner Seide, mit Perlen und Steinen reich geziert, sowie Krone, Zepter und Reichsapfel sielen wohl in die Augen: denn alles war neu daran und die Nachahmung des Altertums geschmackvoll. So bewegte er sich auch in seinem Anzuge ganz bequem, und sein treuherzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser und den Bater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den

ungeheuren Gewandstücken mit ben Kleinobien Karls des Großen, wie in einer Berkleidung, einher, so daß er selbst, von Zeit zu Zeit seinen Vater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte füttern müssen, stand wie ein übergreisendes Dach vom Kopf ab. Die Dalmatika, die Stola, so gut sie auch angepaßt und eingenäht worden, gewährte doch keineswegs ein vorteilhaftes Aussehen. Zepter und Reichsapsel sehten in Verwunderung; aber man konnte sich nicht leugnen, daß man lieber eine mächtige, dem Anzuge gewachsene Gestalt, um der günstigern Wirkung willen, damit bekleidet und ausgeschmückt gesehen hätte.

Raum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Plat, der, von andern bereits eingenommen, nur mit einiger Not mir wieder zu teil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenfter wieder Besitz nahm; benn bas Merkwürdiafte, mas öffentlich zu erblicken mar, follte eben vorgehen. Alles Bolf hatte fich gegen ben Römer zu gewendet, und ein abermaliges Bipat= schreien gab uns zu erfennen, bag Raifer und Konig an bem Balkonfenfter bes großen Saales in ihrem Ornate fich bem Bolfe zeigten. Aber fie follten nicht allein jum Schaufpiel bienen, fonbern vor ihren Mugen follte ein feltfames Schaufpiel vorgeben. Bor allen ichwang fich nun ber ichone ichlanke Erbmarichall auf fein Rog; er hatte bas Schwert abgelegt; in feiner Rechten hielt er ein filbernes gehenteltes Bemäß und ein Streichblech in ber Linken. Go ritt er in ben Schranken auf ben großen Saferhaufen gu, fprengte binein, ichopfte bas Gefäß übervoll, ftrich es ab und trug es mit großem Anftande wieder gurud. Der faiferliche Marftall war nun= mehr verforat. Der Erbfämmerer ritt fobann gleichfalls auf jene Gegend zu und brachte ein Sandbeden nebft Gieffaß und Sandquele gurud. Unterhaltender aber für die Buschauer war ber Erbtruchfeß, ber ein Stud von bem gebratnen Ochsen ju holen fam. Much er ritt mit einer filbernen Schuffel burch bie Schranken bis zu ber großen Bretterfüche und fam bald mit verbectem Gericht wieder hervor, um feinen Weg nach bem Römer zu nehmen. Die Reihe traf nun ben Erbichenten, ber zu bem Springbrunnen ritt und Wein holte. Go war nun auch die faiferliche Tafel bestellt, und aller Augen warteten auf ben Erbichatmeister, ber bas Gelb auswerfen follte. Much er bestieg ein schönes Rog, bem zu beiben Seiten bes Sattels anstatt ber Pistolenhalftern ein Baar prächtige, mit bem furpfälzischen Wappen gestickte Beutel befestigt hingen. Raum hatte er sich in Bewegung geset, als er in biese Taschen griff und rechts und links Bold- und Gilbermungen freigebig ausstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallner Regen gar luftig glangten. Taufend Sande gappelten augenblidlich in ber Sobe, um bie Gaben aufzufangen; faum aber waren die Müngen niedergefallen, fo muhlte die Maffe in fich felbft gegen ben Boben und rang gewaltig um bie Stude, welche zur Erbe mochten gefommen fein. Da nun biefe Bewegung von beiben Seiten fich immer wiederholte, wie ber Geber pormarts ritt, fo mar es für bie Ruschauer ein fehr beluftigender Unblid. Bum Schluffe ging es am allerlebhafteften ber, als er bie Beutel felbft auswarf und ein jeber noch biefen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majestäten hatten sich vom Balkon zurückgezogen, und nun sollte dem Pöbel abermals ein Opfer gebracht werden, der in solchen Fällen lieber die Gaben rauben als sie gelassen und dankbar empfangen will. In rohern und derberen Zeiten herrschte der Gebrauch, den Hafer, gleich nachdem der Erbemarschall das Teil weggenommen, den Springbrunnen, nachdem der Erbschenk, die Küche, nachdem der Erbstuchseß sein Umt verrichtet, auf der Stelle preiszugeben. Diesmal aber hielt man, um alles Unglück zu verhüten, so viel es sich thun ließ, Ordnung und Maß. Doch sielen die alten schabenfrohen Späße wieder vor, daß, wenn einer einen Sack Hafer auf-

224

gepact hatte, ber andere ihm ein Loch hineinschnitt, und mas bergleichen Artigkeiten mehr waren. Um ben gebratnen Ochsen aber wurde biesmal wie fonft ein ernfterer Rampf geführt. Man konnte fich benfelben nur in Daffe ftreitig machen. Zwei Innungen, Die Detger und Beinschröter, hatten fich hergebrachtermaßen wieder fo postiert, bag einer von beiben biefer ungeheure Braten zu teil werben mußte. Die Metger glaubten bas größte Recht an einen Ochsen zu haben, ben fie ungerstückt in die Rüche geliefert; Die Weinschröter bagegen machten Anspruch, weil die Ruche in ber Nahe ihres gunft= mäßigen Aufenthalts erbaut mar, und weil fie bas lette Dal obgefiegt hatten; wie benn aus bem vergitterten Giebelfenfter ihres Bunft- und Berfammlungshaufes bie Sorner jenes erbeuteten Stiers als Siegeszeichen bervorftarrend zu feben waren. Beibe gahlreichen Innungen hatten fehr fraftige und tüchtige Mitglieder; wer aber biesmal ben Sieg bavongetragen, ift mir nicht mehr erinnerlich.

Wie nun aber eine Feierlichkeit biefer Art mit etwas Gefährlichem und Schreckhaften schliegen foll, fo mar es wirklich ein fürchterlicher Augenblick, als die bretterne Rüche felbst preisgemacht wurde. Das Dach berselben wimmelte fogleich von Menschen, ohne bag man wußte, wie fie hinauf= gefommen; die Bretter wurden losgeriffen und herunter= gefturat, fo bag man, besonders in ber Ferne, benfen mußte. ein jebes werbe ein paar ber Zubringenben totschlagen. In einem Ru mar die Sutte abgebeckt, und einzelne Menschen hingen an Sparren und Balfen, um auch biefe aus ben Tugen zu reißen; ja mandje schwebten noch oben herum, als ichon unten bie Pfoften abgefägt waren, bas Gerippe bin= und wiberschwankte und jaben Ginfturg brobte. Barte Berfonen wandten die Augen hinweg, und jedermann erwartete fich ein großes Ungliid; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschäbigung, und alles war, obgleich heftig und gewalt= fam, boch glüdlich porübergegangen.

1

Rebermann mußte nun, daß Raifer und König aus bem Rabinett, wohin fie vom Balkon abgetreten, fich wieder hervorbegeben und in bem großen Römersagle speisen wurden. Man hatte die Anstalten bazu tags vorher bewundern können, und mein sehnlichster Wunsch war, heute wo möglich nur einen Blick hinein zu thun. Ich begab mich baher auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welcher die Thure des Saals gerade gegenüber fteht. Sier ftaunte ich nun die pornehmen Bersonen an, welche fich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Bierundvierzig Grafen, Die Speisen aus der Rüche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig gekleidet, so bak ber Kontraft ihres Anstandes mit ber Sandlung für einen Knaben mohl finnverwirrend fein konnte. Das Gebränge war nicht groß, boch wegen bes fleinen Raums merklich genug. Die Saalthur mar bewacht, indes gingen bie Befugten häufig aus und ein. Ich erblichte einen pfälzischen Sausoffizianten, ben ich anrebete, ob er mich nicht mit hinein= bringen könne. Er befann fich nicht lange, gab mir eins ber filbernen Gefäße, bie er eben trug, welches er um fo eber fonnte, als ich fauber gekleibet mar; und fo gelangte ich benn in bas Beiligtum. Das pfalgische Buffett ftand links, un= mittelbar an ber Thur, und mit einigen Schritten befand ich mich auf ber Erhöhung besselben hinter ben Schranken.

Am andern Ende des Saals, unmittelbar an den Fenstern, saßen auf Thronstusen erhöht, unter Baldachinen, Kaiser und König in ihren Ornaten; Krone und Zepter aber lagen auf goldnen Kissen rückwärts in einiger Entsernung. Die drei geistlichen Kurfürsten hatten, ihre Büssette hinter sich, auf einzelnen Estraden Platz genommen: Kur-Mainz den Majestäten gegenüber, Kur-Trier zur Rechten und Kur-Köln zur Linken. Dieser odere Teil des Saals war würdig und erstreulich anzusehen und erregte die Bemerkung, daß die Geistlichkeit sich so lange als möglich mit dem Herrscher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputzten, aber Goethe, werte. XX.

٠.

herrenleeren Buffette und Tische ber famtlichen weltlichen Rur= fürsten an bas Migverhältnis benten, welches zwischen ihnen und bem Reichsoberhaupt burch Jahrhunderte allmählich entftanden war. Die Gefandten berfelben hatten fich ichon ent= fernt, um in einem Seitengimmer gu fpeifen; und wenn ba= burch ber größte Teil bes Sagles ein gespenfterhaftes Unsehn befam, baß fo viele unfichtbare Gafte auf bas prächtigfte bedient wurden, fo war eine große unbesetzte Tafel in ber Mitte noch betrübter anzusehen: benn bier ftanben auch fo viele Couverte leer, weil alle bie, welche allenfalls ein Recht hatten, fich baran zu feten, anftanbshalber, um an bem größten Chrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, ausblieben, wenn fie fich auch bermalen in ber Stadt befanden.

Biele Betrachtungen anzustellen, erlaubten mir weber meine Jahre noch bas Gebrang ber Gegenwart. 3ch bemuhte mich, alles möglichft ins Muge zu faffen, und wie ber Rach= tifch aufgetragen wurde, ba bie Gefandten, um ihren Sof gu machen, wieder hereintraten, fuchte ich bas Freie und wußte mich bei auten Freunden in der Nachbarichaft nach dem heutigen Salbfaften wieder zu erquiden und zu ben Illuminationen bes Abends vorzubereiten.

Diesen glangenden Abend gebachte ich auf eine gemüt= liche Beije zu feiern : benn ich hatte mit Gretchen, mit Bylabes und ber Seinigen abgerebet, bag wir uns jur nächtigen Stunde irgendmo treffen wollten. Schon leuchtete bie Stadt an allen Eden und Enben, als ich meine Geliebten antraf. Ich reichte Gretchen ben Arm, wir zogen von einem Quartier gum anbern und befanden uns gufammen fehr glüdlich. Die Bettern maren anfangs auch bei ber Gefellschaft, verloren fich aber nachher unter ber Daffe bes Bolfs. Bor ben Saufern einiger Ge= fandten, wo man prächtige Illuminationen angebracht batte (bie furpfälgische zeichnete fich vorzüglich aus), war es fo hell, wie es am Tage nur fein fann. Um nicht erfannt gu werben, hatte ich mich einigermaßen vermummt, und Greichen fand es nicht übel. Wir bewunderten die verschiedenen glänzenden Darstellungen und die seenmäßigen Flammengebäude, womit immer ein Gesandter den andern zu überbieten gedacht hatte. Die Anstalt des Fürsten Esterhazy jedoch übertraf alle die übrigen. Unsere kleine Gesellschaft war von der Erssindung und Ausführung entzückt, und wir wollten eben das Einzelne recht genießen, als uns die Vettern wieder begegneten und von der herrlichen Erleuchtung sprachen, womit der brandenburgische Gesandte sein Quartier ausgeschmückt habe. Wir ließen uns nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Roßmarkte dis zum Saalhof zu machen, fanden aber, daß man uns auf eine frevle Weise zum besten gehabt hatte.

Der Saalhof ift nach bem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Bebäube, beffen nach ber Stadt gerichteter Teil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Kleine, weder in Form noch Gröke übereinstimmenbe, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesetzte Fenster, unsymmetrisch angebrachte Thore und Thuren, ein meist in Kramlaben vermandeltes Untergeschok bilben eine verworrene Aukenseite. die von niemand jemals betrachtet wird. hier war man nun der zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenhängenden Architektur gefolgt und hatte jedes Fenfter, jede Thur, jede Deffnung für fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Sause thun fann, wodurch aber hier Die schlechteste und miggebildetste aller Fassaben gang unglaub-Hatte man sich nun lich in das hellste Licht gesetzt wurde. hieran, wie etwa an ben Späßen bes Pagliasso ergött, obgleich nicht ohne Bedenklichfeiten, weil jedermann etwas Borfähliches barin erkennen mußte — wie man benn schon vorher über bas fonftige äußre Benehmen bes übrigens fehr geschätten Blotho gloffiert und, da man ihm nun einmal gewogen war, auch ben Schalf in ihm bewundert hatte, ber fich über alles Beremoniell wie fein König binguszuseten pflege: so ging man boch lieber in bas Esterhagnsche Feenreich wieder zurück.

Dieser hohe Botschafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier ganz übergangen und dafür die große Linden-Esplanade am Roßmarkt vorn mit einem fardig erleuchteten Portal, im Hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospekte verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Lichtpyramiden und Rugeln auf durchscheinenden Piedestalen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. An mehreren Orten verteilte man Brot und Würste unter das Bolk und ließ es an Wein nicht fehlen.

Sier gingen wir nun zu vieren an einander geschloffen höchst behaalich auf und ab, und ich an Gretchens Seite beuchte mir wirflich in jenen glüdlichen Gefilden Elnfiums ju manbeln, mo man bie friftallnen Gefage vom Baume bricht, die fich mit bem gewünschten Wein fogleich füllen, und wo man Früchte fcuttelt, bie fich in jebe beliebige Speife verwandeln. Gin foldes Bedürfnis fühlten wir benn gulett auch, und geleitet von Pylades, fanden wir ein gang artig eingerichtetes Speifehaus; und ba wir feine Bafte weiter antrafen, indem alles auf ben Strafen umbergog, ließen wir es uns um fo mohler fein und verbrachten ben größten Teil ber Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Reigung auf bas heiterfte und gludlichfte. Als ich Gretchen bis an ihre Thur begleitet hatte, fußte fie mich auf Die Stirn. Es war das erfte und lette Mal, daß fie mir biefe Gunft erwies: benn leiber follte ich fie nicht wiedersehen.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verstört und ängstlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte. — "Steh auf," sagte sie, "und mache dich auf etwas Unansgenehmes gefaßt. Es ist herausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besuchst und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Händel verwickelt hast. Der Bater ist außer sich, und wir

haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen dritten untersuchen will. Bleib auf deinem Zimmer und erwarte, was bevorsteht. Der Rat Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Later als von der Obrigkeit den Auftrag: denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr böse Wendung nehmen."

3ch fab wohl, daß man die Sache viel schlimmer nahm. als fie war; boch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Verhältnis entdeckt werden sollte. Der alte Messianische Freund trat endlich herein, die Thränen standen ihm in den Augen; er faßte mich beim Arm und fagte: "Es thut mir herzlich leib, bag ich in folder Angelegenheit zu Ihnen komme. Ich hatte nicht gebacht, baß Sie sich so weit verirren könnten. Aber was thut nicht schlechte Gesellschaft und bofes Beispiel; und fo kann ein junger unerfahrner Mensch Schritt vor Schritt bis zum Berbrechen geführt werden." — Ich bin mir keines Berbrechens bewußt, versette ich barauf, so wenig, als schlechte Gesell= schaft besucht zu haben. - "Es ist jett nicht von einer Berteibigung bie Rebe," fiel er mir ins Wort, "fonbern von einer Untersuchung und Ihrerseits von einem aufrichtigen Befenntnis." — Was verlangen Sie zu miffen? fagte ich ba= gegen. Er fette fich und jog ein Blatt hervor und fing ju fragen an: "Saben Sie nicht den N. N. Ihrem Grofvater als einen Klienten zu einer \*\*\* Stelle empfohlen?" 3ch ant= wortete: Ja. — "Wo haben Sie ihn kennen gelernt?" — Auf Spaziergängen. - "In welcher Gefellichaft?" - Ich ftutte: benn ich wollte nicht gern meine Freunde verraten. - "Das Verschweigen wird nichts helfen," fuhr er fort, "benn es ist alles ichon genugfam bekannt." — Was ift benn bekannt? fagte ich. - "Daß Ihnen biefer Menfch burch andere seinesaleichen ist vorgeführt worden und zwar durch \*\*\*. "hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte; welches ich bem Fragenden benn

auch sogleich erklärte. "Sie wollen," fuhr jener fort, "diese Menschen nicht kennen und haben doch mit ihnen öftre Zussammenkünfte gehabt!" — Auch nicht die geringste, versetzt ich; denn, wie gesagt, außer dem ersten kenne ich keinen und habe auch den niemals in einem Hause gesehen. — "Sind Sie nicht oft in der \*\*\* Straße gewesen?" — Niemals, verssetzt ich. Dies war nicht ganz der Wahrheit gemäß. Ich hatte Pylades einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur Hinterthüre hereinsgegangen und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir die Ausflucht erlauben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu sein.

Der gute Mann that noch mehr Fragen, Die ich alle verneinen konnte: benn es war mir von allebem, was er gu wiffen verlangte, nichts befannt. Endlich ichien er verbrieß= lich zu werben und fagte: "Sie belohnen mein Bertrauen und meinen guten Willen febr fchlecht; ich tomme, um Gie gu retten. Gie fonnen nicht leugnen, bag Gie für biefe Leute felbft ober für ihre Mitichulbigen Briefe verfaßt, Muffage ge= macht und fo zu ihren ichlechten Streichen behilflich gemefen. 3ch fomme, um Gie zu retten: benn es ift von nichts Geringerem als nachgemachten Sanbichriften, falichen Testamenten, untergeschobnen Schulbicheinen und ahnlichen Dingen bie Rebe. 3ch fomme nicht allein als Sausfreund; ich fomme im Namen und auf Befehl ber Obrigfeit, Die, in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Gie und einige andre Junglinge vericonen will, die gleich Ihnen ins Net gelockt worben." -Es war mir auffallend, bag unter ben Perfonen, bie er nannte, fich gerabe bie nicht fanden, mit benen ich Umgang gepflogen. Die Berhältniffe trafen nicht gusammen, aber fie berührten fich, und ich fonnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde ju schonen. Allein ber wadre Mann ward immer bringenber. 3ch fonnte nicht leugnen, daß ich manche Rachte fpat nach Saufe gefommen war, bag ich mir einen Sausichlüffel qu verschaffen gewußt, daß ich mit Personen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Lustorten inehr als einmal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die Sache verwickelt seien; genug: alles schien entdeckt bis auf die Namen. Dies gab mir Mut, standhaft im Schweigen zu sein. — "Lassen Sie mich," sagte der brave Freund, "nicht von Ihnen weggehen. Die Sache leidet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein andrer kommen, der Ihnen nicht so viel Spielraum läßt. Verschlimmern Sie die ohnehin böse Sache nicht durch Ihre Hartnäckigkeit."

Nun ftellte ich mir die guten Bettern, und Gretchen befonders, recht lebhaft vor; ich fah fie gefangen, verhört, be= straft, geschmäht, und mir fuhr wie ein Blit durch die Seele, baß die Bettern benn boch, ob fie gleich gegen mich alle Recht= lichfeit beobachtet, sich in so bose Sandel fonnten eingelassen haben, wenigstens der älteste, der mir niemals recht gefallen wollte, ber immer später nach Sause fam und wenig Seiteres zu erzählen mußte. Roch immer hielt ich mein Bekenntnis jurud. - Ich bin mir, fagte ich, perfonlich nichts Bofes bewußt und fann von ber Seite gang ruhig fein; aber es ware nicht unmöglich, daß diejenigen, mit benen ich umgegangen bin, fich einer verwegnen ober gesetwidrigen Sandlung schuldig gemacht hatten. Man mag fie fuchen, man mag fie finden, fie überführen und bestrafen, ich habe mir bisher nichts vorzuwerfen und will auch gegen die nichts verschulben, die fich freundlich und gut gegen mich benommen haben. — Er liek mich nicht ausreben, sondern rief mit einiger Bewegung: "Sa. man wird fie finden. In drei Saufern tamen biefe Bofewichter zusammen. (Er nannte die Straßen, er bezeichnete die Bäuser, und zum Unglud befand fich auch das darunter, wohin ich zu gehen pflegte.) Das erfte Nest ist schon ausgehoben," fuhr er fort, "und in diesem Augenblick werden es die beiden andern. In wenig Stunden wird alles im Klaren sein. Entziehen Sie sich durch ein redliches Bekenntnis einer gerichtlichen Unterfuchung, einer Konfrontation, und wie die garstigen Dinge alle heißen." — Das Haus war genannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles Schweigen für unnüß; ja bei der Unschuld unfrer Zusammenkünfte konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nützlich zu sein. — Setzen Sie sich, rief ich aus und holte ihn von der Thür zurück: ich will Ihnen alles erzählen und zugleich mir und Ihnen das Herz erleichtern; nur das eine bitte ich, von nun an keine Zweifel in meine Wahrhaftigkeit.

3ch erzählte nun bem Freunde ben gangen Bergang ber Cache, anfangs ruhig und gefaßt; boch je mehr ich mir bie Berfonen, Begenftanbe, Begebenheiten ins Gebachtnis rief und vergegenwärtigte und so manche unschuldige Freude, so manchen beitern Genuß gleichsam por einem Kriminalgericht beponieren follte, befto mehr muchs bie fcmerglichfte Empfinbung, so bag ich gulegt in Thranen ausbrach und mich einer unbandigen Leibenschaft überließ. Der Sausfreund, welcher hoffte, bag eben jest bas rechte Beheimnis auf bem Beae fein möchte, fich zu offenbaren (benn er hielt meinen Schmerz für ein Symptom, bag ich im Begriff ftebe, mit Wiberwillen ein Ungeheures zu bekennen), suchte mich, ba ihm an ber Entbedung alles gelegen war, aufs beste zu beruhigen; welches ihm zwar nur zum Teil gelang, aber boch in fofern, baß ich meine Geschichte notbürftig ausergablen fonnte. Er war, obgleich zufrieden über bie Unschuld ber Vorgänge, boch noch einigermaßen zweifelhaft und erließ neue Fragen an mich, bie mich abermals aufregten und in Schmerz und But versetten. Ich versicherte endlich, bag ich nichts weiter gu fagen habe und wohl wiffe, bag ich nichts zu fürchten brauche: benn ich fei unschuldig, von gutem Saufe und wohl empfohlen: aber jene fonnten eben fo unschulbig fein, ohne bag man fie bafür anerkenne ober fonft begünftige. Ich erffarte gugleich, baß, wenn man jene nicht wie mich schonen, ihren Thorheiten nachsehen und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im minbesten hart und unrecht geschehe, so würde ich mir ein

Leids anthun, und baran solle mich niemand hindern. Auch hierüber suchte mich der Freund zu beruhigen; aber ich traute ihm nicht und war, als er mich zulett verließ, in der entssetzlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Borwürfe, die Sache erzählt und alle die Verhältnisse and Licht gebracht zu haben. Ich sah vorauß, daß man die kindlichen Handlungen, die jugendlichen Neigungen und Vertraulichkeiten ganz anders außlegen würde, und daß ich vielleicht den guten Phlades mit in diesen Handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte. Alle diese Vorstellungen drängten sich lebhaft hinter einander vor meiner Seele, schärften und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helsen wußte, mich die Länge lang auf die Erde warf und den Fußboden mit meinen Thränen benetzte.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebarbe erschraf und alles mögliche that, mich aufzurichten. Gie erzählte mir, bag eine Magistratsperson unten beim Bater die Rückfunft bes hausfreundes erwartet, und nachdem fie fich eine Zeit lang eingeschlossen gehalten, seien die beiden Herren weggegangen und hätten unter einander sehr zufrieden, ja mit Lachen geredet. und fie glaube die Worte verftanden zu haben: Es ist recht gut, die Sache hat nichts zu bebeuten. - "Freilich," fuhr ich auf, "hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für uns: benn ich habe nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, fo wurde man mir durchzuhelfen wiffen; aber jene, jene," rief ich aus, "wer wird ihnen beistehn!" -- Meine Schwester suchte mich umftandlich mit bem Argumente zu tröften, baß, wenn man die Vornehmeren retten wolle, man auch über die Fehler ber Geringern einen Schleier werfen muffe. Das alles half nichts. Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieber meinem Schmerz überließ und sowohl die Bilber meiner Neigung und Leibenschaft als auch bes gegenwärtigen und möglichen Unglücks immer wechselsweise hervorrief. Ich er=

zählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück und ließ es besonders daran nicht fehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der Sausfreund hatte mir geboten, auf meinem Zimmer gu bleiben und mit niemand mein Geschäft gu pflegen, außer ben Unfrigen. Es war mir gang recht, benn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Beit zu Beit und ermangelten nicht, mir mit allerlei autem Troft auf bas fraftiafte beigufteben; ja, fie famen fogar ichon ben zweiten Tag, im Namen bes nun beffer unterrich= teten Baters mir eine völlige Umneftie angubieten, Die ich zwar bankbar annahm, allein ben Untrag, bag ich mit ihm ausgeben und die Reichsinfignien, welche man nunmehr ben Reugierigen vorzeigte, beschauen follte, hartnädig ablehnte und versicherte, bag ich weber von ber Belt noch von bem Römischen Reiche etwas weiter wiffen wolle, bis mir bekannt geworben, wie jener verbriefliche Sanbel, ber für mich weiter feine Folgen haben murbe, für meine armen Befannten ausgegangen. Sie wußten hierüber felbst nichts ju fagen und ließen mich allein. Doch machte man bie folgenden Tage noch einige Berfuche, mich aus bem Saufe und zur Teilnahme an ben öffentlichen Feierlichfeiten zu bewegen. Bergebens! weber ber große Galatag, noch mas bei Gelegenheit fo vieler Standeserhöhungen vorfiel, noch bie öffentliche Tafel bes Raifers und Rönigs, nichts konnte mich rühren. Der Rurfürft von ber Pfalz mochte fommen, um ben beiben Daje: stäten aufzuwarten, biese mochten bie Rurfürsten besuchen, man mochte zur letten furfürftlichen Gigung gufammenfahren, um die rückftandigen Buntte zu erledigen und ben Rurverein zu erneuern, nichts konnte mich aus meiner leibenschaftlichen Einsamkeit hervorrufen. Ich ließ am Dantfeste Die Bloden läuten, ben Raifer fich in die Rapuzinerfirche begeben, Die Rurfürften und ben Raifer abreifen, ohne beshalb einen Schritt von meinem Zimmer zu thun. Das lette Ranonieren,

so unmäßig es auch sein mochte, regte mich nicht auf, und wie ber Bulverbampf sich verzog und ber Schall verhallte, so war auch alle diese Herrlichkeit vor meiner Seele wegsgeschwunden.

3ch empfand nun feine Bufriedenheit, als im Wiederfäuen meines Elends und in ber taufendfachen imaginären Bervielfältigung besielben. Meine gange Erfindungsgabe. meine Poefie und Rhetorik hatten sich auf diesen kranken Kleck geworfen und brohten, gerade burch biefe Lebensgewalt, Leib und Seele in eine unheilbare Rrantheit zu verwickeln. biesem traurigen Zustande kam mir nichts mehr wünschens: wert, nichts begehrenswert mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Verlangen, zu wiffen, wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, mas fich bei näherer Untersuchung ergeben, in wiefern sie mit in jene Verbrechen verwickelt ober unschuldig möchten erfunden sein. Auch bies malte ich mir auf bas mannigfaltigste umständlich aus und ließ es nicht fehlen, fie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald wünschte ich mich von biefer Ungewißheit befreit zu sehen und schrieb heftig brobende Briefe an den Hausfreund, daß er mir ben weitern Gang ber Sache nicht vorenthalten folle. Bald gerrif ich fie wieder, aus Furcht. mein Unglud recht beutlich zu erfahren und bes phantaftischen Troftes zu entbehren, mit bem ich mich bis jest wechselsweise gequält und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermattung, so daß ich mich zuletzt glücklich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher Heftigkeit eintrat, wobei man den Arzt zu Hilfe rusen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu beruhigen. Man glaubte es im allgemeinen thun zu können, indem man mir heilig verssicherte, daß alle in jene Schuld mehr oder weniger Verwickelte mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde, so gut wie ganz schuldloß, mit einem leichten

Berweise entlassen worben, und daß Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Heimat gezogen sei. Mit dem letztern zauderte man am längsten, und ich nahm es auch nicht zum besten auf: denn ich konnte darin keine freiwillige Abreise, sondern nur eine schmähliche Berbannung entdecken. Mein körperlicher und geistiger Zustand verbesserte sich dadurch nicht: die Not ging nun erst recht an, und ich hatte Zeit genug, mir den seltsamsten Koman von traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen Katastrophe selbstquälerisch auszumalen.

## Bweiter Teil.

Was man in ber Jugend wünscht, bat man im Alter bie Fulle.

## Sechftes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu befördern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Aerger
gesellte sich noch zu meinen übrigen Empfindungen: denn ich
bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht
leicht etwas Versiegeltes zustellte, ohne darauf acht zu haben,
was es für Wirfungen hervordringe, ob ich es geheim hielt,
oder ob ich es offen hinlegte; und was dergleichen mehr war.
Ich vermutete daher, daß Pylades, ein Vetter, oder wohl gar
Gretchen selbst den Versuch möchte gemacht haben, mir zu
schreiben, um Nachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war
nun erst recht verdrießlich neben meiner Bekümmernis und
hatte wieder neue Gelegenheit, meine Vermutungen zu üben
und mich in die seltsamsten Verknüpfungen zu verirren.

Es bauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besonbern Aufseher. Glücklicherweise war es ein Mann, ben

ich liebte und ichatte; er hatte eine Hofmeisterstelle in einem befreundeten Saufe bekleidet, sein bisheriger Rögling mar allein auf die Akademie gegangen. Er besuchte mich öfters in meiner trauriaen Lage, und man fand zulett nichts natürlicher, als ihm ein Zimmer neben bem meinigen einzuräumen, ba er mich benn beschäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Auge behalten follte. Weil ich ihn jedoch von Bergen schätte und ihm auch früher aar manches, nur nicht bie Neigung zu Gretchen, vertraut hatte, fo beschloft ich um fo mehr, gang offen und gerabe gegen ihn zu fein, als es mir unerträglich war, mit jemand täglich zu leben und auf einem unsicheren, gesvannten Kuk mit ihm zu stehen. Ich säumte baber nicht lange, fprach ihm von ber Sache, erquickte mich in Erzählung und Wiederholung ber fleinsten Umftande meines vergangenen Glücks und erreichte baburch fo viel, bag er als ein verständiger Mann einsah, es fei beffer, mich mit bem Ausgang ber Geschichte befannt zu machen, und zwar im einzelnen und besonderen, damit ich flar über bas Gange würde und man mir mit Ernst und Gifer zureben könne, bak ich mich faffen, bas Bergangene hinter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Zuerst vertraute er mir, mer bie andern jungen Leute von Stande gewesen, Die sich an= fangs zu verwegenen Mustififationen, bann zu vollenhaften Bolizeiverbrechen, ferner zu luftigen Geloschneibereien und anderen folden verfänglichen Dingen hatten verleiten laffen. Es mar baburch wirklich eine kleine Berschwörung entstanden. zu ber sich gemissenlose Menschen gesellten, durch Verfälschung von Lavieren, Nachbildung von Unterschriften manches Strafmurbige begingen und noch Strafmurbigeres vorbereiteten. Die Bettern, nach benen ich zulett ungebulbig fragte, maren gang unschulbig, nur im allgemeinsten mit jenen andern befannt, feinesweas aber vereiniat befunden worden. Klient, burch beffen Empfehlung an ben Grofvater man mir eigentlich auf die Spur gefommen, mar einer ber Schlimmften

238

und bewarb fich um jenes Umt hauptfächlich, um gewiffe Bubenftücke unternehmen ober bebeden zu fonnen. Rach allem biesem konnte ich mich gulett nicht halten und fragte, mas aus Gretchen geworben fei, ju ber ich ein für allemal bie größte Reigung befannte. Dein Freund ichuttelte ben Ropf und lächelte. "Beruhigen Gie fich," verfette er: "biefes Mädchen ift fehr wohl bestanden und hat ein herrliches Zeugnis bavon getragen. Man konnte nichts als Gutes und Liebes an ihr finden; die Berren Eraminatoren felbft murben ihr gewogen und haben ihr bie Entfernung aus ber Stadt, Die fie wünschte, nicht verfagen können. Auch bas, was fie in Rücksicht auf Sie, mein Freund, befannt hat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Ausfage in ben geheimen Aften felbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen." Die Unterschrift! rief ich aus, die mich so glücklich und so unglücklich macht. Was hat sie benn befannt? was hat fie unterschrieben? Der Freund gauberte, ju antworten; aber die Beiterfeit feines Gefichts zeigte mir an, bag er nichts Befährliches verberge. "Wenn Gie's benn miffen wollen," verfette er endlich, "als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr die Rebe war, fagte fie gang freimutig: ich fann es nicht leugnen, bag ich ihn oft und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet, und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwester= lich. In manchen Fällen habe ich ihn gut beraten, und an= ftatt ihn zu einer zweideutigen Sandlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an mutwilligen Streichen teilzunehmen, Die ihm hatten Berbruß bringen tonnen."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Hofmeisterin reden zu lassen; ich hörte ihm aber schon lange nicht mehr zu: denn daß sie mich für ein Kind zu den Aften erflärt, nahm ich ganz entsehlich übel und glaubte mich auf einmal von aller Leidenschaft für sie geheilt; ja, ich versicherte hastig meinen Freund, daß nun alles abgethan sei! Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr;

boch konnte ich die bose Gewohnheit nicht lassen, an sie zu benken, mir ihre Gestalt, ihr Wefen, ihr Betragen ju vergegenwärtigen, bas mir benn nun freilich jest in einem gang anderen Lichte erschien. Ich fand es unerträglich, daß ein Mädchen, höchstens ein paar Sahre älter als ich, mich für ein Kind halten follte, ber ich boch für einen ganz gescheiten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Nun fam mir ibr kaltes. abstokendes Wesen, das mich sonft so angereizt hatte, gang widerlich vor; die Familiaritäten, die fie fich gegen mich erlaubte, mir aber zu erwidern nicht gestattete, waren mir gang verhakt. Das alles märe jedoch noch aut gewesen, wenn ich sie nicht wegen des Unterschreibens jener poetischen Liebes= epistel, wodurch sie mir benn boch eine formliche Reigung erflärte, für eine verschmitte und selbstsüchtige Rokette zu halten berechtigt gewesen wäre. Much maskiert gur Busmacherin fam fie mir nicht mehr so unschuldig vor, und ich kehrte diese ärgerlichen Betrachtungen so lange bei mir bin und wiber, bis ich ihr alle liebenswürdigen Gigenschaften sämtlich abgestreift Dem Verstande nach mar ich überzeugt und glaubte fie perwerfen zu muffen; nur ihr Bild! ihr Bild ftrafte mich Lügen, fo oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschah.

Indessen war benn boch dieser Pfeil mit seinen Wibershafen aus dem Herzen gerissen, und es fragte sich, wie man der inneren jugendlichen Heilfraft zu Hilfe käme? Ich ermannte mich wirklich, und das erste, was sogleich abgethan wurde, war das Weinen und Rasen, welches ich nun für höchst kindisch ansah. Ein großer Schritt zur Besserung! Denn ich hatte oft halbe Nächte durch mich mit dem größten Ungestüm diesen Schnerzen überlassen, so daß es durch Thränen und Schluchzen zuletzt dahin kam, daß ich kaum mehr schlingen konnte und der Genuß von Speise und Trank mir schwerzlich ward, auch die so nah verwandte Brust zu leiden schien. Der Berdruß, den ich über jene Entdeckung immersort empfand,

ließ mich jede Weichlichkeit verbannen; ich fand es schrecklich, baß ich um eines Mädchens willen Schlaf und Ruhe und Gessundheit aufgeopfert hatte, die sich darin gefiel, mich als einen Säugling zu betrachten und sich höchst ammenhaft weise gegen mich zu bünken.

Diese frankenden Vorstellungen maren, wie ich mich leicht überzeugte, nur burch Thätigkeit ju verbannen; aber mas follte ich ergreifen? Ich hatte in gar vielen Dingen freilich manches nachzuholen und mich in mehr als einem Sinne auf Die Afabemie porzubereiten, Die ich nun beziehen follte; aber nichts wollte mir ichmeden noch gelingen. Bar manches erfcbien mir befannt und trivial; ju mehrerer Begrundung fand ich weber eigne Kraft noch äußere Belegenheit und ließ mich baber burch bie Liebhaberei meines braven Stubennachbarn ju einem Stubium bewegen, bas mir gang neu und fremb war und für lange Zeit ein weites Feld von Renntniffen und Betrachtungen barbot. Mein Freund fing nämlich an, mich mit ben philosophischen Geheimniffen bekannt zu machen. Er hatte unter Daries in Jena ftubiert und, als ein fehr wohlgeordneter Kopf, ben Zusammenhang jener Lehre icharf gefakt, und so suchte er sie auch mir beizubringen. Aber leiber wollten diese Dinge in meinem Gehirn auf eine folche Weise nicht ausammenhängen. Ich that Fragen, die er später zu beantworten, ich machte Forderungen, die er fünftig zu befriedigen versprach. Unsere wichtigste Differeng mar jedoch biese, bak ich behauptete, eine abgesonderte Philosophie sei nicht nötig, indem fie ichon in ber Religion und Poefie vollkommen enthalten sei. Dieses wollte er nun keineswegs gelten laffen, fondern fuchte mir vielmehr zu beweifen, baf erst biese burch jene begründet werden müßten; welches ich hartnäckig leugnete und im Fortgange unserer Unterhaltung bei jebem Schritt Argumente für meine Meinung fand. Denn ba in ber Boesie ein gemisser Glaube an bas Unmögliche, in ber Religion ein eben folder Glaube an das Unergründliche ftatt:

Finden muß, so schienen mir die Philosophen in einer sehr tiblen Lage zu fein, die auf ihrem Felde beides beweisen und erklaren wollten; wie fich benn auch aus ber Geschichte ber Philosophie fehr geschwind barthun ließ, bag immer einer einen andern Grund fuchte, als ber andre, und ber Sfeptifer aulett alles für grund: und bodenloß ansprach.

Eben biefe Geschichte ber Philosophie jedoch, bie mein Freund mit mir zu treiben fich genötigt fah, weil ich bem bogmatischen Vortrag gar nichts abgewinnen konnte, unterhielt mich fehr, aber nur in bem Sinne, bag mir eine Lehre, eine Meinung so aut wie die andre vorkam, in sofern ich nämlich in bieselbe einzudringen fähig mar. Un ben ältesten Männern und Schulen gefiel mir am beften, daß Poefie, Religion und Philosophie gang in eins zusammenfielen, und ich behauptete jene meine erste Deinung nur um besto lebhafter, als mir bas Buch Siob, bas Hohelied und die Sprichwörter Salomonis eben fo aut als die orphischen und hefiobischen Gefänge bafür ein gultiges Zeugnis abzulegen schienen. Mein Freund hatte ben fleinen Bruder jum Grunde feines Bortrags gelegt, und je weiter wir vorwärts kamen, je weniger wußte ich baraus zu machen. Was die ersten ariechischen Philosophen wollten, konnte mir nicht beutlich werben. Sofrates galt mir für einen trefflichen weisen Mann, ber wohl im Leben und Tob fich mit Chrifto vergleichen laffe. Seine Schüler bingegen schienen mir große Aehnlichkeit mit ben Aposteln ju haben, die fich nach bes Meisters Tobe fogleich entzweiten und offenbar jeber nur eine beschränkte Sinnegart für bas Rechte erkannte. Weber bie Scharfe bes Ariftoteles, noch bie Rulle bes Plato fruchteten bei mir im minbeften. Bu ben Stoifern bingegen batte ich schon früher einige Neigung gefakt und ichaffte nun ben Epictet herbei, ben ich mit vieler Teilnahme ftudierte. Dein Freund ließ mich ungern in biefer Einseitigkeit hingehen, von ber er mich nicht abzuziehen vermochte: benn ungeachtet seiner mannigfaltigen Studien mußte

er boch die Hauptfrage nicht ins Enge zu bringen. Er hätte mir nur sagen dürsen, daß es im Leben bloß aufs Thun anstomme, das Genießen und Leiden finde sich von selbst. Insbessen darf man die Jugend nur gewähren lassen; nicht sehr lange haftet sie an falschen Maximen; das Leben reißt oder lockt sie bald davon wieder los.

Die Jahrszeit war schön geworben, wir gingen oft zusammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umherliegen. Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl sein: denn ich sah noch die Gespenster der Bettern überall und fürchtete, bald da bald dort einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgültigsten Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glückseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umherzusgehen und in dem größten Gewühle an keinen Beobachter zu denken. Zeht sing der hypochondrische Dünkel an, mich zu quälen, als erregte ich die Ausmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blicke auf mein Wesen gerichtet, es sestzuhalten, zu unterssuchen und zu tadeln.

Ich zog daher meinen Freund in die Wälber, und indem ich die einförmigen Fichten floh, sucht' ich jene schönen belaubten Haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umsange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Waldes hatte ich mir einen ernsten Platz ausgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen, beschatteten Raum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Verdienst der alten Stämme nur desto bemerkdarer. Rings an diesen freien Kreis schlossen sich die dichtesten Gebüsche, aus denen bemooste Felsen mächtig und würdig hervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Fall verschafften.

Raum hatte ich meinen Freund, ber fich lieber in freier Lanbschaft am Strom unter Menschen befand, hieher genötiget,

als er mich scherzend versicherte, ich erweise mich wie ein wahrer Deutscher. Umständlich erzählte er mir aus bem Tacitus. wie fich unfere Urväter an ben Gefühlen beanuat, welche uns bie Natur in folden Ginfamkeiten mit ungefünstelter Bauart so herrlich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange bavon er= zählt, als ich ausrief: D! warum lieat dieser köstliche Plat nicht in tiefer Wildnis, warum burfen wir nicht einen Raun umher führen, ihn und uns zu heiligen und von ber Welt abzusonbern! Bewift, es ist feine schönere Gottesverehrung als die, ju der man kein Bild bedarf, die blok aus bem Bechselgespräch mit ber Natur in unserem Busen entspringt! -Was ich bamals fühlte, ift mir noch gegenwärtig; was ich fagte, mußte ich nicht wieder zu finden. Go viel ift aber gewiß, daß die unbestimmten, sich weit ausbehnenden Gefühle ber Rugend und ungebildeter Bölfer allein zum Erhabenen geeignet sind, das, wenn es durch äußere Dinge in uns erregt werben foll, formlos, ober zu unfaklichen Formen gebildet, uns mit einer Größe umgeben muß, ber wir nicht gewachsen sind.

Eine solche Stimmung ber Seele empfinden mehr oder weniger alle Menschen, sowie sie dieses edle Bedürsnis auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Ershabene von Dämmerung und Nacht, wo sich die Gestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so muß es auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu flüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unssterdlich und unverwüstlich sind.

Die kurzen Augenblicke solcher Genüsse verkürzte mir noch mein denkender Freund; aber ganz umsonst versuchte ich, wenn ich heraus an die Welt trat, in der lichten und mageren Umgebung ein solches Gefühl bei mir wieder zu erregen; ja, kaum die Erinnerung davon vermochte ich zu erhalten. Mein Herz war jedoch zu verwöhnt, als daß es sich hätte beruhigen können: es hatte geliebt, der Gegenstand war ihm entrissen; es hatte gelebt, und das Leben war ihm verkümmert. Ein Freund, der es zu deutlich merken läßt, daß er an euch zu bilden gedenkt, erregt kein Behagen; indessen eine Frau, die euch bildet, indem sie euch zu verwöhnen scheint, wie ein himmlisches, freudedringendes Wesen angebetet wird. Aber jene Gestalt, an der sich der Begriff des Schönen mir hervorzthat, war in die Ferne weggeschwunden; sie besuchte mich oft unter den Schatten meiner Sichen, aber ich konnte sie nicht festhalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas Nehn-liches in der Weite zu suchen.

3ch hatte meinen Freund und Auffeher unvermerkt gewöhnt, ja genötigt, mich allein zu laffen; benn felbft in meinem heiligen Balbe thaten mir jene unbestimmten, riefenhaften Gefühle nicht genug. Das Auge war vor allen anderen bas Organ, womit ich bie Welt faßte. Ich hatte von Rindheit auf zwischen Malern gelebt und mich gewöhnt, Die Gegen= ftanbe, wie fie, in Bezug auf bie Runft anzusehen. Jest, ba ich mir felbst und ber Ginsamfeit überlaffen mar, trat biefe Gabe, halb natürlich, halb erworben, hervor; wo ich hinfah, erblidte ich ein Bild, und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing an, auf die ungeschicktefte Beife nach ber Natur zu zeichnen. Es fehlte mir bierzu nichts weniger als alles; boch blieb ich hartnädig baran, ohne irgend ein technisches Mittel, bas herrlichste nachbilben zu wollen, was fich meinen Augen barftellte. Ich gewann freilich baburch eine große Aufmertfamteit auf bie Gegenftanbe, aber ich faßte fie nur im gangen, in fofern fie Birfung thaten; und fo wenig mich bie Natur zu einem beffriptiven Dichter bestimmt hatte, eben so wenig wollte fie mir bie Fähigfeit eines Beichners fürs Einzelne verleihen. Da jedoch nur bies allein bie Art war, die mir übrig blieb, mich zu äußern, so hing ich mit eben fo viel Sartnäckigfeit, ja mit Trubfinn baran, bak

ich immer eifriger meine Arbeiten fortsetze, je weniger ich etwas babei herauskommen sah.

Leugnen will ich jedoch nicht, daß fich eine gewiffe Schelmerei mit einmischte: benn ich hatte bemerkt, daß, wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an bessen mächtig gefrümmte Burgeln fich wohlbeleuchtete Farnfräuter anschmieg= ten, pon blinkenden Graflichtern begleitet, mir ju einem qualreichen Studium ausgesucht hatte, mein Freund, ber aus Erfahrung mußte, baf unter einer Stunde ba nicht logzufommen fei, fich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche ein anderes gefälliges Blätchen zu suchen. Run ftorte mich nichts. meiner Liebhaberei nachzuhängen, bie um besto emfiger mar. als mir meine Blätter baburch lieb wurden, baf ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl bas zu sehen, mas barauf ftand, als basjenige, mas ich ju jeber Zeit und Stunde babei gebacht hatte. So können uns Kräuter und Blumen ber gemeinsten Art ein liebes Tagebuch bilben, weil nichts, mas bie Erinnerung eines glücklichen Moments zurückruft, unbebeutend sein kann: und noch jest murbe es mir schwer fallen. manches bergleichen, mas mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als wertlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten versett, beren ich mich zwar mit Wehmut. boch nicht ungern erinnere.

Wenn aber solche Blätter irgend ein Interesse an und für sich haben könnten, so wären sie diesen Borzug der Teilsnahme und Ausmerksamkeit meines Baters schuldig. Dieser, durch meinen Ausseher benachrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Zustand sinde und besonders mich leidensschaftlich auf das Zeichnen nach der Natur gewendet habe, war damit gar wohl zusrieden, teils weil Er selbst sehr viel auf Zeichnung und Malerei hielt, teils weil Gevatter Seekat ihm einigemal gesagt hatte, es sei schade, daß ich nicht zum Maler bestimmt sei. Allein hier kamen die Eigenheiten des Baters und Sohns wieder zum Konsslitt: denn es war mir

faft unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes, weißes, völlig reines Bapier zu gebrauchen; graue, veraltete, ja ichon von einer Geite befchriebene Blatter reigten mich am meiften, eben als wenn meine Unfähigfeit fich vor bem Brufftein eines weißen Grundes gefürchtet hatte. Go war auch feine Zeichnung gang ausgefüllt; und wie hatte ich benn ein Ganges leiften follen, bas ich wohl mit Mugen fah, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, bas ich zwar fannte, aber bem zu folgen ich weber Fertigfeit noch Gebuld hatte! Wirklich war auch in biefem Bunfte die Babagogif meines Baters ju bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Berfuchen und gog Linien um jebe unvollfommene Sfigge: er wollte mich baburch gur Bollftandigfeit und Ausführlichfeit nötigen; Die unregelmäßigen Blätter schnitt er gurechte und machte bamit ben Anfang ju einer Cammlung, in ber er fich bereinft ber Fortschritte feines Cohnes freuen wollte. Es war ihm baber feineswegs unangenehm, wenn mich mein wilbes unftates Befen in ber Gegend umbertrieb, vielmehr zeigte er fich gufrieben, wenn ich nur irgend ein Seft zurückbrachte, an bem er feine Gebuld üben und feine Soffnungen einigermaßen ftarfen fonnte.

Man forgte nicht mehr, daß ich in meine früheren Neigungen und Berhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach vollkommene Freiheit. Durch zufällige Anzegung, sowie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Kroneburg, bestiegen den Feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blied denn Königstein nicht undesucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgebungen beschäftigten uns mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Hord, weit her schlängeln gesehen. Mainz setzte uns in Verwunderung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht fesseln,

ber ins Freie ging; wir erheiterten uns an ber Lage von Biberich und nahmen zufrieden und froh unfern Rudweg.

Diese gange Tour, von ber sich mein Bater manches Blatt versprach, mare beinahe ohne Frucht gemesen; benn welcher Sinn, welches Talent, welche Uebung gehört nicht bazu, eine meite und breite Landschaft als Bild zu begreifen! Unmerklich wieder zog es mich jedoch ins Enge, wo ich einige Musbeute fand: benn ich traf fein verfallenes Schloft, fein Gemäuer, bas auf die Borgeit hindeutete, baf ich es nicht für einen mürdigen Gegenstand gehalten und so aut als möglich nachaebildet hatte. Selbft ben Drufenftein auf bem Balle zu Mainz zeichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unstatten. die ein jeder erleben muß, der sich von Reisen einige bildliche Erinnerungen mit nach Saufe nehmen will. Leiber hatte ich abermals nur bas schlechteste Konzeptvavier mitgenommen und mehrere Gegenstände unschicklich auf ein Blatt gehäuft; aber mein väterlicher Lehrer ließ sich badurch nicht irre machen: er schnitt die Blätter aus einander, ließ bas Zusammenpasfende durch den Buchbinder aufziehen, fakte die einzelnen Blätter in Linien und nötigte mich baburch wirklich, Die Umriffe verschiedener Berge bis an den Rand ju ziehen und ben Borbergrund mit einigen Kräutern und Steinen auszufüllen.

Konnten seine treuen Bemühungen auch mein Talent nicht steigern, so hatte boch bieser Zug seiner Ordnungsliebe einen geheimen Einfluß auf mich, der sich späterhin auf mehr als eine Beise lebendig erwies.

Bon solchen halb lebenslustigen, halb künftlerischen Streifpartieen, welche sich in kurzer Zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach Hause gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von jeher stark auf mich wirkte; es war meine Schwester. Sie, nur ein Jahr jünger als ich, hatte mein ganzes bewußtes Leben mit mir herangelebt und sich dadurch mit mir aufs innigste verbunden. Zu diesen natürlichen Anlässen gesellte sich noch

ein aus unserer häuslichen Lage hervorgehender Drang; ein zwar liebevoller und wohlgesinnter, aber ernster Bater, der, weil er innerlich ein sehr zartes Gemüt hegte, äußerlich mit unglaublicher Konsequenz eine eherne Strenge vordildete, damit er zu dem Zwede gelangen möge, seinen Kindern die beste Erziehung zu geben, sein wohlgegründetes Haus zu ersdauen, zu ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter, sast noch Kind, welche erst mit und in ihren beiden Aeltesten zum Bewußtsein heranwuchs; diese drei, wie sie die Welt mit gesundem Blick gewahr wurden, lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuß verlangend. Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit vermehrte sich mit den Jahren. Der Bater versolgte seine Absicht unerschüttert und ununterbrochen; Mutter und Kinder konnten ihre Gesühle, ihre Ansorderungen, ihre Wünsche nicht ausgeben.

Unter diesen Umständen war es natürlich, daß Bruder und Schwester sich sest an einander schlossen und sich zur Mutter hielten, um die im ganzen versagten Freuden wenigstens einzeln zu erhaschen. Da aber die Stunden der Einzgezogenheit und Mühe sehr lang und weit waren gegen die Augenblick der Erholung und des Bergnügens, besonders für meine Schwester, die das Haus niemals auf so lange Zeit als ich verlassen sonnte, so ward ihr Bedürsnis, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht geschärft, mit der sie mich in die Ferne begleitete.

Und so wie in den ersten Jahren Spiel und Lernen, Wachstum und Bildung den Geschwistern völlig gemein war, so daß sie sich wohl für Zwillinge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Bertrauen bei Entwickelung physischer und moralischer Kräfte. Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinnlicher Triebe, die sich in geistige Formen, geistiger Bedürsnisse, die sich in finnliche Gestalten einkleiden, alle Betrachtungen darwüber, die uns eher verdüstern als aufklären, wie ein Nebel

das Thal, woraus er sich emporheben will, zweckt und nicht erhellt, manche Frrungen und Berirrungen, die daraus entspringen, teilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand und wurden über ihre seltsamen Zustände um desto weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Berwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einander hielt.

Ungern fpreche ich bies im allgemeinen aus, mas ich vor Sahren barguftellen unternahm, ohne bag ich es hatte ausführen können. Da ich biefes geliebte, unbegreifliche Befen nur zu bald verlor, fühlte ich genugfamen Unlag, mir ihren Bert zu vergegenwärtigen, und fo entstand bei mir ber Begriff eines bichterischen Bangen, in welchem es möglich ge= wefen ware, ihre Individualität barguftellen; allein es ließ fich bazu feine andere Form benfen als die ber Richard= foniden Romane. Nur burch bas genaufte Detail, burch unendliche Einzelheiten, die lebendig alle ben Charafter bes Bangen tragen und, indem fie aus einer munberfamen Tiefe hervorspringen, eine Ahnung von biefer Tiefe geben, nur auf folche Beife hatte es einigermaßen gelingen können, eine Borftellung biefer merkwürdigen Perfonlichkeit mitzuteilen: benn bie Quelle fann nur gebacht werben, in fofern fie flieft. Aber von diesem schönen und frommen Borfat gog mich, wie von fo vielen anderen, ber Tumult ber Belt gurud, und nun bleibt mir nichts übrig, als ben Schatten jenes feligen Beiftes nur, wie burch Silfe eines magifchen Spiegels, auf einen Augenblick herangurufen.

Sie war groß, wohl und zart gebaut und hatte etwas Natürlichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Beichheit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts, weder bebeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter benen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Neigung,

eine Liebe ausbrückten, einen Glanz hatten ohnegleichen; und boch war bieser Ausbruck eigentlich nicht zärtlich, wie der, der aus dem Herzen kommt und zugleich etwas Sehnsüchtiges und Berlangendes mit sich führt; dieser Ausdruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch alles that, um sie scheindar oder wirklich, zufällig oder vorsählich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, reingewöldteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke, schwarze Augenbrauen und vorliegende Augen, so entstand aus diesen Berhältnissen ein Kontrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick, wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dies Gefühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Niemanden kann seine eigne Gestalt zuwider sein, der Häßlichste wie der Schönste hat das Recht, sich seiner Gegenwart zu freuen; und da das Wohlwollen verschönt und sich jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken müsse, selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Anlage zum Berstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sein konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurückstebe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß sie ihnen an inneren Borzügen unendlich überlegen sei.

Kann ein Frauenzimmer für ben Mangel von Schönheit entschädigt werden, so war sie es reichlich durch das unbegrenzte Bertrauen, die Achtung und Liebe, welche sämtliche Freun-

binnen zu ihr trugen; fie mochten älter ober junger fein, alle hegten die gleichen Empfindungen. Gine fehr angenehme Gesellschaft hatte fich um sie versammelt, es fehlte nicht an jungen Männern, Die fich einzuschleichen mußten, fast jedes Mädchen fand einen Freund; nur fie mar ohne Sälfte aeblieben. Freilich, wenn ihr Aeußeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte bas Innere, bas hindurchblickte, mehr ablehnend als anziehend: benn bie Gegenwart einer jeden Burde weist ben andern auf fich felbst gurud. Gie fühlte es lebhaft, fie verbarg mir's nicht, und ihre Neigung wendete fich besto fräftiger zu mir. Der Kall mar eigen genug. Go wie Bertraute, benen man ein Liebesverständnis offenbart, burch aufrichtige Teilnahme wirklich Mitliebende werden, ja zu Rivalen heranwachsen und die Neigung julett mohl auf fich felbst hinziehen, so mar es mit uns Geschwistern: benn indem mein Berhältnis ju Greichen gerrift, troftete mich meine Schwester um besto ernstlicher, als fie heimlich bie Bufriebenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworden zu fein; und so mußte auch ich mit einer stillen Salbschabenfreube empfinden, wenn fie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß ich ber einzige fei, ber fie mahrhaft liebe, fie fenne und fie verehre. Wenn fich nun bei mir von Beit ju Beit ber Schmerz über Gretchens Berluft erneuerte und ich aus bem Stegreife zu weinen, gu flagen und mich ungebarbig ju ftellen anfing, fo erregte meine Bergweiflung über bas Berlorene bei ihr eine gleichfalls verzweifelnde Ungeduld über bas Riebeseffene, Miglungene und Vorübergeftrichene folcher jugendlichen Neigungen, bag mir uns beibe grenzenlos unglücklich hielten, und um fo mehr, als in diesem seltsamen Kalle die Bertrauenden sich nicht in Liebende umwandeln durften.

Glücklicherweise mischte sich jedoch ber wunderliche Liebessgott, der ohne Not so viel Unheil anrichtet, hier einmal wohlthätig mit ein, um uns aus aller Verlegenheit zu ziehen. Mit einem jungen Engländer, der sich in der Pfeilischen

Benfion bilbete, hatte ich viel Berkehr. Er konnte von feiner Sprache aute Rechenschaft geben, ich übte fie mit ihm und erfuhr babei manches von feinem Lande und Bolfe. Er ging lange genug bei uns aus und ein, ohne bag ich eine Reigung ju meiner Schwefter an ihm bemerkte, boch mochte er fie im ftillen bis zur Leidenschaft genährt haben: benn endlich erklärte fich's unverfehens und auf einmal. Sie fannte ihn, fie ichatte ihn, und er perbiente es. Gie mar oft bei unfern englischen Unterhaltungen bie britte gewesen, wir hatten aus feinem Munde uns beibe bie Bunderlichkeiten ber englischen Ausfprache anzueignen gesucht und uns baburch nicht nur bas Besondere ihres Tones und Klanges, sondern sogar bas Befonderfte ber perfonlichen Gigenheiten unferes Lehrers an= gewöhnt, fo bag es gulett feltfam genug flang, wenn wir aufammen wie aus einem Munbe gu reben ichienen. Seine Bemühung, von uns auf gleiche Beife fo viel vom Deutschen ju lernen, wollte nicht gelingen, und ich glaube bemerkt ju haben, baß auch jener fleine Liebeshandel fowohl schriftlich als mündlich in englischer Sprache burchgeführt murbe. Beibe junge Personen schickten sich recht aut für einander: er war groß und wohlgebaut, wie fie, nur noch ichlanter; fein Geficht, flein und eng beifammen, hatte wirklich hubich fein konnen, ware es burch bie Blattern nicht allgu fehr entstellt gemefen; fein Betragen war ruhig, bestimmt, man burfte es wohl mandmal troden und falt nennen; aber fein Berg war voll Bute und Liebe, feine Seele voll Ebelmut und feine Neigungen so bauernd, als entschieden und gelaffen. Nun zeichnete sich biefes ernfte Baar, bas fich erft neuerlich zusammengefunden hatte, unter ben anderen gang eigen aus, bie, ichon mehr mit einander befannt, von leichteren Charafteren, forglos wegen ber Bufunft, fich in jenen Berhaltniffen leichtfinnig berumtrieben, die gewöhnlich nur als ein fruchtloses Borfpiel fünftiger ernfterer Berbindungen vorübergeben und fehr felten eine bauernde Folge auf bas Leben bewirfen.

Die gute Sahrszeit, Die icone Gegend blieb für eine fo muntere Gefellichaft nicht unbenutt; Bafferfahrten ftellte man häufig an, weil biese bie geselligsten von allen Luftpartieen find. Wir mochten uns jedoch zu Waffer ober zu Lande bewegen, fo zeigten fich gleich bie einzelnen anziehenden Rräfte; jedes Baar fcblof fich gufammen, und für einige Männer, Die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörte, blieb entweder gar feine weibliche Unterhaltung, ober eine folche, bie man an einem luftigen Tage nicht wurde gewählt haben. Gin Freund, ber fich in gleichem Falle befand, und bem es an einer Sälfte hauptfächlich beswegen ermangeln mochte, weil es ihm, bei bem beften Sumor, an Bartlichfeit und bei viel Berftand an jener Aufmerksamkeit fehlte, ohne welche fich Berbindungen folder Art nicht benten laffen; biefer, nachbem er öfters feinen Zuftand launig und geiftreich beklagt, verfprach, bei ber nächsten Berfammlung einen Borschlag zu thun, wodurch ihm und bem Gangen geholfen werben follte. Much verfehlte er nicht, fein Berfprechen zu erfüllen: benn als wir, nach einer glänzenden Bafferfahrt und einem fehr anmutigen Spaziergang, zwischen schattigen Sugeln gelagert im Gras ober figend auf bemooften Felfen und Baumwurgeln, beiter und froh ein ländliches Mahl verzehrt hatten und uns ber Freund alle heiter und guter Dinge fah, gebot er mit ichalt= hafter Burbe, einen Salbfreis figend zu ichließen, vor ben er hintrat und folgendermaßen emphatisch zu perorieren anfing.

"Höchst werte Freunde und Freundinnen, Gepaarte und Ungepaarte! — Schon aus dieser Anrede erhellet, wie nötig es sei, daß ein Bußprediger auftrete und der Gesellschaft das Gewissen schafe. Ein Teil meiner edlen Freunde ist gepaart und mag sich dabei ganz wohl besinden, ein anderer ungepaart, der besindet sich höchst schlecht, wie ich aus eigner Ersahrung versichern kann; und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, so gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gesellige Pflicht sei, für alle zu sorgen?

Warum vereinigen wir uns zahlreich, als um an einander wechselseitig teilzunehmen? und wie kann das geschehen, wenn sich in unserem Kreise wieder so viele kleine Absonderungen bemerken lassen? Weit entsernt bin ich, etwas gegen so schöne Verhältnisse meinen, oder nur daran rühren zu wollen; aber alles hat seine Zeit! ein schönes großes Wort, woran freislich niemand denkt, wenn ihm für Zeitvertreib hinreichend gesorgt ist."

Er fuhr darauf immer lebhafter und lustiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empfindungen gegenüber zu stellen. "Diese," fagte er, "können uns niemals sehlen, wir tragen sie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne Uebung ein Meister; aber jene müssen wir aufsuchen, wir müssen ums um sie bemühen, und wir mögen darin so viel wir wollen fortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus." — Run ging er ins Besondere. Mancher mochte sich getroffen sühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Privilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

"Die Mängel aufbecken ift nicht genug, ja man hat Unrecht, solches zu thun, wenn man nicht zugleich das Mittel zu dem besseren Zustande anzugeben weiß. Ich will euch, meine Freunde, daher nicht etwa, wie ein Karwochenprediger, zur Buße und Besserung im allgemeinen ermahnen, vielmehr wünsche ich sämtlichen liebenswürdigen Paaren das längste und dauerhafteste Glück, und um hiezu selbst auf das sicherste beizutragen, thue ich den Borschlag, für unsere geselligen Stunden diese kleinen allerliedsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben. Ich habe," suhr er fort, "schon für die Aussührung gesorgt, wenn ich Beisfall sinden sollte. Hier ist ein Beutel, in dem die Namen der Herren besindlich sind; ziehen Sie nun, meine Schönen, und lassen Sie sich's gessallen, denjenigen auf acht Tage als Diener zu begünstigen,

ben Ihnen das Los zuweist. Dies gilt nur innerhalb unseres Kreises; sobald er aufgehoben ift, find auch diese Verbindungen aufgehoben, und wer Sie nach Hause führen soll, mag das Herz entscheiden."

Ein großer Teil der Gesellschaft war über diese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen; einige Paare jedoch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu finden; deshalb rief er mit launiger Heftigkeit:

"Fürwahr! es überrascht mich, daß nicht jemand aufspringt und, obgleich noch andere zaudern, meinen Borschlag anpreist, dessen Borteile aus einander setzt und mir erspart, mein eigner Lobredner zu sein. Ich bin der Aelteste unter Ihnen; daß mir Gott verzeihe! Schon habe ich eine Glaße, daran ist mein großes Nachdenken schuld" —

Hier nahm er ben Hut ab — "aber ich würbe sie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eignen Ueberlegungen, die mir die Haut außtrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und anderen einigermaßen sörderlich sein könnten. Wir sind jung, meine Freunde, das ist schön; wir werden älter werden, das ist dumm; wir nehmen uns unter einander wenig übel, das ist hübsch und der Jahreszeit gemäß. Aber bald, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns selbst manches übel zu nehmen haben: da mag denn jeder sehen, wie er mit sich zurechte kommt; aber zugleich werden uns andre manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreifen; darauf müssen wir uns vorbereiten, und dieses soll nunmehr geschehen."

Er hatte die ganze Rebe, besonders aber die lette Stelle, mit Ton und Gebärden eines Kapuziners vorgetragen: benn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Bäter zu studieren. Nun schien er außer Atem, trocknete sein jung-kahles Haupt, das

ihm wirklich das Ansehen eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Sozietät in so gute Laune, daß jedermann begierig war, ihn weiter zu hören. Allein anstatt fortzusahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten Dame: "Es kommt auf einen Bersuch an!" rief er aus, "das Werk wird den Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf, und es mag bei dem Alten bleiben."

Salb willig, halb genötigt jogen bie Damen ihre Roll= chen, und gar leicht bemertte man, bag bei biefer geringen Sandlung mancherlei Leibenschaften im Spiel maren. Bludlicherweise traf fich's, bag bie Beitergefinnten getrennt wurden, die Ernsteren ausammenblieben; und so behielt auch meine Schwester ihren Engländer, welches fie beiberfeits bem Gott ber Liebe und bes Gluds fehr gut aufnahmen. Die neuen Bufallspaare murben fogleich von bem Antiftes gufammengegeben, auf ihre Gefundheit getrunten und allen um fo mehr Freude gewünscht, als ihre Dauer nur furz fein follte. Bewift aber war bies ber heiterfte Moment, ben unfere Gefellichaft feit langer Beit genoffen. Die jungen Manner, benen tein Frauenzimmer zu teil geworben, erhielten nunmehr bas Umt, biefe Boche über für Beift, Geele und Leib ju forgen, wie fich unfer Rebner ausbrückte, besonders aber, meinte er, für Die Seele, weil bie beiben anderen fich ichon eher felbft gu helfen wüßten.

Die Borsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendsoft, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminierten bei unserer nächtlichen Rücksehr die Jacht, ob es gleich bei dem hellen Mondschein nicht nötig gewesen wäre; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß sei, die zärtlichen Blicke des himmslischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick, als wir ans Land stiegen, rief unser Solon:

"Ite, missa est!" ein jeder führte die ihm durchs Los zus gefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab fie alsebann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die seinige eintauschte.

Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer festgesetzt und die Verlosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Anmut beiwohnte, an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das verbindlichste den Hofzu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Vorrat zu Gefälligkeiten zu haben.

Man hatte sich faum eingerichtet, als man unserem Redner, statt ihm zu danken, den Borwurf machte, er habe bas Befte feiner Rebe, ben Schluß, für fich behalten. versicherte darauf, das Beste einer Rebe sei die Ueberredung. und wer nicht zu überreben gebente, muffe gar nicht reben: benn mit ber Ueberzeugung fei es eine migliche Sache. Als man ihm bem ungeachtet keine Rube ließ, begann er fogleich eine Rapuzinade, fragenhafter als je, vielleicht gerade barum, weil er die ernsthaftesten Dinge ju sagen gebachte. Er führte nämlich mit Sprüchen aus ber Bibel. Die nicht zur Sache pakten, mit Gleichnissen, die nicht trafen, mit Anspielungen. bie nichts erläuterten, ben Sat aus, bag, wer feine Leibenichaften, Neigungen, Buniche, Borfate, Blane nicht zu verbergen miffe, in ber Welt zu nichts komme, sondern aller Orten und Enden geftort und jum beften gehabt werbe; porzüglich aber, wenn man in ber Liebe glücklich fein wolle, habe man fich bes tiefften Geheimniffes zu befleifigen.

Dieser Gebanke schlang sich durch das Ganze durch, ohne daß eigentlich ein Wort davon wäre ausgesprochen worden. Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedenke man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Goethe, Werte. XX.

Talente und besonders seinen Scharffinn in Jesuiterschulen ausgebildet und eine große Welt- und Menschenkenntnis, aber nur von der schlimmen Seite, zusammengewonnen hatte. Er war etwa zweiundzwanzig Jahr alt und hätte mich gern zum Proselyten seiner Menschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greisen, denn ich hatte noch immer große Lust, gut zu sein und andere gut zu finden. Indessen bin ich durch ihn auf vieles ausmerksam geworden.

Das Berfonal einer jeben heiteren Gefellschaft vollftanbig zu machen, gehörf notwendig ein Acteur, welcher Freude baran hat, wenn bie übrigen, um fo manchen gleichgültigen Moment gu beleben, die Pfeile bes Biges gegen ihn richten mögen. Ift er nicht blog ein ausgeftopfter Saragene, wie berjenige, an bem bei Luftfampfen bie Ritter ihre Langen übten, fonbern versteht er selbst zu scharmutieren, zu neden und aufzufordern, leicht zu verwunden und fich gurudzugiehen und, indem er fich preiszugeben icheint, anderen eins zu verfeten, fo fann nicht wohl etwas Anmutigeres gefunden werden. Ginen folden befagen wir an unferem Freund Sorn, beffen Name ichon zu allerlei Scherzen Unlag gab und ber wegen feiner fleinen Geftalt immer nur bornchen genannt murbe. Er war wirklich ber Rleinfte in ber Gefellichaft, von berben, aber gefälligen Formen; eine Stumpfnafe, ein etwas aufgeworfener Mund, fleine funkelnde Augen bilbeten ein fcmara= braunes Geficht, bas immer zum Lachen aufzuforbern ichien. Sein fleiner gebrungener Schabel mar mit frausen ichwarzen Saaren reich befett, fein Bart frühzeitig blau, ben er gar gu gern hatte machfen laffen, um als fomifche Maste bie Gefellschaft immer im Lachen zu erhalten. Uebrigens war er nett und behend, behauptete aber, frumme Beine zu haben, welches man ihm jugab, weil er es gern fo wollte, worüber benn mancher Scherz entstand: benn weil er als ein fehr guter Tänger gesucht wurde, so rechnete er es unter bie Gigenheiten bes Frauengimmers, bag fie bie frummen Beine immer auf

bem Plane sehen wollten. Seine Heiterkeit war unverwüstlich und seine Gegenwart bei jeder Zusammenkunft unentbehrlich. Wir beide schlossen uns um so enger an einander, als er mir auf die Afademie folgen sollte; und er verdient wohl, daß ich seiner in allen Ehren gebenke, da er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Treue und Geduld an mir aehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit, zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen, hatte er sich gleichsfalls zu solchen Arbeiten verführen lassen. Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustpartieen und die dabei vorkommenden Zufälligkeiten stutzten wir poetisch auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf Verspottung hinauslausen und Freund Horn mit seinen burlesken Darstellungen nicht immer in den gehörigen Grenzen blieb, so gab es manchmal Verdruß, der aber bald wieder gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an der Tagesordnung war, im komischen Helbengedicht. Popes Lockenraub hatte viele Nachahmungen erweckt; Zachariä kultivierte diese Dichtart auf deutschem Grund und Boden, und jedermann gesiel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand derselben irgend ein täppischer Mensch war, den die Genien zum besten hatten, indem sie den Besseren begünstigten.

Es ift nicht wunderbar, aber es erregt doch Verwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Litteratur, besonders der deutschen, besodachtet, wie eine ganze Nation von einem eine mal gegebenen und in einer gewissen Form mit Glück beshandelten Gegenstand nicht wieder loskommen kann, sondern ihn auf alle Weise wiederholt haben will; da denn zuletzt, unter den angehäuften Nachahmungen, das Original selbst verdeckt und erstickt wird.

Das Helbengebicht meines Freundes mar ein Beleg zu bieser Bemerkung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird

260

einem täppischen Menschen ein Frauenzimmer zu teil, das ihn nicht mag; ihm begegnet necksich genug ein Unglück nach dem andern, das bei einer solchen Gelegenheit sich ereignen kann, dis er zuletzt, als er sich das Schlittenrecht erbittet, von der Pritsche fällt, wobei ihm denn, wie natürlich, die Geister ein Bein gestellt haben. Die Schöne ergreist die Jügel und fährt allein nach Hause; ein begünstigter Freund empfängt sie und triumphiert über den anmaßlichen Nebenduhler. Uebrisgens war es sehr artig ausgedacht, wie ihn die vier verschiedenen Geister nach und nach beschädigen, dis ihn endlich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine wahre Geschichte gegründet, ergötzte unser kleines Publikum gar sehr, und man war überzeugt, daß es sich mit der Walpurgisnacht von Löwen oder dem Renommisten von Zachariä gar wohl messen könne.

Indem nun unfere geselligen Freuden nur einen Abend und bie Borbereitungen bagu wenige Stunden erforderten, fo hatte ich Zeit genug, zu lesen und, wie ich glaubte, zu ftubieren. Meinem Bater guliebe repetierte ich fleißig ben fleinen Soppe und fonnte mich vorwärts und rüchwärts barin eraminieren laffen, wodurch ich mir benn ben Sauptinhalt ber Institutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wißbegierbe trieb mich weiter, ich geriet in die Geschichte ber alten Litteratur und von ba in einen Enchklopabismus, indem ich Gesners Magoge und Morhofs Bolyhistor burchlief und mir baburch einen allgemeinen Begriff erwarb, wie manches Wunderliche in Lehr' und Leben schon mochte vorgekommen fein. Durch biefen anhaltenben und haftigen, Tag und Nacht fortgesetten Fleiß verwirrte ich mich eber, als ich mich bilbete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labyrinth, als ich Banlen in meines Baters Bibliothet fand und mich in benfelben vertiefte.

Eine Sauptüberzeugung aber, bie fich immer in mir erneuerte, war bie Wichtigkeit ber alten Sprachen: benn fo viel branate sich mir aus bem litterarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Mufter ber Redefünfte und zugleich alles andere Würdige, mas die Welt jemals besessen, aufbewahrt sei. Das Sebräische sowie die biblischen Studien maren in den Hintergrund getreten, bas Griechische gleichfalls, da meine Kenntnisse besselben sich nicht über bas Neue Testament hinaus erstreckten. Desto ernstlicher hielt ich mich ans Lateinische, beffen Mufterwerfe uns näher liegen und das uns, nebst so herrlichen Driginalproduktionen, auch ben übrigen Erwerb aller Zeiten in Uebersetzungen und Werken ber größten Gelehrten barbietet. Ich las baher viel in biefer Sprache mit großer Leichtigkeit und durfte glauben, die Autoren zu verstehen, weil mir am buchstäblichen Sinne nichts abging. Ja, es verdroß mich gar sehr, als ich vernahm, Grotius habe übermütia geäußert, er lese ben Terenz anders als bie Knaben. Glückliche Beschränkung ber Rugend! ja, ber Menschen überhaupt, daß fie sich in jedem Augenblicke ihres Daseins für vollendet halten können und weder nach Wahrem noch Kalichem, weder nach Hohem noch Tiefem fragen, sondern blog nach bem, mas ihnen gemäß ift.

So hatte ich benn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Französische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer den damaligen Zustand des Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatik übersprang, sowie die Redekunst; mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn und bebiente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwähen.

Michael, die Zeit, da ich die Akademie besuchen sollte, rückte heran, und mein Inneres ward eben so sehr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Abneigung gegen meine Baterstadt ward mir immer deutlicher. Durch Gretchens Entsfernung war der Knabens und Jünglingspflanze das Herz

262

ausgebrochen; fie brauchte Zeit, um an ben Geiten wieber auszuschlagen und ben erften Schaben burch neues Bachs= tum ju überwinden. Meine Banderungen burch bie Strafen hatten aufgehört, ich ging nur, wie andere, die notwendigen Bege. Nach Gretchens Biertel fam ich nie wieber, nicht ein= mal in die Gegend; und wie mir meine alten Mauern und Turme nach und nach verleideten, fo miffiel mir auch die Berfaffung ber Stadt: alles, mas mir fonft fo ehrwurdig vorkam, erschien mir in verschobenen Bilbern. Als Enkel bes Schultheißen waren mir bie beimlichen Gebrechen einer folden Republit nicht unbefannt geblieben, um fo weniger, als Rinder ein gang eignes Erstaunen fühlen und zu emfigen Unterfuchungen angereigt werben, fobald ihnen etwas, bas fie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verbächtig wirb. Der vergebliche Berbruß rechtschaffener Männer im Biberftreit mit folden, die von Barteien zu gewinnen, wohl gar zu bestechen find, war mir nur zu beutlich geworben; ich hafte jede Un= gerechtigkeit über die Dagen; benn die Rinder find alle moralische Rigoriften. Dein Bater, in die Ungelegenheiten ber Stadt nur als Privatmann verflochten, außerte fich im Berbruf über manches Miglungene fehr lebhaft. Und fah ich ihn nicht nach fo viel Studien, Bemühungen, Reifer und mannigfaltiger Bilbung endlich zwischen feinen Brandmauern ein einsames Leben führen, wie ich mir es nicht wünschen fonnte? Dies zusammen lag als eine entsetliche Laft auf meinem Gemüte, von ber ich mich nur zu befreien mußte, indem ich mir einen gang anderen Lebensplan als ben mir vorgeschriebenen zu erfinnen trachtete. Ich warf in Gebanken bie juriftischen Studien weg und widmete mich allein ben Sprachen, ben Altertumern, ber Geschichte und allem, mas baraus hervorquillt.

Zwar machte mir jederzeit die poetische Nachbildung bessen, was ich an mir selbst, an anderen und an der Natur gewahr geworden, das größte Bergnügen. Ich that es mit immer machsender Leichtigkeit, weil es aus Instinkt geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte; und wenn ich auch meinen . Broduktionen nicht recht traute, so konnte ich sie wohl als fehlerhaft, aber nicht als ganz verwerflich ansehen. mir dieses ober jenes baran getabelt, so blieb es boch im stillen meine Ueberzeugung, bak es nach und nach immer beffer werben mufte und bag ich wohl einmal neben Sageborn. Gellert und anderen folden Männern mit Ehre durfte genannt werden. Aber eine folche Bestimmung allein schien mir allzu leer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernst zu jenen gründlichen Studien bekennen und, indem ich, bei einer vollständigeren Ansicht bes Altertums, in meinen eigenen Werken rascher vorzuschreiten bachte, mich zu einer akademischen Lehrstelle fähig machen, welche mir bas Bunichenswerteste ichien für einen jungen Mann, ber fich felbst auszubilben und zur Bilbung anderer beizutragen gebachte.

Bei diesen Gefinnungen hatte ich immer Göttingen im Auge. Auf Mannern, wie Benne, Michaelis und fo manchem anderen, ruhte mein ganges Bertrauen; mein fehnlichster Wunsch mar, zu ihren Füßen zu sitzen und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Vater blieb unbeweglich. Was auch einige Sausfreunde, bie meiner Meinung maren, auf ihn zu wirken suchten, er bestand barauf, daß ich nach Leipzig geben muffe. Nun hielt ich ben Entschluß, bag ich, gegen feine Gefinnungen und Willen, eine eigne Studien- und Lebensweise ergreifen wollte, erst recht für Notwehr. hartnäckigkeit meines Baters, ber, ohne es zu miffen, fich meinen Blanen entgegensetzte, bestärfte mich in meiner Impietät, baß ich mir gar kein Gewissen baraus machte, ihm ftunbenlang zuzuhören, wenn er mir ben Kursus ber Studien und bes Lebens, wie ich ihn auf Akademieen und in ber Welt zu durchlaufen hätte, porerzählte und wiederholte.

Da mir alle Hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blick nach Leipzig. Dort erschien

mir Ernefti als ein helles Licht, auch Morus erregte ichon viel Bertrauen. Ich erfann mir im ftillen einen Gegenfurfus, ober vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich foliben Grund; und es ichien mir fogar romantisch ehrenvoll, fich feine eigne Lebensbahn porzuzeichnen, bie mir um fo weniger phantaftisch vorfam, als Griesbach auf bem abn= lichen Wege schon große Fortschritte gemacht hatte und beshalb von jebermann gerühmt wurde. Die heimliche Freude eines Gefangenen, wenn er feine Retten abgeloft und bie Rerfergitter bald burchgefeilt hat, fann nicht größer fein, als bie meine war, indem ich die Tage schwinden und ben Oftober herannahen fah. Die unfreundliche Jahreszeit, die bofen Wege, von benen jebermann zu ergablen mußte, ichrecten mich nicht. Der Gebanke, an einem fremben Orte gu Winters= geit Ginftand geben zu muffen, machte mich nicht trube; genug, ich fab nur meine gegenwärtigen Berhältniffe bufter und ftellte mir bie übrige unbefannte Belt licht und beiter por. So bilbete ich mir meine Träume, benen ich ausschlieflich nachhing, und versprach mir in ber Ferne nichts als Blud und Bufriebenheit.

So sehr ich auch gegen jedermann von diesen meinen Borsätzen ein Geheinnis machte, so konnte ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie ansangs darüber sehr erschrocken war, sich zuletzt beruhigte, als ich ihr versprach, sie nachzuholen, damit sie sich meines erwordenen glänzenden Zustandes mit mir erfreuen und an meinem Wohlbehagen teilnehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich benn mit dem Buchhändler Fleischer und dessen Gattin, einer geborenen Triller, welche ihren Bater in Wittenberg besuchen wollte, mit Bergnügen abfuhr und die werte Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie wieder betreten wollte.

Co lofen fich in gewissen Epochen Rinder von Eltern,

Diener von Gerren, Begünstigte von Gönnern los, und ein solcher Versuch, sich auf seine Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen, für sein eigen Selbst zu leben, er gelinge ober nicht, ist immer bem Willen ber Natur gemäß.

Wir waren zur Allerheiligenpforte hinausgefahren und hatten bald Sanau hinter uns, ba ich benn zu Gegenden gelanate, die durch ihre Neuheit meine Aufmerksamkeit erregten. wenn sie auch in der jetigen Sahrszeit wenig Erfreuliches Ein anhaltender Regen hatte die Wege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den auten Stand gesetzt waren, in welchem wir sie nachmals finden; und unsere Reise war baher weder angenehm noch glücklich. Doch verbankte ich biefer feuchten Witterung ben Anblick eines Naturphänomens, das wohl höchst felten sein mag; benn ich habe nichts Aehnliches jemals wieder gesehen, noch auch von anderen, daß sie es gewahrt hätten, vernommen. Wir fuhren nämlich amischen Sanau und Gelnhausen bei Nachtzeit eine Anhöhe hinauf und wollten, ob es gleich finster mar, boch lieber zu Rufe geben, als uns ber Gefahr und Beschwerlichkeit biefer Begitrede aussetzen. Auf einmal fah ich an ber rechten Seite bes Wegs in einer Tiefe eine Art von wundersam erleuch= tetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem trichter= förmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise über einander und leuchteten so lebhaft, daß Auge bavon geblendet Was aber ben Blick noch mehr verwirrte, mar, bag sie nicht etwa ftill saken, sondern hin und wider hüpften. sowohl von oben nach unten, als umgekehrt und nach allen Seiten. Die meiften jedoch blieben ruhig und flimmerten fort. Nur höchst ungern ließ ich mich von biesem Schauspiel abrufen, das ich genauer zu beobachten gewünscht hätte. Befragen wollte ber Boftillon gwar von einer folden Erscheinung nichts wissen, sagte aber, daß in der Nähe fich ein alter Steinbruch befinde, beffen mittlere Bertiefung mit Waffer angefüllt sei. Ob bieses nun ein Bandamonium von Irrlichtern

ober eine Gefellichaft von leuchtenden Geschöpfen gewesen, will ich nicht entscheiben.

Durch Thuringen wurden die Wege noch schlimmer, und leiber blieb unfer Wagen in ber Wegend von Muerftabt bei einbrechenber Nacht fteden. Wir waren von allen Menschen entfernt und thaten bas Dogliche, und los zu arbeiten. 3ch ermangelte nicht, mich mit Gifer anzustrengen, und mochte mir baburch bie Banber ber Bruft übermäßig ausgebehnt haben; benn ich empfand bald nachher einen Schmerg, ber verschwand und wiederkehrte und erft nach vielen Sahren mich völlig verließ.

Doch follte ich noch in berfelbigen Racht, als wenn fie recht zu abwechselnden Schickfalen bestimmt gewesen mare, nach einem unerwartet glücklichen Ereignis einen nectischen Berbruß empfinden. Wir trafen nämlich in Auerstädt ein vornehmes Chepaar, bas, burch ahnliche Schidfale verspätet, eben auch erft angefommen war; einen ansehnlichen würdigen Mann in den besten Jahren mit einer fehr schönen Bemahlin. Buvorfommend veranlaften fie uns, in ihrer Gefellichaft zu fpeifen, und ich fand mich febr gludlich, als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenden wollte. Als ich aber hinaus: gefandt warb, die gehoffte Suppe zu beschleunigen, überfiel mich, ber ich freilich bes Wachens und ber Reisebeschwerben nicht gewohnt war, eine fo unüberwindliche Schlaffucht, bag ich gang eigentlich im Beben schlief, mit bem Sut auf bem Ropfe wieder in das Zimmer trat, mich, ohne zu bemerken, baß die anderen ihr Tischgebet verrichteten, bewußtloß gelaffen gleichfalls hinter ben Stuhl ftellte und mir nicht träumen ließ, daß ich burch mein Betragen ihre Andacht auf eine fehr luftige Weise zu ftoren gekommen fei. Dabame Fleischer, ber es weber an Geift und Wit, noch an Bunge fehlte, ersuchte die Fremden, noch ehe man fich sette, fie möchten nicht auffallend finden, mas fie bier mit Mugen faben; ber junge Reisegefährte habe große Unlage jum Quafer, welche Gott und den König nicht besser zu verehren glaubten, als mit bebecktem Haupte. Die schöne Dame, die sich des Lachens nicht enthalten konnte, ward dadurch nur noch schöner, und ich hätte alles in der Welt darum gegeben, nicht Ursache an einer Heiterkeit gewesen zu sein, die ihr so fürtrefflich zu Gesicht stand. Ich hatte jedoch den Hut kaum beiseite gedracht, als die Personen, nach ihrer Weltsitte, den Scherz sogleich fallen ließen und durch den besten Wein aus ihrem Flaschenkeller Schlaf, Mißmut und das Andenken an alle vergangenen Uebel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam, war es gerade Meßzeit, woraus mir ein besonderes Bergnügen entsprang: denn ich sah hier die Fortsetzung eines vaterländischen Zustandes vor mir, bekannte Waren und Verkäuser, nur an anderen Plätzen und in einer anderen Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Anteil; besonders aber zogen meine Ausmerksamkeit an sich, in ihren seltsamen Kleidern, jene Bewohner der östlichen Gegenden, die Bolen und Russen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu gefallen ging.

Diese lebhafte Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu leugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonn- und Feiertage, etwas Imposantes hat, sowie denn auch im Mondschein die Straßen, halb beschattet, halb ersleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einsuden.

Indessen genügte mir gegen das, mas ich bisher gewohnt war, dieser neue Zustand keineswegs. Leipzig ruft dem Beschauer keine altertümliche Zeit zurück; es ist eine neue, kurz vergangene, von Handelsthätigkeit, Wohlhabenheit, Reichtum zeugende Spoche, die sich uns in diesen Denkmalen ankündet. Jedoch ganz nach meinem Sinn waren die mir ungeheuer

scheinenben Gebäube, bie, nach zwei Stragen ihr Geficht wendend, in großen, himmelhoch umbauten Sofraumen eine bürgerliche Welt umfaffend, großen Burgen, ja Salbstädten ähnlich find. In einem biefer feltsamen Raume quartierte ich mich ein, und zwar in der Feuerfugel zwischen bem alten und neuen Neumarkt. Gin paar artige Zimmer, Die in ben Sof faben, ber wegen bes Durchgangs nicht unbelebt war, bewohnte ber Buchhändler Fleischer mahrend ber Deffe und ich für die übrige Zeit um einen leidlichen Breis. Stubennachbarn fand ich einen Theologen, ber in feinem Fache gründlich unterrichtet, wohlbenfend, aber arm war und, was ihm große Sorge für die Zufunft machte, fehr an ben Mugen litt. Er hatte fich biefes lebel burch übermäßiges Lefen bis in die tieffte Dammerung, ja fogar, um bas wenige Del zu ersparen, bei Mondschein, zugezogen. Unsere alte Birtin erzeigte fich wohlthätig gegen ihn, gegen mich jeberzeit freundlich und gegen beibe forgfam.

Run eilte ich mit meinem Empfehlungsschreiben gu Sofrat Bohme, ber, ein Bögling von Mascov, nunmehr fein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. fleiner, untersetzter, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und ftellte mich feiner Gattin por. Beibe, sowie bie übrigen Personen, benen ich aufwartete, gaben mir die beste Soffnung wegen meines fünftigen Aufenthaltes; boch ließ ich mich anfangs gegen niemand merken, was ich im Schilbe führte, ob ich gleich ben schicklichen Moment kaum erwarten fonnte, wo ich mich von ber Jurisprubeng frei und bem Studium ber Alten verbunden erflären wollte. Borfichtig wartete ich ab, bis Fleischers wieder abgereift waren, bamit mein Borfat nicht allzu geschwind ben Meinigen verraten würde. Sodann aber ging ich ohne Anstand zu Hofrat Böhmen, bem ich vor allen bie Sache glaubte vertrauen gu muffen, und erklärte ihm mit vieler Ronfequeng und Barrhesie meine Absicht. Allein ich fand feineswegs eine gute

1

Als Hiftorifer und Staats: Aufnahme meines Vortrags. rechtler hatte er einen erklärten Sag gegen alles, mas nach schönen Wiffenschaften schmedte. Unglücklicherweise ftanb er mit benen, welche fie fultivierten, nicht im besten Bernehmen. und Gellerten besonders, für ben ich, ungeschickt genug, viel Butrauen geäußert hatte, konnte er nun gar nicht leiben. Jenen Männern also einen treuen Zuhörer zuzuweisen, sich selbst aber einen zu entziehen, und noch dazu unter solchen Umftanben, ichien ihm gang und gar ungulaffig. Er hielt mir baber aus bem Stegreif eine gewaltige Strafprebigt, worin er beteuerte, daß er ohne Erlaubnis meiner Eltern einen folchen Schritt nicht zugeben könne, wenn er ihn auch, wie hier der Kall nicht sei, selbst billiate. Er verunalimpfte barauf leibenschaftlich Philologie und Sprachstubien, noch mehr aber die poetischen Uebungen, die ich freilich im Hinter= grunde hatte durchblicken laffen. Er schloß zulett, daß, wenn ich ja bem Studium der Alten mich nähern wolle, solches viel beffer auf bem Wege ber Jurispruden, geschehen fonne. Er brachte mir so manchen eleganten Juriften, Eberhard Otto und Heineccius, ins Gebächtnis, versprach mir von ben römiichen Altertumern und der Rechtsaeschichte goldne Berge und zeigte mir sonnenklar, daß ich hier nicht einmal einen Umweg mache, wenn ich auch fpäterhin noch jenen Borfat, nach reiferer Ueberlegung und mit Buftimmung meiner Eltern, auszuführen gedächte. Er ersuchte mich freundlich, die Sache nochmals zu überlegen und ihm meine Gefinnungen balb zu eröffnen, weil es nötig fei, wegen bevorstehenden Unfangs ber Rollegien fich junächst ju entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf ber Stelle in mich zu bringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bebenklichkeiten einer Sache, die ich mir im stillen so thulich ausgebildet hatte. Frau Hofrat Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich fand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kränklich, unendlich sanft und zart und machte gegen ihren Mann, dessen Gutmütigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Kontrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig im ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte, nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich bestand, wurden von jener Seite denn auch bewilligt.

Der Gemahl regulierte barauf meine Stunden: da sollte ich benn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges andere hören. Ich ließ mir das gefallen; doch setzte ich burch, Gellerts Litterargeschichte über Stockhausen

und außerbem fein Praftifum zu frequentieren.

Die Verehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Nicht groß von Gestalt, zierlich, aber nicht hager, sanste, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, einen feinen Mund, ein gefälliges Oval des Gesichts: alles machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswert. Es kostete einige Mühe, zu ihm zu gelangen. Seine zwei Famuli schienen Briester, die ein Heisgtum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu jeder Zeit, der Zutritt erlaubt ist; und eine solche Borsicht war wohl notwendig denn er würde seinen ganzen Tag aufgeopfert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm vertraulich zu nähern gebachten, hätte aufnehmen und befriedigen wollen.

Meine Kollegia besuchte ich anfangs emfig und treulich: die Philosophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. In der Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich diejenigen Geistesoperationen, die ich von Jugend auf mit der größten Bequemlichkeit verrichtete, so aus einander zerren, vereinzelnen und gleichsam zerstören sollte, um den rechten Gebrauch der-

selben einzusehen. Bon dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr so viel zu wissen als der Lehrer selbst, und es schien mir an mehr als einer Stelle gewaltig zu hapern. Doch ging alles noch in ziemlicher Folge dis gegen Fastnacht, wo in der Nähe des Prosessons Windler auf dem Thomasplan, gerade um die Stunde, die köstlichsten Kräpfel heiß aus der Pfanne kamen, welche uns denn dergestalt versspäteten, daß unsere Hefte locker wurden und das Ende dersselben gegen das Frühjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich verlor.

Mit ben juristischen Kollegien ward es bald eben so schlimm: benn ich wußte gerade schon so viel, als uns der Lehrer zu überliefern für gut fand. Mein erst hartnäckiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig fand, dasjenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Bater, teils fragend, teils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im Gedächtnis zu behalten. Der Schaden, den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachzübungen und der Begründung in dem, was eigentliche Borzkenntnisse sind, Zeit und Ausmerksamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig überliefert werden.

Noch ein anderes Uebel, wodurch Studierende sehr bebrängt sind, erwähne ich hier beiläufig. Professoren, so gut wie andere in Aemtern angestellte Männer, können nicht alle von einem Alter sein; da aber die jüngeren eigentlich nur lehren, um zu lernen, und noch dazu, wenn sie gute Köpfe sind, dem Zeitalter voreilen, so erwerben sie ihre Bildung durchaus auf Unkosten der Zuhörer, weil diese nicht in dem unterrichtet werden, was sie eigentlich brauchen, sondern in dem, was der Lehrer sür sich zu bearbeiten nötig sindet. Unter

den ältesten Professoren dagegen sind manche schon lange Zeit stationär; sie überliefern im ganzen nur size Ansichten und, was das Einzelne betrifft, vieles, was die Zeit schon als unnütz und falsch verurteilt hat. Durch beides entsteht ein trauriger Konflift, zwischen welchem junge Geister hin und her gezerrt werden, und welcher faum durch die Lehrer des mittleren Alters, die, obschon genugsam unterrichtet und gebildet, doch immer noch ein thätiges Streben zum Wissen und Nachdenken bei sich empfinden, ins Gleiche gebracht werden kann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres kennen als zurechte legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Mißbehagen in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben
manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn man
ben Ort verändert und in neue Berhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. Das erste, was die Frauen an mir
tadelten, bezog sich auf die Kleidung; benn ich war vom Hause
freilich etwas wunderlich equipiert auf die Akademie gelangt.

Mein Bater, bem nichts fo fehr verhaßt war, als wenn etwas vergeblich geschah, wenn jemand feine Zeit nicht gu brauchen mußte ober fie ju benuten feine Gelegenheit fand, trieb feine Defonomie mit Zeit und Kräften fo weit, baf ihm nichts mehr Bergnugen machte, als zwei Fliegen mit einer Rlappe zu ichlagen. Er hatte besmegen niemals einen Bebienten, ber nicht im Saufe zu noch etwas nütlich gewesen ware. Da er nun von jeher alles mit eigener Sand ichrieb und fpater bie Bequemlichfeit hatte, jenem jungen Sausgenoffen in die Feber zu biftieren, fo fand er am porteilhafteften, Schneiber zu Bedienten zu haben, welche bie Stunden gut anwenden mußten, indem fie nicht allein ihre Livreen, fonbern auch die Kleiber für Bater und Rinder ju fertigen. nicht weniger alles Flickwert zu besorgen hatten. Dein Bater war felbst um die besten Tücher und Zeuge bemüht, indem er auf ben Meffen von auswärtigen Sanbelsberren feine

Ware bezog und sie in seinen Borrat legte; wie ich mich benn noch recht wohl erinnere, daß er die Herren von Löwenicht von Aachen jederzeit besuchte und mich von meiner frühesten Jugend an mit diesen und anderen vorzüglichen Handelsherren bekannt machte.

Für die Tüchtigkeit des Zeugs war also gesorgt und genugsamer Borrat verschiedener Sorten Tücher, Sarschen, Göttinger Zeug, nicht weniger das nötige Untersutter vorhanden, so daß wir dem Stoff nach uns wohl hätten dürsen sehen lassen; aber die Form verdarb meist alles: denn, wenn ein solcher Hausschneider allenfalls ein guter Geselle gewesen wäre, um einen meisterhaft zugeschnittenen Rock wohl zu nähen und zu sertigen, so sollte er nun auch das Kleid selbst zuschneiden, und dieses geriet nicht immer zum besten. Hiezu kam noch, daß mein Bater alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutzte, daher eine Vorliebe für gewissen alten Zuschnitt und Verzierungen trug, wodurch unser Put mitzunter ein wunderliches Ansehn besam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garberobe, die ich mit auf die Akademie nahm, zustande gebracht; sie war recht vollständig und ansehnlich und sogar ein Tressentleid darunter. Ich, diese Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für geputt genug; allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Neckereien, dann durch vernünftige Vorstellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt hereingeschneit aussehe. So viel Verdruß ich auch hierüber empfand, sah ich doch ansangs nicht, wie ich mir helsen sollte. Als aber Herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorsjunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat und mehr wegen seiner äußeren als inneren Abgeschmacktheit herzlich belacht wurde, saste ich den Mut und wagte, meine sämtliche Garderobe gegen eine neumodische, dem Ort gemäße, auf

einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammens schrumpfte.

Nach dieser überstandenen Prüfung follte abermals eine neue eintreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und untauscht.

Ich war nämlich in bem oberbeutschen Dialeft geboren und erzogen, und obgleich mein Bater fich ftets einer gemiffen Reinheit ber Sprache beflig und uns Rinber auf bas, mas man wirflich Mängel jenes Ibioms nennen fann, von Jugend an aufmertfam gemacht und zu einem befferen Sprechen por= bereitet hatte: fo blieben mir boch gar manche tiefer liegende Gigenheiten, Die ich, weil fie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervorhob und mir baburch von meinen neuen Mitbürgern jedesmal einen ftrengen Bermeis gugog. Der Oberbeutsche nämlich, und vielleicht vorzüglich berjenige, welcher bem Rhein und Main anwohnt (benn große Aluffe haben, wie bas Meeresufer, immer etwas Belebenbes), brückt fich viel in Gleichniffen und Unfpielungen aus, und bei einer inneren, menschenverständigen Tüchtigkeit bedient er fich sprichwörtlicher Rebensarten. In beiben Fällen ift er öfters berb, boch, wenn man auf ben 3med bes Ausbruckes fieht, immer geborig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen. mas gegen ein garteres Dhr fich anftofig erweift.

Jede Provinz liebt ihren Dialekt: benn er ist boch eigents lich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft. Mit welchem Eigensinn aber die Meißnische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang auszuschließen gewußt hat, ist jedermann bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielssachen Widerstreit haben sich die sämtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hosmeistern ausgestanden habe, wird derzenige leicht ermessen, der bedenkt, daß nun

mit der Aussprache, in deren Beränderung man sich endlich wohl ergabe, jugleich Denkweise, Ginbilbungefraft, Gefühl, vaterländischer Charafter sollten aufgeopfert merben. diese unerträgliche Korderung wurde von gebildeten Männern und Frauen gemacht, beren Ueberzeugung ich mir nicht zu= eignen konnte, beren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es beutlich machen zu können. Mir sollten bie Anspielungen auf biblische Kernstellen untersagt sein, sowie bie Benutung treuherziger Chronikenausdrücke. 3ch follte vergessen, bak ich ben Geiler von Kaisersberg gelesen hatte, und bes Gebrauchs ber Sprichwörter entbehren, Die boch, ftatt vieles Hin: und Berfackelns, ben Nagel gleich auf ben Kopf treffen; alles dies, was ich mir mit jugendlicher Heftigkeit angeeignet, follte ich miffen; ich fühlte mich in meinem Innersten paralysiert und mußte kaum mehr, wie ich mich über bie gemeinsten Dinge zu äußern hatte. Daneben hörte ich, man folle reben, wie man schreibt, und schreiben, wie man spricht: ba mir Reben und Schreiben ein für allemal zweierlei Dinge schienen, von benen jedes wohl seine eignen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich boch auch im Meigner Dialekt manches ju hören, mas fich auf bem Papier nicht sonberlich murbe ausgenommen haben.

Jebermann, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studierenden gebildete Männer und Frauen, Gelehrte und sonst in einer feinen Sozietät sich gefallende Personen so entschieden ausüben, würde, wenn es auch nicht ausgesprochen wäre, sich sogleich überzeugt halten, daß wir und in Leipzig befinden. Jede der deutschen Akademieen hat eine besondere Gestalt: denn, weil in unserem Baterlande keine allgemeine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Weise und treibt seine charakteristischen Eigenheiten bis aufs letzte; eben dieses gilt von den Akademieen. In Jena und Halle war die Roheit aufs höchste gestiegen, körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste

Selbsthilfe war bort an der Tagesordnung; und ein solcher Zustand kann sich nur durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und sortpflanzen. Das Berhältnis der Studierenden zu den Einwohnern jener Städte, so verschieden es auch sein mochte, kam doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung vor dem Bürger hatte und sich als ein eignes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegiertes Wesen ansah. Dagegen konnte in Leipzig ein Student kaum anders als galant sein, sobald er mit reichen, wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn sie nicht als Blüte einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschränkt, stationär und aus gewissen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Uebergewicht zu haben. Zachariäs Renommist wird immer ein schäbares Dokument bleiben, woraus die damalige Lebensund Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Gedichte jedem willkommen sein müssen, der sich einen Begriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlichkeit liebenswürdigen Zustande des damaligen geselligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Sitten, die aus einem gegebenen Verhältnis eines gemeinen Wesens entspringen, sind unverwüstlich, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an Zachariäs Heldengedicht. Sin einziger unserer akademischen Mitbürger hielt sich für reich und unabhängig genug, der öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trank Schwägerschaft mit allen Lohnkutschern, die er, als wären's die Herren, sich in die Wagen setzen ließ und selbst vom Bocke suhr, sie einmal umzuwerfen für einen großen Spaß hielt, die zerbrochenen Halbchaisen sowie die zufälligen Beulen zu vergüten wußte, übrigens aber niemanden beleidigte, sondern nur das Publikum in Masse zu verhöhnen schien. Sinst bemächtigte er und ein

Spießgesell sich, am schönsten Promenabentage, ber Esel bes Thomasmüllers; sie ritten, wohlgekleibet, in Schuhen und Strümpfen, mit dem größten Ernst um die Stadt, angestaunt von allen Spaziergängern, von denen das Glacis wimmelte. Alls ihm einige Wohlbenkenbe hierüber Vorstellungen thaten, versicherte er ganz unbefangen, er habe nur sehen wollen, wie sich der Herr Christus in einem ähnlichen Falle möchte ausgenommen haben. Nachahmer fand er jedoch keinen und wenig Gesellen.

Denn der Studierende von einigem Bermögen und Ansehen hatte alle Ursache, sich gegen den Handelsstand ergeben zu erweisen und sich um so mehr schiedlicher äußerer Formen zu besleißigen, als die Kolonie ein Musterdilb französischer Sitten darstellte. Die Prosesson, wohlhabend durch eignes Bermögen und gute Pfründen, waren von ihren Schülern nicht abhängig, und der Landeskinder mehrere, auf den Fürstenschulen oder sonstigen Gymnasien gebildet und Beförderung hoffend, wagten es nicht, sich von der herkömmlichen Sitte loszusagen. Die Nähe von Dresden, die Ausmerksamkeit von daher, die wahre Frömmigkeit der Oberaussehens Studienwesens konnte nicht ohne sittlichen, ja religiösen Einssluß bleiben.

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungsbriese hatten mich in gute Häuser einzgeführt, deren verwandte Zirkel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, daß die Gesellschaft gar manches an mir auszusezen hatte, und ich, nachdem ich mich ihrem Sinne gemäß gekleidet, ihr nun auch nach dem Munde reden sollte und dabei doch deutlich sehen konnte, daß mir dagegen von alle dem wenig geleistet wurde, was ich mir von Unterricht und Sinnessörderung bei meinem akademischen Aufenthalt versprochen hatte, so sing ich an, lässig zu werden und die geselligen Pflichten der Besuche und sonstigen Attenztionen zu versäumen, und ich wäre noch früher aus allen

278

folden Berhältniffen herausgetreten, hätte mich nicht an Hofrat Böhmen Scheu und Achtung und an feine Gattin Butrauen und Reigung festgefnüpft. Der Gemahl hatte leiber nicht bie glückliche Gabe, mit jungen Leuten umzugehen, fich ihr Bertrauen zu erwerben und für ben Augenblid nach Bedürfnis gu leiten. Ich fand niemals Gewinn bavon, wenn ich ihn besuchte; feine Gattin bagegen zeigte ein aufrichtiges Intereffe an mir. Ihre Kranklichkeit hielt fie ftets ju Saufe. Gie lub mich manchen Abend zu fich und wußte mich, ber ich zwar gefittet war, aber boch eigentlich, was man Lebensart nennt, nicht befaß, in manchen kleinen Aeugerlichkeiten gurecht gu führen und zu verbeffern. Nur eine einzige Freundin brachte die Abende bei ihr ju; diese mar aber ichon herrischer und schulmeisterlicher, beswegen fie mir außerst miffiel und ich ihr jum Trut öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir bie andere ichon abgewöhnt hatte. Gie übten unterbeffen noch immer Gebuld genug an mir, lehrten mich Bifett. L'hombre und mas andere bergleichen Spiele find, beren Renntnis und Ausübung in ber Gesellschaft für unerläftlich gehalten wird.

Worauf aber Madame Böhme den größten Einfluß bei mir hatte, war auf meinen Geschmack, freilich auf eine negative Weise, worin sie jedoch mit den Kritisern vollkommen übereintraf. Das Gottschedische Gewässer hatte die deutsche Welt mit einer wahren Sündslut überschwemmt, welche sogar über die höchsten Berge hinaufzusteigen drohte. Bis sich eine solche Flut wieder verläuft, dis der Schlamm austrocknet, dazu gehört viele Zeit, und da es der nachäffenden Boeten in jeder Epoche eine Unzahl gibt, so brachte die Nachahmung des Seichten, Bäßrigen einen solchen Bust hervor, von dem gegenwärtig kaum ein Begriff mehr geblieben ist. Das Schlechte schlecht zu sinden, war daher der größte Spaß, ja der Triumph damaliger Kritiser. Wer nur einigen Menschenverstand besaß, oberstädlich mit den Alten, etwas näher mit den Neueren

befannt war, glaubte fich ichon mit einem Dagitabe verfeben; ben er überall anlegen konne. Mabame Bohme mar eine gebilbete Frau, welcher bas Unbedeutenbe, Schwache und Gemeine wiberftand; fie war noch überbies Gattin eines Mannes, ber mit ber Boesie überhaupt in Unfrieden lebte und basjenige nicht gelten ließ, was fie allenfalls noch gebilligt hatte. Run borte fie mir gwar einige Beit mit Gebulb zu, wenn ich ihr Berfe ober Brofe von namhaften, icon in gutem Unfehen ftebenben Dichtern zu regitieren mir berausnahm: benn ich behielt nach wie por alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte; allein ihre Nachgiebig= feit mar nicht von langer Dauer. Das erfte, mas fie mir gang entfetlich herunter machte, waren bie Poeten nach ber Dobe von Beife, welche foeben mit großem Beifall öfters wiederholt murben und mich gang besonders ergött hatten. Befah ich nun freilich bie Sache naber, fo fonnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einigemal hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Gebichten, jeboch anonym vorzutragen, benen es bann nicht beffer ging, als ber übrigen Gefellschaft. Und fo waren mir in furger Zeit die ichonen bunten Wiesen in ben Grunden bes beutschen Barnaffes, wo ich fo gern luft= wandelte, unbarmherzig niedergemäht und ich fogar genötigt, bas trodnenbe Beu felbit mit umzuwenden und basjenige als tot zu verspotten, was mir furz vorher eine so lebendige Freude gemacht hatte.

Diesen ihren Lehren kam, ohne es zu wissen, der Professor Morus zu hilfe, ein ungemein sanster und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hofrats Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausdat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun bei ihm um das Altertum erkundigte, so verdarg ich ihm nicht, was mich unter den Neuern ergötzte; da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach und mir anfangs

zum größten Berdruß, nachher aber boch zum Erstaunen und zulett zur Erbauung bie Augen öffnete.

Siezu famen noch bie Jeremiaben, mit benen uns Bellert in feinem Braftifum pon ber Boefie abzumahnen pflegte. Er wünschte nur profaische Auffate und beurteilte auch biefe immer querft. Die Berfe behandelte er nur als eine traurige Bugabe, und mas bas Schlimmfte mar, felbft meine Brofe fand wenig Gnabe por feinen Mugen: benn ich pflegte, nach meiner alten Beife, immer einen fleinen Roman gum Grunde au legen, ben ich in Briefen auszuführen liebte. Die Begenftanbe maren leibenschaftlich, ber Stil ging über bie gewöhn= liche Brofe hinaus, und ber Inhalt mochte freilich nicht fehr für eine tiefe Menschenfenntnis bes Berfaffers zeugen; und fo war ich benn von unserem Lehrer fehr wenig begunftigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als bie ber andern, genau burchsah, mit roter Tinte forrigierte und hie und ba eine fittliche Unmerfung bingufügte. Mehrere Blätter biefer Urt, welche ich lange Zeit mit Bergnügen bewahrte, find leiber endlich auch im Lauf ber Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Wenn ältere Personen recht pädagogisch versahren wollten, so sollten sie einem jungen Manne etwas, was ihm Freude macht, es sei von welcher Art es wolle, weder verbieten noch verleiden, wenn sie nicht zu gleicher Zeit ihm etwas anderes dasur einzusehen hätten oder unterzuschieben wüßten. Jedermann protestierte gegen meine Liebhabereien und Neigungen, und das, was man mir dagegen anpries, lag teils so weit von mir ab, daß ich seine Borzüge nicht erkennen konnte, oder es stand mir so nah, daß ich es eben nicht für besser hielt als das Gescholtene. Ich kam darüber durchaus in Berwirrung und hatte mir aus einer Borlesung Ernestis über Ciceros Orator das Beste versprochen; ich lernte wohl auch etwas in diesem Kollegium, jedoch über das, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht ausgeslärt. Ich sorderte

einen Maßstab des Urteils und glaubte gewahr zu werden, daß ihn gar niemand besitze: denn keiner war mit dem andern einig, selbst wenn sie Beispiele vorbrachten; und wo sollten wir ein Urteil hernehmen, wenn man einem Manne wie Wiesland so manches Tadelhafte in seinen liebenswürdigen, und Jüngere völlig einnehmenden Schriften aufzuzählen wußte.

In solcher vielkachen Zerstreuung, ja Zerstückelung meines Weiens und meiner Studien traf fich's, bag ich bei Hofrat Ludwig ben Mittagstifch hatte. Er war Meditus, Botanifer, und die Gesellschaft bestand, außer Morus, in lauter angehenden oder der Bollendung näheren Merzten. nun in biefen Stunden gar fein ander Gefprach als von Medizin ober Naturhistorie, und meine Ginbildungsfraft murbe in ein gang ander Feld hinübergezogen. Die Ramen Saller, Linné, Buffon hörte ich mit großer Berehrung nennen; und wenn auch manchmal wegen Irrtumer, in die fie gefallen fein follten, ein Streit entstand, fo tam boch gulett, bem anerfannten Uebermaß ihrer Berdienste zu Ehren, alles wieder Die Gegenstände waren unterhaltend und beins Gleiche. beutend und spannten meine Aufmerksamkeit. nennungen und eine weitläuftige Terminologie wurden mir nach und nach bekannt, die ich um so lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete, einen Reim nieberzuschreiben, wenn er fich mir auch noch fo freiwillig barbot, ober ein Gebicht zu lesen, in= bem mir bange mar, es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich muffe es benn boch, wie so manches andere, vielleicht nächstens für schlecht erklären.

Diese Geschmacks- und Urteilsungewißheit beunruhigte mich täglich mehr, so daß ich zulett in Berzweiflung geriet. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten, was ich für das Beste hielt, mitgenommen, teils weil ich mir denn doch einige Ehre dadurch zu verschaffen hoffte, teils um meine Fortschritte desto sicherer prüsen zu können; aber ich besand mich in dem schlimmen Falle, in den man gesett ist, wenn eine vollkommene Sinnesänderung verlangt wird, eine Entsagung alles bessen, was man bisher geliebt und für gut besunden hat. Nach einiger Zeit und nach manchem Kampse warf ich jedoch eine so große Verachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbeiten, daß ich eines Tags Poesse und Prose, Plane, Skizzen und Entwürse sämtlich zugleich auf dem Küchenherd verbrannte und durch den das ganze Haus erfüllenden Rauchsqualm unsre gute alte Wirtin in nicht geringe Furcht und Angst versetze.

## Siebentes Buch.

Ueber den Zustand der deutschen Litteratur jener Zeit ist so Vieles und Ausreichendes geschrieben worden, daß wohl jedermann, der einigen Anteil hieran nimmt, vollkommen unterrichtet sein kann; wie denn auch das Urteil darüber wohl ziemlich übereinstimmen dürste; und was ich gegenwärtig stückund sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl, wie sie an und für sich beschaffen sein mochte, als vielmehr, wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deshalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publikum besonders aufgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles behaglichen Lebens und aller heiteren, selbstgenügsamen, sebendigen Dichtskunst: von der Satire und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will jeder nach seiner Weise leben, der Bürger sein Gewerb, sein Geschäft treiben und sich nachher vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas versfassen, seine Arbeiten bekannt machen und, wo nicht Lohn, doch Lob dafür hoffen, weil er glaubt, etwas Gutes und Rügliches gethan zu haben. In dieser Auhe wird der Bürger durch den Satirifer, der Autor durch den Kritifer gestört und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Beswegung gesetzt.

Die litterarische Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte fich aus der vorhergehenden durch Widerspruch. Deutschland, fo lange von auswärtigen Bölfern überschwemmt, von andern Nationen durchdrungen, in gelehrten und biplomatischen Verhandlungen an fremde Sprache gewiesen, konnte seine eigne unmöglich ausbilden. Es brangen sich ihr zu so manchen neuen Begriffen auch unzählige fremde Worte nötiger- und unnötigerweise mit auf, und auch für ichon bekannte Begenstände ward man veranlagt sich ausländischer Ausbrücke und Bendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinahe zwei Sahrhunderten in einem unglücklichen, tumultuarischen Zustande verwilbert, begab fich bei ben Frangofen in die Schule, um lebensartia zu werden, und bei den Römern, um sich würdig auszudrücken. Dies follte aber auch in der Muttersprache aeschehen; da denn die unmittelbare Anwendung jener Idiome und beren Salbverdeutschung sowohl ben Welt: als Geschäfts: Stil lächerlich machte. Ueberdies faßte man die Bleichnis= reben ber füdlichen Sprachen unmäßig auf und bediente fich berselben höchst übertrieben. Eben so zog man ben vornehmen Unstand ber fürstengleichen römischen Bürger auf beutsche kleinstädtische Gelehrtenverhältnisse herüber und war eben nirgends, am wenigsten bei sich zu Saufe.

Wie aber schon in dieser Spoche genialische Werke entssprangen, so regte sich auch hier der deutsche Freis und Frohssinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich, ohne Sinmischung fremder Worte, und wie es der gemeine verständliche Sinn gab, gesschrieben würde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattheit Thür und Thor geöffnet, ja der Damm durchsichen, durch welchen das große Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen hielt ein steifer Pedantismus in allen vier Fakultäten lange stand, die er sich endlich viel später aus einer in die andere klüchtete.

Gute Köpfe, freiaufblicenbe Naturkinder hatten baber

zwei Gegenstände, an benen sie sich üben, gegen die sie wirken und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Mutwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Wertlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niemanden einsiel, daß, indem man ein Uebel bekämpfte, das andere zu Hilfe gerusen ward.

Liscow, ein junger fühner Mensch, magte zuerft, einen feichten, albernen Schriftsteller perfonlich anzufallen, beffen ungeschicktes Benehmen ihm balb Gelegenheit gab, heftiger zu verfahren. Er griff fobann weiter um fich und richtete feinen Spott immer gegen bestimmte Berfonen und Begenftände, die er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Saß verfolgte. Allein feine Laufbahn war furg; er ftarb gar bald, verschollen als ein unruhiger, unregelmäßiger Jüngling. In bem, mas er gethan, ob er gleich wenig geleiftet, mochte feinen Landsleuten bas Talent, ber Charafter ichätenswert vorfommen: wie benn bie Deutschen immer gegen frühabgeschiebene, Gutes versprechende Talente eine besondere Frommigfeit bewiesen haben; genug, uns marb Liscow fehr früh als ein vorzüglicher Satirifer, ber fogar ben Rang por bem allgemein beliebten Rabener verlangen fonnte. gepriefen und anempfohlen. Sierbei faben wir uns freilich nicht geforbert: benn wir tonnten in feinen Schriften weiter nichts erfennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, welches uns eine gang natürliche Sache ichien.

Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterricht aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leidenschaftlicher oder gehässiger Natur, ergriff die allgemeine Satire. Sein Tadel der sogenannten Laster und Thorheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt sein sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter;

und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesetzt, daß die Besserung der Thoren durchs Lächerliche kein fruchtloses Unternehmen sei.

Rabeners Persönlichkeit wird nicht leicht wieder erscheinen. Als tüchtiger, genauer Geschäftsmann thut er seine Pflicht und erwirdt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitbürger und das Vertrauen seiner Oberen; nebenher überläßt er sich zur Erholung einer heiteren Nichtachtung alles dessen, was ihn zunächst umgibt. Pedantische Gelehrte, eitle Jünglinge, jeder Art von Beschränktheit und Dünkel bescherzt er mehr, als daß er sie bespottete, und selbst sein Spott drückt keine Verachtung aus. Sen so spaßt er über seinen eigenen Zusstand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Tod.

Die Art, wie dieser Schriftsteller seine Gegenstände behandelt, hat wenig Aesthetisches. In den äußeren Formen ist er zwar mannigsaltig genug, aber durchaus bedient er sich ber direkten Fronie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswürdige lobt und das Lobenswürdige tadelt, welches rednerische Mittel nur höchst selten angewendet werden sollte: denn auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die schwachen macht es irre und behagt freilich der großen Mittelklasse, welche, ohne besondern Geistesauswand, sich klüger dunken kann als andere. Was er aber und wie er es auch vordringt, zeugt von seiner Rechtlichkeit, Heiterkeit und Gleichmütigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen sühlen; der unbegrenzte Beisall seiner Zeit war eine Folge solcher sittlichen Borzüge.

Daß man zu seinen allgemeinen Schilberungen Musterbilber suchte und fand, war natürlich; daß einzelne sich über ihn beschwerten, folgte darauß; seine allzulangen Berteidigungen, daß seine Satire keine persönliche sei, zeugen von dem Berdruß, den man ihm erregt hat. Einige seiner Briefe setzen ihm als Menschen und Schriftsteller den Kranz auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdner Belage286

rung ichilbert, wie er fein Saus, feine Sabfeligkeiten, feine Schriften und Berüden verliert, ohne auch im minbeften feinen Gleichmut erschüttert, feine Beiterfeit getrübt gu feben, ift höchft schätenswert, ob ihm gleich feine Beit- und Stadtgenoffen biefe glüdliche Gemütsart nicht verzeihen konnten. Der Brief, mo er von ber Abnahme feiner Rrafte, von feinem naben Tobe fpricht, ift äußerst respettabel, und Rabener ver= bient, von allen heiteren, verständigen, in die irdischen Ereigniffe froh ergebenen Menschen als Beiliger verehrt zu werben.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur bas bemerfe ich noch: feine Satire bezieht fich burchaus auf ben Dittelftanb; er läßt hie und ba vermerten, bag er bie höheren auch mohl fenne, es aber nicht für rätlich halte, fie zu berühren. fann fagen, bag er feinen Nachfolger gehabt, bag fich niemand gefunden, der sich ihm gleich ober ähnlich hätte halten bürfen.

Mun zur Kritif! und zwar vorerft zu ben theoretischen Bersuchen. Bir holen nicht zu weit aus, wenn wir fagen, daß damals das Reelle fich aus der Welt in die Religion geflüchtet hatte, ja fogar in ber Sittenlehre faum gum Borschein fam; von einem höchsten Pringip ber Runft hatte niemand eine Ahnung. Man gab und Gottichebs fritische Dichtfunft in die Sande: fie war brauchbar und belehrend genug; benn fie überlieferte von allen Dichtungsarten eine historische Renntnis, sowie vom Rhnthmus und ben verschiebenen Bewegungen besselben; bas poetische Genie marb porausgesett! Uebrigens aber follte ber Dichter Kenntniffe haben, ja gelehrt fein, er follte Geschmack besitzen, und mas beraleichen mehr war. Man wies uns julett auf Boragens Dichtfunft; wir ftaunten einzelne Goldfpruche biefes unschätbaren Werts mit Chrfurcht an, wußten aber nicht im geringften, was wir mit bem Gangen machen, noch wie wir es nuten follten.

Die Schweiger traten auf als Gottschebs Untagoniften: fie mußten boch alfo etwas anderes thun, etwas Befferes leisten wollen: so hörten wir benn auch, daß sie wirklich vorzüglicher seien. Breitingers kritische Dichtkunst ward vorgenommen. Hier gelangten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich aber nur in einen größeren Jrrgarten, der desto ermüdender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin herumtrieb. Eine kurze Uebersicht rechtsertige diese Worte.

Für die Dichtkunst an und für sich hatte man keinen Grundsatz sinden können; sie war zu geistig und flüchtig. Die Malerei, eine Kunst, die man mit den Augen festhalten, der man mit den äußeren Sinnen Schritt vor Schritt nachzgehen konnte, schien zu solchem Ende günstiger; Engländer und Franzosen hatten schon über bildende Kunst theoretisiert, und man glaubte nun durch ein Gleichnis von daher die Poesie zu begründen. Jene stellte Bilder vor die Augen, diese vor die Phantasie; die poetischen Bilder also waren das erste, was in Betrachtung gezogen wurde. Man sing von den Gleichnissen an, Beschreibungen solgten, und was nur immer den äußeren Sinnen darstellbar gewesen wäre, kam zur Sprache.

Bilber also! Wo sollte man nun aber diese Bilber anders hernehmen als aus der Natur? Der Maler ahmte die Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor uns liegt, kann doch nicht nachzgeahmt werden: sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwürdige, man muß also wählen; was bestimmt aber die Wahl? man muß das Bedeutende aufsuchen; was ist aber bedeutend?

Hierauf zu antworten, mögen sich die Schweizer lange bedacht haben: benn sie kommen auf einen zwar wunderlichen, doch artigen, ja luftigen Einfall, indem sie sagen, am bebeutendsten sei immer das Neue; und nachdem sie dies eine Weile überlegt haben, so sinden sie, das Wunderbare sei immer neuer als alles andere.

Run hatten fie bie poetischen Erforberniffe giemlich bei-

sammen; allein es kam noch zu bebenken, daß ein Wunderbares auch leer sein könne und ohne Bezug auf den Menschen. Ein solcher notwendig geforderter Bezug müsse aber moralisch sein, woraus denn offenbar die Besserung des Menschen folge, und so habe ein Gedicht das letzte Ziel erreicht, wenn es, außer allem anderen Geleisteten, noch nützlich werde. Nach diesen sämtlichen Erfordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüsen, und diesenige, welche die Natur nachahmte, sodann wunderdar und zugleich auch von sittlichem Zweck und Nutzen sei, sollte für die erste und oberste gelten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich dieser große Vorzrang, mit höchster Ueberzeugung, der Aesposischen Fabel zusgeschrieben.

So wunderlich uns jetzt eine solche Ableitung vorkommen mag, so hatte sie doch auf die besten Köpfe den entschiedensten Einsluß. Daß Gellert und nachher Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß selbst Lessing darin zu arbeiten verssuchte, daß so viele andere ihr Talent dahin wendeten, spricht für das Zutrauen, welches sich diese Gattung erworden hatte. Theorie und Praxis wirken immer auf einander; aus den Werken kann man sehen, wie es die Menschen meinen, und aus den Meinungen voraussagen, was sie thun werden.

Doch wir bürfen unsere Schweizertheorie nicht verlassen, ohne daß ihr von uns Gerechtigkeit widersahre. Bodmer, so viel er sich auch bemüht, ist theoretisch und praktisch zeitzlebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tüchtiger, gelehrter, einsichtsvoller Mann, dem, als er sich recht umsah, die sämtlichen Ersordernisse einer Dichtung nicht entgingen, ja, es läßt sich nachweisen, daß er die Mängel seiner Methode dunkel fühlen mochte. Merkwürdig ist z. B. seine Frage: ob ein gewisses beschreibendes Gedicht von König auf das Lustlager Augusts des Zweiten wirklich ein Gedicht sei? so wie die Beantwortung derselben guten Sinn zeigt. Zu seiner völligen Rechtsertigung aber mag dienen, daß er, von einem

falschen Punkte ausgehend, nach beinahe schon burchlaufenem Kreise doch noch auf die Hauptsache stößt und die Darstellung der Sitten, Charaktere, Leidenschaften, kurz, des inneren Menschen, auf den die Dichtkunst doch wohl vorzüglich anzewiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam als Zugabe anzuraten sich genötigt findet.

In welche Verwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halb verstandene Gesetze und zersplitterte Lehren sich versetzt fühlten, läßt sich wohl denken. Man hielt sich an Beispiele und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht anmaßen konnte und in deren Fehler zu fallen man fürchten mußte. Für den, der etwas Produktives in sich fühlte, war es ein verzweiflungsvoller Zustand.

Betrachtet man genau, mas ber beutschen Boefie fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. Sier gebenken wir nur Günthers. ber ein Boet im vollen Sinne bes Worts genannt werben barf. Gin entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Ginbildungsfraft, Gedächtnis, Gabe bes Kaffens und Bergegenwärtigens, fruchtbar im höchsten Grabe, rhythmisch-bequem, geistreich, witig und babei vielfach unterrichtet; genug, er besaß alles, was bazu gehört, im Leben ein zweites Leben burch Boesie hervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben. Wir bewundern feine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgedichten alle Zustände burchs Gefühl zu erhöhen und mit vassenden Gefinnungen, Bilbern, historischen und fabelhaften Ueberlieferungen ju fcmuden. Das Robe und Wilbe baran gehört feiner Zeit, feiner Lebensweise und besonders seinem Charafter ober, wenn man will, seiner Charafterlosiakeit. Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm fein Leben wie fein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte sich Günther bas Glück verscherzt, an bem Hofe Augusts bes Zweiten angestellt zu werben, wo man, zu allem übrigen Prunk, sich auch nach einem Hofpoeten umsah, ber ben Festlichkeiten Schwung und Zierbe geben und eine vorübergehende Pracht verewigen könnte. Bon König war gesitteter und glücklicher, er bekleidete diese Stelle mit Würde und Beifall.

In allen souveränen Staaten kommt der Gehalt für die Dichtkunst von oben herunter, und vielleicht war das Lustzlager bei Mühlberg der erste würdige, wo nicht nationelle, doch provinzielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in Gegenwart eines großen Heers dez grüßen, ihr sämtlicher Hofz und Kriegsstaat um sie her, wohlgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg, Feste aller Art: Beschäftigung genug für den äußeren Sinn und übersließender Stoff für schildernde und beschreibende Poesie.

Freilich hatte dieser Gegenstand einen inneren Mangel: eben daß es nur Prunk und Schein war, aus dem keine That hervortreten konnte. Niemand, außer den Ersten, machte sich bemerkbar, und wenn es ja geschehen wäre, durste der Dichter den einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verslehen. Er mußte den Hof- und Staatskalender zu Rate ziehen, und die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich trocken ab; ja, schon die Zeitgenossen machten ihm den Borwurf, er habe die Pferde besser geschildert als die Menschen. Sollte dies aber nicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß er seine Kunst gleich da bewies, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot? Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald offendart zu haben: denn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstreckt.

Unter solchen Studien und Betrachtungen überraschte mich ein unvermutetes Ereignis und vereitelte das löbliche Borhaben, unsere neuere Litteratur von vorneherein kennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schloffer hatte, nachdem er seine akademischen Jahre mit Fleiß und Anstrengung zugebracht, sich zwar in Frankfurt am Main auf den gewöhnslichen Weg der Advokatur begeben; allein sein strebender und das Allgemeine suchender Geist konnte sich aus mancherlei Ursachen in diese Berhältnisse nicht sinden. Er nahm eine Stelle als Geheimsekretär bei dem Herzog Friedrich Eugen von Württemberg, der sich in Treptow aushielt, ohne Bebenken an: denn der Fürst war unter denjenigen Großen genannt, die auf eine edle und selbständige Weise sich, die Ihrigen und das Ganze aufzuklären, zu bessern und zu höheren Zwecken zu vereinigen gedachten. Dieser Fürst Friedrich ist es, welcher, um sich wegen der Kinderzucht Nats zu erholen, an Rousseau geschrieben hatte, dessen bekannte Antwort mit der bedenklichen Phrase ansängt: Si j'avais le malheur d'ètre né prince.

Den Geschäften des Kürsten nicht allein, sondern auch ber Erziehung seiner Rinder follte nun Schloffer, mo nicht vorstehen, doch mit Rat und That willig zu handen sein. Dieser junge, edle, den besten Willen hegende Mann, ber fich einer vollkommenen Reinigkeit ber Sitten beflif, hatte burch eine gemiffe trodene Strenge Die Menschen leicht pon fich entfernt, wenn nicht eine schöne und feltene litterarische Bilbung. feine Sprachkenntniffe, feine Fertigkeit, fich fcbriftlich, sowohl in Bersen als in Brosa, auszudrücken, jedermann angezogen und bas Leben mit ihm erleichtert hatte. Daß biefer burch Leinzig fommen murbe, mar mir angefündigt, und ich er= wartete ihn mit Sehnsucht. Er tam und trat in einem fleinen Gaft- ober Weinhause ab, das im Brühl lag und beffen Wirt Schönfopf hieß. Diefer hatte eine Frankfurterin gur Frau. und ob er gleich die übrige Zeit bes Jahres wenig Berfonen bewirtete und in das fleine Saus feine Gafte aufnehmen tonnte, so war er boch Messenzeits von vielen Frankfurtern besucht, welche bort zu speisen und im Notfall auch mobil Quartier zu nehmen pflegten. Dorthin eilte ich, um Schloffern

aufzusuchen, als er mir seine Anfunft melben ließ. 3ch erinnerte mich faum, ihn früher gesehen zu haben, und fand einen jungen, wohlgebauten Dann, mit einem runden qu= fammengefaßten Geficht, ohne bag bie Buge beshalb ftumpf gewesen waren. Die Form feiner gerundeten Stirn, gwischen fcmargen Augenbrauen und Loden, beutete auf Ernit, Strenge und vielleicht Gigenfinn. Er war gewiffermaßen bas Gegen= teil von mir, und eben bies begründete wohl unjere bauerhafte Freundschaft. Ich hatte die größte Uchtung für feine Talente, um so mehr, als ich gar wohl bemerkte, bag er mir in ber Sicherheit beffen, mas er that und leiftete, burchaus überlegen war. Die Achtung und bas Butrauen, bas ich ihm bewies, bestätigten seine Neigung und vermehrten die Nachficht, Die er mit meinem lebhaften, fahrigen und immer regfamen Befen, im Gegenfat mit bem feinigen, haben mußte. Er ftubierte bie Engländer fleißig, Pope mar, wo nicht fein Mufter, boch fein Mugenmert, und er hatte, im Wiberftreit mit bem Berfuch über ben Menfchen jenes Schriftftellers, ein Gebicht in gleicher Form und Gilbenmaß geschrieben. welches ber driftlichen Religion über jenen Deismus ben Triumph verschaffen follte. Aus bem großen Borrat von Bapieren, Die er bei fich führte, ließ er mir fobann poetische und profaische Auffate in allen Sprachen feben, bie, indem fie mich zur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wußte ich mir burch Thätigfeit fogleich zu helfen. Ich schrieb an ihn gerichtete beutsche, französische. englische, italienische Gebichte, wogu ich ben Stoff aus unfern Unterhaltungen nahm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend waren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu den mir bekannten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er, als ein unterrichteter, schon charakterisierter

Mann, mit Auszeichnung empfangen wurde und den Aufwand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinnes- und Sittenweise dieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitkopf, wegen des großen Vorteils, den die Gottschedischen Schriften, Uebersetzungen und sonstigen Assistance der Handlung gebracht, eine lebenslängliche Wohnung zugesat hatte.

Wir ließen uns melden. Der Bediente führte uns in ein großes Zimmer, indem er fagte, ber Berr werbe gleich fommen. Db wir nun eine Gebarde, die er machte, nicht recht verstanden, müßte ich nicht zu sagen; genug, wir glaubten. er habe uns in das anftogende Zimmer gewiesen. Wir traten hinein zu einer fonderbaren Szene: benn in bem Augenblick trat Gottsched, ber große, breite, riefenhafte Mann, in einem grundamaftnen, mit rotem Taft gefütterten Schlafrock gur entgegengesetten Thur berein; aber sein ungeheures Saupt war fahl und ohne Bedeckung. Dafür follte jedoch fogleich gesorgt sein; benn ber Bediente sprang mit einer großen Allongeperude auf ber Sand (bie Loden fielen bis an ben Ellenbogen) zu einer Seitenthure herein und reichte ben Sauptschmud seinem Serrn mit erschrodner Gebarbe. Gott= sched, ohne den mindesten Berdruß zu äußern, hob mit ber linken Sand die Perude von dem Arme des Dieners, und indem er sie fehr geschickt auf den Ropf schwang, gab er mit seiner rechten Tate bem armen Menschen eine Ohrfeige, fo daß dieser, wie es im Lustspiel zu geschehen pflegt, sich zur Thure hinaus wirbelte, worauf der ansehnliche Altvater uns gang gravitätisch zu sitzen nötigte und einen ziemlich langen Diskurs mit autem Anftand durchführte.

So lange Schlosser in Leipzig blieb, speiste ich täglich mit ihm und lernte eine sehr angenehme Tischgesellschaft kennen. Einige Livländer und der Sohn des Oberhofpredigers hermann in Dresben, nachberiger Burgemeifter gu Leipzig, und ihre Sofmeifter, Sofrat Bfeil, Berfaffer bes Grafen von B., eines Benbants ju Gellerts ichmedischer Brafin, Badaria, ein Bruber bes Dichters, und Rrebel, Redafteur geographischer und geneglogischer Sandbucher, waren gefittete, beitere und freundliche Menichen. Bacharia ber ftillfte; Bfeil ein feiner, beinahe etwas Diplomatifches an' fich habenber Dann, boch ohne Ziererei und mit großer Gutmutigfeit; Rrebel ein mabrer Falftaff, groß, wohlbeleibt, blond, porliegende, beitre, himmelhelle Augen, immer froh und auter Dinge. Diese Bersonen begegneten mir famtlich, teils wegen Schloffers, teils auch wegen meiner eignen offnen Gutmütigkeit und Buthätigkeit, auf bas allerartigfte, und es brauchte fein großes Zureben, fünftig mit ihnen ben Tisch gu teilen. 3ch blieb wirflich nach Schloffers Abreife bei ihnen, gab ben Ludwigischen Tifch auf und befand mich in dieser geichloffenen Gefellichaft um fo wohler, als mir die Tochter vom Saufe, ein gar hubiches, nettes Madchen, fehr wohl gefiel und mir Gelegenheit warb, freundliche Blide zu wechseln, ein Behagen, bas ich feit bem Unfall mit Gretchen weber gesucht, noch zufällig gefunden hatte. Die Stunden bes Mittagseffens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nütlich zu. Krebel hatte mich wirklich lieb und wußte mich mit Magen zu neden und anzuregen; Pfeil bingegen bewieß mir eine ernfte Neigung, indem er mein Urteil über manches au leiten und zu bestimmen fuchte.

Bei biesem Umgange wurde ich durch Gespräche, durch Beispiele und durch eignes Nachdenken gewahr, daß der erste Schritt, um aus der wäßrigen, weitschweisigen, nullen Spoche sich herauszuretten, nur durch Bestimmtheit, Präzision und Kürze gethan werden könne. Bei dem bisherigen Stil konnte man das Gemeine nicht vom Bessern unterscheiden, weil alles unter einander ins Flache gezogen ward. Schon hatten Schriftsteller diesem breiten Unheil zu entgehen gesucht, und

es gelang ihnen mehr ober weniger. Haller und Ramler waren von Natur jum Gebrängten geneigt; Leffing und Wieland find durch Reflexion bazu geführt worden. Der erste wurde nach und nach gang epigrammatisch in seinen Gedichten, knapp in ber Minna, lakonisch in ber Emilia Galotti, später fehrte er erst zu einer heiteren Naivetät zurud, die ihn so wohl fleidet im Nathan. Wieland, der noch im Agathon. Don Splvio, ben Komischen Erzählungen mitunter prolig gewesen war, wird in Musarion und Stris auf eine wundersame Beise gefaßt und genau, mit großer Unmut. Klopstock, in den ersten Gefängen der Messiade, ist nicht ohne Beitschweifigkeit: in den Oden und anderen kleinen Bedichten erscheint er gedrängt; so auch in seinen Tragodien. Durch seinen Wettstreit mit ben Alten, besonders bem Tacitus, sieht er sich immer mehr ins Enge genötigt, wodurch er zulent unverständlich und ungenienbar wird. Gerftenberg, ein schönes, aber bizarres Talent, nimmt sich auch ausammen: sein Verbienft wird geschätt, macht aber im gangen wenig Freude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Natur, wird kaum einmal concis in ben Kriegsliebern. Ramler ift eigentlich mehr Kritiker als Boet. Er fängt an, was Deutsche im Lyrischen geleistet, zu sammeln. Nun findet er, daß ihm faum ein Gebicht völlig genugthut: er muß auslassen, rebigieren, verändern, bamit die Dinge nur einige Gestalt bekommen. Hierdurch macht er fich fast so viel Keinde, als es Dichter und Liebhaber aibt, ba sich jeder eigentlich nur an seinen Mängeln wieder erkennt und bas Bublikum sich eber für ein fehlerhaftes Individuelle interessiert, als für das. was nach einer allgemeinen Geschmackeregel hervorgebracht ober verbessert wird. Die Rhythmik lag bamals noch in ber Wiege, und niemand wußte ein Mittel, ihre Kindheit ju verfürzen. Die poetische Brofa nahm überhand. Befiner und Klopstod erregten manche Nachahmer; andere wieder forderten boch ein Silbenmaß und übersetten biese Brofa in fagliche Rhythmen. Aber auch biefe machten es niemand gu Dant: benn fie mußten auslaffen und gufegen, und bas profaische Original galt immer für bas Beffere. Je mehr aber bei allem biefem bas Gebrungene gefucht wird, besto mehr wird Beurteilung möglich, weil bas Bebeutenbe, enger qu= fammengebracht, endlich eine fichere Bergleichung guläßt. Es ergab fich auch zugleich, bag mehrere Urten von mahrhaft poetischen Formen entstanden: benn indem man von einem jeben Gegenstande, ben man nachbilben wollte, nur bas Not= wendige barguftellen fuchte, fo mußte man einem jeden Werechtigfeit miberfahren laffen, und auf biefe Beife, ob es gleich niemand mit Bewußtsein that, vermannigfaltigten fich bie Darftellungsweisen, unter welchen es freilich auch fraten= hafte gab und mancher Berfuch unglücklich ablief.

Bang ohne Frage befaß Wieland unter allen bas ichonfte Naturell. Er hatte fich fruh in jenen ibeellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern verweilt; ba ihm aber diese burch bas, mas man Erfahrung nennt, burch Begegniffe an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite bes Wirtlichen und gefiel fich und anbern im Wiberftreit beiber Belten, wo fich amifchen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, fein Talent am allerschönften zeigte. Wie manche feiner glangenben Probuftionen fallen in bie Beit meiner afabemischen Jahre. Dufarion wirfte am meiften auf mich, und ich fann mich noch bes Ortes und ber Stelle erinnern, wo ich ben erften Mushangebogen zu Geficht befam, welchen mir Defer mitteilte. Sier war es, wo ich bas Antife lebendig und neu wiederzusehen glaubte. Alles, mas in Wielands Benie plaftisch ift, zeigte fich bier aufs vollfommenste, und ba jener zur unglücklichen Rüchternheit verbammte Phanias-Timon fich julest wieder mit feinem Madchen und ber Welt verföhnt, fo mag man bie menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm burchleben. Uebrigens gab man biesen Werken fehr gern einen heiteren Wiberwillen gegen erhöhte Gefinnungen zu, welche, bei leicht verfehlter Anwens dung aufs Leben, öfters der Schwärmerei verdächtig werden. Man verzieh dem Autor, wenn er das, was man für wahr und ehrwürdig hielt, mit Spott verfolgte, um so eher, als er dadurch zu erkennen gab, daß es ihm selbst immersort zu schaffen machte.

Wie kummerlich die Kritik solchen Arbeiten damals entgegenkam, läßt fich aus ben erften Bänden ber allgemeinen beutschen Bibliothek erseben. Der Komischen Erzählungen geschieht ehrenvolle Ermähnung; aber hier ift feine Spur von Einsicht in den Charafter der Dichtart felbst. Der Rezensent hatte seinen Geschmad, wie bamals alle, an Beisvielen ge-Bier ift nicht bedacht, daß man vor allen Dingen bei Beurteilung solcher parodistischen Werke ben originalen edlen, schönen Gegenstand vor Augen haben muffe, um zu sehen, ob der Barodist ihm wirklich eine schwache und komische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt ober, unter bem Schein einer folden Nachahmung, vielleicht gar felbft eine treffliche Erfindung geliefert? Bon allem bem ahnet man nichts, sondern die Gedichte werden stellenweis gelobt und Der Rezensent hat, wie er selbst gesteht, so viel, aetabelt. was ihm gefallen, angestrichen, bag er nicht einmal im Druck alles anführen kann. Rommt man nun aar ber höchst verbienftlichen Uebersetzung Shakespeares mit bem Ausruf entgegen: "Bon Rechts megen follte man einen Mann wie Shakefpeare gar nicht übersett haben," so begreift fich ohne weiteres. wie unendlich weit die allgemeine beutsche Bibliothek in Sachen bes Geschmacks zuruck war und daß junge Leute, von mahrem Gefühl belebt, fich nach anderen Leitsternen umzusehen hatten.

Den Stoff, der auf diese Weise mehr ober weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie hatten wenig ober keine Nationalgegenstände behandelt. Schlegels Hermann deutete nur darauf hin. Die idpllische Tendenz verbreitete sich unendlich. Das Charakterlose der Gegnerschen,

bei großer Anmut und kindlicher Herzlichkeit, machte jeden glauben, daß er etwas Aehnliches vermöge. Eben so bloß aus dem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein Fremdnationelles darstellen sollten, z. B. die jüdischen Schäfergedichte, überhaupt die patriarchalischen, und was sich sonst auf das Alte Testament bezog. Bodmers Noachide war ein vollkommenes Symbol der um den deutschen Barnaß angeschwollenen Wasserslut, die sich nur langsam verlief. Das Anakreontische Gegängel ließ gleichfalls unzählige mittelmäßige Röpfe im Breiten herumschwanken. Die Präzision des Horaznötigte die Deutschen, doch nur langsam, sich ihm gleichzustellen. Komische Heldengedichte, meist nach dem Borbild von Popes Lockenraub, dienten auch nicht, eine bessere Zeit herbeizussühren.

Noch muß ich hier eines Wahnes gebenken, ber fo ernfthaft wirfte, als er lächerlich fein muß, wenn man ihn näher beleuchtet. Die Deutschen hatten nunmehr genugsam historische Renntnis von allen Dichtarten, worinne fich bie verschiedenen Nationen ausgezeichnet hatten. Bon Gottiched war ichon biefes Racherwerk, welches eigentlich ben inneren Begriff von Poefie ju Grunde richtet, in feiner fritischen Dichtfunft giemlich vollständig zusammengezimmert und zugleich nachgewiesen, baß auch ichon beutiche Dichter mit vortrefflichen Werten alle Rubrifen auszufüllen gewußt. Und fo ging es benn immer fort. Jebes Jahr murbe bie Rolleftion ansehnlicher, aber auch jedes Sahr vertrieb eine Arbeit die andere aus bem Lofat, in bem fie bisher geglangt hatte. Bir befagen nunmehr, wo nicht homere, boch Birgile und Miltone, wo nicht einen Bindar, boch einen Borag; an Theofriten war fein Mangel; und fo wiegte man fich mit Bergleichungen nach außen, indem die Maffe poetischer Werke immer wuchs, damit auch endlich eine Bergleichung nach innen ftattfinden konnte.

Stand es nun mit ben Sachen bes Geschmacks auf einem sehr schwankenden Fuße, so konnte man jener Epoche auf keine Weise streitig machen, daß innerhalb des prote-

stantischen Teils von Deutschland und ber Schweiz sich basjenige gar lebhaft zu regen anfing, mas man Menschenverftand zu nennen pfleat. Die Schulphilosophie, welche jeder= zeit das Verdienst hat, alles dasjenige, wornach der Mensch nur fragen fann, nach angenommenen Grundfäten, in einer beliebten Ordnung, unter bestimmten Rubriken porzutragen, hatte fich burch bas oft Dunkle und Unnütsicheinende ihres Inhalts, durch unzeitige Anwendung einer an fich respektabeln Methode und durch die allzu große Verbreitung über fo viele Gegenstände der Menge fremd, ungenießbar und endlich entbehrlich aemacht. Mancher gelangte zur Ueberzeugung, daß ihm wohl die Natur so viel auten und geraden Ginn gur Ausstattung gegönnt habe, als er ungefähr bedürfe, sich von ben Gegenständen einen so beutlichen Begriff zu machen, daß er mit ihnen fertig werden und zu seinem und anderer Nuken bamit gebaren könne, ohne gerabe fich um bas Allgemeinste mühsam zu bekümmern und zu forschen, wie doch die ent= ferntesten Dinge, die uns nicht fonderlich berühren, mohl qu= sammenhangen möchten? Man machte ben Bersuch, man that bie Augen auf, fah gerade por fich hin, mar aufmerkfam. fleikig, thätig und glaubte, wenn man in seinem Kreis richtig urteile und handle, sich auch wohl herausnehmen zu bürfen. über anderes, mas entfernter lag, mitzusprechen.

Nach einer solchen Vorstellung war nun jeder berechtiget, nicht allein zu philosophieren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und geübter Menschenverstand, der es wagte, ins Allgemeine zu gehen und über innere und äußere Ersahrungen abzusprechen. Ein heller Scharfsinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen für das Rechte hielt, verschaffte solchen Schriften und mündlichen Aeußerungen Ansehen und Jutrauen, und so fanden sich zulest Philosophen in allen Fakultäten, ja in allen Ständen und Hantierungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen sich zu der sogenannten natürlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprache kam, in wiesern das Licht der Natur uns in der Erkenntnis Gottes, der Verbesserung und Veredlung unserer selbst zu fördern hinreichend sei, so wagte man gewöhnlich, sich zu dessen Gunsten ohne viel Bedenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeitsprinzip gab man sodann sämtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsicher wurde. Uedrigens ließ man denn doch aber alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Stosszum Nachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie durchaus nach wie vor bei allen Kanzelreden und sonstigen religiosen Verhand-lungen zum Grunde geleat werden.

Allein Diefem Berke ftand, fowie ben famtlichen Brofanffribenten, noch ein eigenes Schidfal bevor, welches im Laufe ber Zeit nicht abzuwenden war. Man hatte nämlich bisher auf Treu und Glauben angenommen, bag biefes Buch ber Bücher in einem Beifte verfaßt, ja bag es von bem gott= lichen Geifte eingehaucht und gleichsam biftiert fei. waren ichon längft von Gläubigen und Ungläubigen bie Un= gleichheiten ber verschiebenen Teile besfelben balb gerügt, balb verteidigt worden. Engländer, Frangofen, Deutsche hatten Die Bibel mit mehr ober weniger Beftigfeit, Scharffinn, Frechbeit, Mutwillen angegriffen, und eben fo mar fie wieber von ernsthaften, wohlbenkenben Menschen einer jeben Ration in Schut genommen worben. Ich für meine Perfon hatte fie lieb und wert; benn fast ihr allein war ich meine sittliche Bilbung fchulbig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichniffe, alles hatte fich tief bei mir ein= gedrückt und war auf eine ober bie andere Beise wirksam gewesen. Mir miffielen baber bie ungerechten, spöttlichen und verbrehenden Angriffe; boch war man bamals fo weit, baß man teils als einen Hauptverteibigungsgrund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe sich nach ber Denkweise und Fassungskraft ber Menschen gerichtet, ja die vom Geiste Getriebenen hätten doch deswegen nicht ihren Charakter, ihre Individualität verleugnen können, und Amos als Kuhhirte führe nicht die Sprache Jesaias, welcher ein Prinz solle gewesen sein.

Aus solchen Gesinnungen und Ueberzeugungen entwickelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprachkenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums, daß man die orientalischen Lofalitäten, Nationalitäten, Naturprodukte und Erscheinungen genauer zu studieren und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hissmittel zu Erklärung der heiligen Schriften, und neuere Reisende, mit vielen Fragen ausgerüstet, sollten durch Beantwortung derselben für die Propheten und Apostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemüht war, die heiligen Schriften zu einem natürlichen Anschauen heran zu führen und die eigentliche Denks und Borstellungsweise dersselben allgemeiner faßlich zu machen, damit durch diese historischstritische Ansicht mancher Einwurf beseitigt, manches Anstößige getilgt und jede schale Spötterei unwirksam gemacht würde, so trat in einigen Männern gerade die entgegengesetzte Sinnessart hervor, indem solche die dunkelsten, geheimnisvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachtungen wählten und solche aus sich selbst durch Konjekturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Kombinationen, zwar nicht aufhellen, aber doch bekräftigen und, in sosen sie Weissaungen enthielten, durch den Erfolg begründen und dadurch einen Glauben an das Nächstzuerwartende rechtsertigen wollten.

Der ehrwürdige Bengel hatte seinen Bemühungen um bie Offenbarung Johannis baburch einen entschiedenen Gingang

verschafft, bag er als ein verständiger, rechtschaffener, gottes= fürchtiger, als ein Mann ohne Tabel befannt war. Gemüter find genötigt, in ber Bergangenheit sowie in ber Bufunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben ber Belt fann ihnen von feiner Bebeutung fein, wenn fie nicht in bem Berlauf ber Zeiten bis jur Gegenwart enthüllte Prophezeiungen, und in ber nachsten wie in ber fernsten Bufunft verhüllte Weissagungen verehren. Sierdurch entspringt ein Zusammenhang, ber in ber Geschichte vermißt wird, bie uns nur ein jufälliges Sin= und Wiberschwanten in einem notwendig ge= fcoloffenen Rreife gu überliefern fcheint. Doftor Crufius gehörte zu benen, welchen ber prophetische Teil ber heiligen Schriften am meiften gufagte, indem er bie zwei entgegen= gesetteften Gigenschaften bes menschlichen Befens zugleich in Thatigfeit fest, bas Gemut und ben Scharffinn. Lehre hatten fich viele Jünglinge gewidmet und bilbeten schon eine ansehnliche Daffe, Die um besto mehr in die Augen fiel, als Ernefti mit ben Seinigen bas Dunkel, in welchem jene fich gefielen, nicht aufzuhellen, sonbern völlig zu vertreiben brohte. Daraus entstanden Sandel, Sag und Berfolgung und manches Unannehmliche. Ich hielt mich zur flaren Partei und fuchte mir ihre Grundfate und Borteile gugueignen, ob ich mir gleich zu ahnen erlaubte, bag burch biefe hochft lobliche, verftandige Auslegungsweise gulett ber poetische Gehalt jener Schriften mit bem prophetischen verloren geben muffe.

Näher aber lag benen, welche sich mit beutscher Litteratur und schönen Wissenschaften abgaben, die Bemühung solcher Männer, die, wie Ferusalem, Follikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen, durch einen guten und reinen Stil, der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenlehre auch bei Personen von einem gewissen Sinn und Geschmack Beifall und Anhänglichkeit zu erwerben suchten. Sine gefällige Schreibart sing an durchaus nötig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen faßlich sein muß, so standen von

vielen Seiten Schriftsteller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, deutlich, eindringlich und sowohl für die Kenner als für die Menge zu schreiben unternahmen.

Nach bem Borgange eines Ausländers, Tifsot, singen nunmehr auch die Aerzte mit Gifer an, auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einfluß hatten Haller, Unzer, Zimmermann, und was man im einzelnen gegen sie, besonders gegen den letzten, auch sagen mag, sie waren zu ihrer Zeit sehr wirksam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede sein: denn nicht in sosen der Mensch etwas zurückläßt, sondern in sosen er wirkt und genießt und andere zu wirken und zu genießen anreat. bleibt er von Bedeutung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrufen Stil, welcher fich in allen Expeditionen, von ber Rangellei bes unmittelbaren Ritters bis auf ben Reichstaa zu Regensburg, auf die barocifte Beije erhielt, konnten fich nicht leicht zu einer gemissen Freiheit erheben, um so weniger, als die Gegenstände, welche fie zu behandeln hatten, mit der äußeren Form und folglich auch mit bem Stil aufs genaueste aufammenhingen. Doch hatte ber jungere von Mofer fich ichon als ein freier und eigentumlicher Schriftsteller bewiesen und Bütter burch bie Klarheit seines Bortrags auch Klarheit in seinen Gegenstand und ben Stil gebracht, womit er behandelt werden sollte. Alles, mas aus seiner Schule hervorging, zeichnete fich baburch aus. Und nun fanden bie Philofophen felbst fich genötigt, um popular zu fein, auch beutlich und faglich ju fchreiben. Menbelsfohn, Garve traten auf und erregten allgemeine Teilnahme und Bewunderung.

Mit der Bilbung der deutschen Sprache und des Stils in jedem Fache wuchs auch die Urteilsfähigseit, und wir bemundern in jener Zeit Rezensionen von Werken über religiose und sittliche Gegenstände, sowie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurteilungen von Gedichten, und

was sich sonst auf schöne Litteratur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach befunden werden. Dieses gilt sogar von den Litteraturbriesen und von der allsgemeinen deutschen Bibliothek, wie von der Bibliothek der schönen Wissenschaften, wovon man gar leicht bedeutende Beispiele auführen könnte.

Dieses alles mochte jedoch so bunt burch einander geben. als es wollte, jo blieb einem jeben, ber etwas aus fich gu produzieren gedachte, ber nicht seinen Borgangern bie Borte und Phrasen nur aus bem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig; als fich fruh und fpat nach einem Stoffe um= zusehen, ben er zu benuten gebachte. Auch hier murben wir fehr in ber Frre herumgeführt. Man trug fich mit einem Worte von Kleift, bas wir oft genug hören mußten. Er hatte nämlich gegen biejenigen, welche ihn wegen feiner öftern einsamen Spaziergange beriefen, icherghaft, geiftreich und mabr= haft geantwortet : er fei babei nicht mußig, er gebe auf bie Bilberjagd. Einem Ebelmann und Golbaten giemte bies Gleichnis wohl, ber fich baburch Mannern feines Standes gegenüber stellte, die mit ber Flinte im Urm auf die Safen= und Suhnerjagd, fo oft fich nur Gelegenheit zeigte, auszugeben nicht verfaumten. Wir finden baber in Rleistens Gedichten von folden einzelnen, glücklich aufgehaschten, obgleich nicht immer glüdlich verarbeiteten Bilbern gar manches, mas uns freundlich an die Natur erinnert. Nun aber ermahnte man uns auch gang ernftlich, auf die Bilberjagd auszugeben, die uns benn boch zulett nicht gang ohne Frucht ließ, obgleich Apels Garten, Die Ruchengarten, bas Rojenthal, Gohlis, Rafchwit und Konnewit bas wunderlichfte Revier fein mochte, um poetisches Wildbret barin aufzusuchen. Und boch ward ich aus jenem Unlag öfters bewogen, meinen Spaziergang einsam anzustellen, und weil weber von schönen, noch erhabenen Gegenständen bem Beschauer viel entgegentrat und in bem wirklich herrlichen Rofenthale zur beften Jahrszeit bie Ducken

keinen zarten Gebanken aufkommen ließen: so ward ich, bei unermübet fortgesetzer Bemühung, auf das Kleinleben der Natur (ich möchte dieses Wort nach der Analogie von Stillsleben gebrauchen) höchst aufmerksam, und weil die zierlichen Begebenheiten, die man in diesem Kreise gewahr wird, an und für sich wenig vorstellen, so gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung zu sehen, die sich bald gegen die symbolische, bald gegen die allegorische Seite hinneigte, je nachdem Ansschauung, Gefühl oder Reslexion das Uebergewicht behielt. Ein Ereignis, statt vieler, gedenke ich zu erzählen.

Ich war nach Menschenweise in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute ju thun pflegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch fehr schön und genau in die glatte Rinde eines Lindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst barauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Blüte mar, gab ich mir bie Mühe, ben ihrigen oben barüber zu schneiben. Indessen hatte ich gegen Ende bes Winters als ein launischer Liebender manche Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um fie ju qualen und ihr Berbruß zu machen; frühjahrs befuchte ich jufällig bie Stelle, und ber Saft, ber mächtig in die Bäume trat, mar durch die Einschnitte, Die ihren Namen bezeichneten und Die noch nicht verharscht waren, hervorgequollen und benetzte mit unschuldigen Bflanzenthränen die schon hart gewordenen Züge des meinigen. Sie also hier über mich weinen ju feben, ber ich oft ihre Thränen burch meine Unarten hervorgerufen hatte, fette mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe kamen mir felbst die Thränen in die Augen, ich eilte, ihr alles doppelt und breifach abzubitten, verwandelte bies Ereignis in eine Jonle, Die ich niemals ohne Neigung lefen und ohne Rührung anderen vortragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleiße, mich in zarte Gegenstände kindlich genug vertiefte und immer nur solche mählte, die ich geschwind in meinen Busen zurückführen

konnte, fo mar für beutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite ber längst gesorat gewesen.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt kam burch Friedrich den Großen und die Thaten des Siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesie. Jede Nationaldichtung muß schal sein oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichsersten ruht, auf den Ereignissen der Bölker und ihrer Hirten, wenn beide für einen Mann stehen. Könige sind darzustellen in Krieg und Gefahr, wo sie eben dadurch als die Ersten erscheinen, weil sie das Schicksal des Allerletzten bestimmen und teilen und dadurch viel interessanter werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schicksal des Allerletzten bestimmen und teilen und dadurch viel interessanter werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schicksale bestimmt haben, sich der Teilsnahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopöe besitzen, wozu nicht gerade die Form des epischen Gedichts nötig ist.

Die Kriegslieber, von Gleim angestimmt, behaupten beswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdies, weil an ihnen die glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, und die vollkommenste Wirksamkeit empfinden läßt.

Ramler fingt auf eine andere, höchst würdige Weise bie Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte find gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon badurch einen unzerstörlichen Wert.

Denn ber innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Kunft. Man wird zwar nicht leugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen könne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit uns zuletzt die Behandlung durch Geschiek, Mühe und Fleiß

bie Würde bes Stoffes nur besto glücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Breuken und mit ihnen bas protestantische Deutsch= land gewannen also für ihre Litteratur einen Schat, welcher der Gegenpartei fehlte und beffen Mangel fie durch keine nachherige Bemühung hat ersetzen können. Un bem großen Begriff, ben bie preukischen Schriftsteller von ihrem Ronia hegen durften, bauten fie fich erst heran, und um besto eifriger. als berjenige, in beffen Namen fie alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wissen wollte. Schon früher mar burch bie französische Rolonie, nachher durch die Borliebe des Königs für die Bildung dieser Nation und für ihre Finanzanstalten eine Masse frangosischer Kultur nach Breuken gekommen. welche ben Deutschen höchst förderlich mard, indem sie badurch ju Widerspruch und Widerstreben aufgeforbert murben; eben fo war die Abneigung Friedrichs gegen bas Deutsche für die Bilbung bes Litterarmefens ein Glück. Man that alles, um fich von bem König bemerken zu machen, nicht etwa, um von ihm geachtet, fondern nur beachtet zu werden; aber man that's auf beutsche Beise, nach innerer Ueberzeugung, man that, was man für recht erkannte, und munichte und wollte, bag ber König dieses beutsche Rechte anerkennen und schäten solle. Dies geschah nicht und konnte nicht geschehen; benn wie kann man von einem König, ber geistig leben und genießen will, verlangen, daß er feine Jahre verliere, um bas, mas er für barbarisch hält, nur allzuspät entwickelt und genießbar zu sehen? In handwerks- und Fabriksachen mochte er wohl sich. besonders aber seinem Bolke, statt fremder vortrefflicher Waren fehr mäßige Surrogate aufnötigen; aber hier geht alles geschwinder zur Bollfommenheit, und es braucht fein Menschenleben, um folche Dinge jur Reife ju bringen.

Eines Werks aber, ber wahrsten Ausgeburt bes Siebens jährigen Krieges, von vollkommenem nordbeutschen Rationals gehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll erwähnen; es ist die

erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduktion, von spezisisch temporärem Gehalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm. Lessing, der im Gegensate von Alopstock und Gleim die persönliche Würde gern wegwarf, weil er sich zutraute, sie jeden Augenblick wieder ergreisen und aufnehmen zu können, gesiel sich in einem zerstreuten Wirtshaus: und Weltleben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und so hatte er sich auch in das Gessolge des Generals Tauenzien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stück zwischen Krieg und Frieden, Haß und Neigung erzeugt ist. Diese Produktion war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der litterarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht aufgehoben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht schwerzlich die Wunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemütern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Anmut und Liebenswürdigkeit der Sächsinnen überwindet den Wert, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Verzeinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.

Habe ich durch diese kursorischen und desultorischen Bemerkungen über deutsche Litteratur meine Leser in einige Berwirrung gesetzt, so ist es mir geglückt, eine Borstellung von
jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein
armes Gehirn befand, als, im Konslikt zweier, für das litterarische Baterland so bedeutender Epochen, so viel Neues auf

mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte abfinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich geltend machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu durfen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Not, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegen- wärtig möglichst zu überliefern suchen.

Die weitschweisige Veriode, in welche meine Rugend gefallen war, hatte ich treufleißig, in Gesellschaft so vieler würdigen Männer, burchgegrbeitet. Die mehreren Quartbande Manufkript, die ich meinem Bater zurückließ, konnten gum genugfamen Zeugniffe bienen, und welche Maffe von Verfuchen, Entwürfen, bis zur Sälfte ausgeführten Borfagen mar mehr aus Mikmut als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Run lernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Lehre, burch so manche widerstreitende Meinung, besonders aber burch meinen Tifchgenoffen, ben Sofrat Bfeil, bas Bebeutenbe bes Stoffs und das Concife ber Behandlung mehr und mehr ichäten, ohne mir jedoch klar machen zu können, wo jenes zu fuchen und wie biefes zu erreichen fei. Denn bei ber großen Beschränktheit meines Zustandes, bei ber Gleichgültigkeit ber Gefellen, bem Burudhalten ber Lehrer, ber Abgefonbertheit gebildeter Einwohner, bei gang unbedeutenden Naturgegenftänden, war ich genötigt, alles in mir felbst zu suchen. Berlangte ich nun ju meinen Gebichten eine mahre Unterlage, Empfindung ober Reflexion, so mußte ich in meinen Busen greifen; forderte ich zu poetischer Darstellung eine unmittel= bare Anschauung bes Gegenstandes, ber Begebenheit, so burfte ich nicht aus bem Kreise heraustreten, ber mich zu berühren, mir ein Interesse einzuflößen geeignet mar. In Diesem Sinne schrieb ich zuerst gemisse kleine Gedichte in Lieberform ober freierem Silbenmaß; fie entspringen aus Reflexion, handeln vom Vergangenen und nehmen meist eine epigrammatische Wenduna.

Und fo begann biejenige Richtung, von ber ich mein

ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige, was mich erfreute oder qualte oder sonst beschäftigte,
in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit
mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den
äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb
zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nötiger
als mir, den seine Natur immersort aus einem Extreme
in das andere warf. Alles, was daher von mir bekannt
geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Konsession,
welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter
Versuch ist.

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein Aennchen übergetragen, von ber ich nicht mehr zu fagen wüßte, als bag fie jung, hubich, munter, liebevoll und fo angenehm mar, baß fie wohl verdiente, in bem Schrein bes Bergens eine Beit lang als eine fleine Beilige aufgeftellt gu werben, um ihr jebe Berehrung ju widmen, welche ju er= teilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen. Ich fah fie täglich ohne Sinderniffe, fie half bie Speifen bereiten, bie ich genoß, fie brachte mir wenigstens abends ben Bein, ben ich trant, und ichon unfere mittägige abgeschloffene Tifch= gefellichaft mar Burge, bag bas fleine, von wenig Gaften außer ber Meffe besuchte Saus feinen guten Ruf wohl ver= biente. Es fand fich zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da fie fich aber aus bem Saufe wenig entfernen fonnte noch burfte, fo murbe benn boch ber Zeitvertreib etwas mager. Wir fangen bie Lieber von Bacharia, fpielten ben Bergog Michel von Rrüger, wobei ein zusammengefnüpftes Schnupftuch die Stelle ber Nachtigall vertreten mußte, und fo ging es eine Zeit lang noch ganz leidlich. Weil aber bergleichen Berhältniffe, je unschuldiger fie find, besto weniger Mannigfaltigfeit auf die Dauer gewähren, so marb ich von jener bofen Sucht befallen, bie uns verleitet, aus ber Qualerei ber Geliebten eine Unterhaltung ju schaffen und bie Ergeben-

heit eines Mädchens mit willfürlichen und tyrannischen Grillen zu beherrschen. Die bose Laune über bas Mifklingen meiner poetischen Versuche, über die anscheinende Unmöglichkeit, bier= über ins Rlare zu fommen, und über alles, mas mich hie und ba sonst kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslassen zu burfen, weil sie mich mirklich von Bergen liebte und, mas sie nur immer konnte, mir ju Gefallen that. Durch ungegründete und abgeschmackte Eifersüchteleien verdarb ich mir und ihr die schönsten Tage. Sie ertrug es eine Zeit lang mit unclaublicher Geduld, die ich graufam genug mar aufs Meußerfte zu Allein zu meiner Beschämung und Berzweiflung mußte ich endlich bemerken, daß fich ihr Gemut von mir ent= fernt habe und daß ich nun wohl zu ben Tollheiten berechtigt fein möchte, die ich mir ohne Not und Ursache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Szenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erft, daß ich fie wirklich liebte und daß ich fie nicht entbehren könne. Meine Leiden= schaft muchs und nahm alle Formen an, beren fie unter folchen Umständen fähig ist: ja. zulett trat ich in die bisherige Rolle des Alles mögliche suchte ich hervor, um ihr gefällig ju sein, ihr sogar durch andere Freude ju verschaffen, benn ich konnte mir bie Hoffnung, sie wieder zu gewinnen, nicht Allein es war zu spät! ich hatte fie wirklich ver= loren, und die Tollheit, mit der ich meinen Jehler an mir selbst rächte, indem ich auf mancherlei unfinnige Weise in meine physische Natur fturmte, um ber sittlichen etwas zuleibe zu thun, hat fehr viel zu den förperlichen Uebeln beigetragen unter benen ich einige ber besten Jahre meines Lebens verlor; ja, ich ware vielleicht an diesem Berluft völlig zu Grunde ge= gangen, hatte fich nicht hier bas poetische Talent mit seinen Beilfräften besonders hilfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart beutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind bauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Not von mir verlett 312

sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige und bagegen ben zufriedenen Zustand eines anderen Paares aus unserer Gesellsschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quälenden und beslehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die älteste meiner überbliedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück: die Laune des Berliedten, an dessen unsschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bebeutende, brangvolle Welt ichon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an ben Folgen berfelben hatte ich zeitig in bie feltsamen Brrgange geblicht, mit welchen bie burgerliche Sogietat unterminiert ift. Religion, Gitte, Gefet, Stand, Berhaltniffe, Gewohnheit, alles beherricht nur die Oberfläche bes ftädtischen Dafeins. Die von herrlichen Saufern eingefaßten Stragen werben reinlich gehalten, und jedermann beträgt fich baselbit anständig genug; aber im Innern fieht es öfters um besto wufter aus, und ein glattes Meußere übertuncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, bas über Nacht ausammenfturgt und eine besto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mitten in ben friedlichen Buftand bereinbricht. Bie viele Familien hatte ich nicht schon näher und ferner burch Bankerotte, Chescheidungen, verführte Tochter, Morbe, Sausdiebstähle, Bergiftungen entweder ins Berberben fturgen ober auf bem Rande fümmerlich erhalten sehen und hatte, fo jung ich war, in folden Fällen gur Rettung und Silfe öfters die Sand geboten: benn da meine Offenheit Butrauen erweckte, meine Berschwiegenheit erprobt war, meine Thätigkeit keine Opfer icheute und in ben gefährlichften Fällen am liebften wirken mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit, zu vermitteln, gu vertuschen, ben Wetterstrahl abzuleiten, und was sonft nur alles geleiftet werden tann; wobei es nicht fehlen fonnte, baß ich fowohl an mir felbst als burch andere zu manchen frankenben

und bemütigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu verschaffen, entwarf ich mehrere Schauspiele und schrieb Die Ervositionen von den meisten. Da aber die Berwicklungen jederzeit anastlich werden mußten und fast alle diese Stude mit einem tragischen Ende brohten, ließ ich eins nach bem andern fallen. Die Mitschuldigen find bas einzige fertig gewordene, bessen heiteres und burlestes Wesen auf dem düsteren Kamilienarunde als von etwas Bänglichem begleitet erscheint. fo daß es bei ber Borftellung im gangen ängstiget, wenn es im einzelnen eraött. Die bart ausgesprochenen wibergeset= lichen Sandlungen verleten bas afthetische und moralische Gefühl, und beswegen fonnte bas Stud auf bem beutiden Theater keinen Gingang gewinnen, obgleich bie Nachahmungen besselben, welche sich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worben.

Beibe genannte Stücke jedoch find, ohne daß ich mir bessen bewußt gewesen wäre, in einem höheren Gesichtspunkt geschrieben. Sie deuten auf eine vorsichtige Duldung bei moralischer Zurechnung und sprechen in etwas herben und derben Zügen jenes höchst christliche Wort spielend aus: wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf.

Ueber biesen Ernst, ber meine ersten Stücke verbüsterte, beging ich ben Fehler, sehr günstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen. Es entwickelte sich nämlich unter jenen ersten, für einen jungen Menschen sürchterlichen Ersahrungen in mir ein verwegner Humor, der sich dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein keine Gefahr scheut, sondern sie vielmehr mutwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Uebermute, in welchem sich das kräftige Alter so sehr gefällt und der, wenn er sich possenhaft äußert, sowohl im Augenblick als in der Erinnerung viel Bergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akademischen Freunde Suiten genannt werden und daß man, wegen der nahen Berwandt-

schaft, eben so gut Suiten reißen fagt, als Poffen reißen.

Solche humoristische Kühnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirkung. Sie unterscheiden sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Wert gesaßt, und die Wirkungen seines Figaros entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmütige Schalks und Halbschlemen-Streiche zu edlen Zwecken, mit persönlicher Gesahr ausgesübt werden, so sind der daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Wert; wie denn z. B. die Oper: der Wasserträger vielleicht das glücklichste Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Um bie unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern, übte ich unzählige solcher Streiche, teils ganz verzgeblich, teils zu Zwecken meiner Freunde, denen ich gern geställig war. Für mich selbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzigmal hiebei absichtlich gehandelt hätte, auch kam ich niemals darauf, ein Unterfangen dieser Art als einen Gegenstand für die Kunst zu betrachten; hätte ich aber solche Stosse, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchdarer gewesen. Siniges, was hierher gehört, kommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtslos.

Denn da uns das Herz immer näher liegt als der Geift und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des Herzens immer als die wichtigsten erschienen. Ich ermüdete nicht, über Flüchtigkeit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichkeit und über alle das Hohe und Tiese nachzudenken, dessen Verknüpfung in unserer Natur als das Rätsel des Menschenlebens betrachtet werden kann. Auch hier suchte ich das, was mich qualte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigensten Gefühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum jemand anderes interessieren konnten als mich selbst.

Meine äußeren Verhältnisse hatten sich indessen nach Berlauf weniger Zeit gar fehr verändert. Madame Böhme war nach einer langen und traurigen Krankheit endlich gestorben; sie hatte mich zulett nicht mehr vor sich gelassen. Ihr Mann konnte nicht sonderlich mit mir zufrieden sein; ich schien ihm nicht fleißig genug und zu leichtsinnig. sonders nahm er es mir sehr übel, als ihm verraten wurde, bak ich im beutschen Staatsrechte, anftatt gehörig nachzuschreiben, die darin aufgeführten Versonen, als den Kammerrichter, die Bräsibenten und Beisitzer, mit seltsamen Berücken an bem Rand meines Heftes abgebildet und burch biefe Poffen meine aufmerksamen Nachbarn zerstreut und zum Lachen gebracht hatte. Er lebte nach bem Verluft feiner Frau noch eingezogner als vorher, und ich vermied ihn zulett, um feinen Borwürfen auszuweichen. Besonders aber mar es ein Unalud, daß Gellert sich nicht ber Gewalt bedienen wollte, die er über uns hätte ausüben können. Freilich hatte er nicht Zeit, ben Beichtvater zu machen und sich nach der Sinnesart und ben Gebrechen eines jeden zu erfundigen; baber nahm er bie Sache sehr im ganzen und glaubte uns mit den kirchlichen Unstalten zu bezwingen; beswegen er gewöhnlich, wenn er uns einmal vor fich ließ, mit gefenktem Röpfchen und ber weinerlich angenehmen Stimme zu fragen pflegte, ob wir benn auch fleißig in die Kirche gingen, wer unser Beichtvater sei und ob wir das heilige Abendmahl genöffen? Wenn wir nun bei diesem Eramen schlecht bestanden, so wurden wir mit Wehklagen entlaffen; wir waren mehr verbrießlich als erbaut, konnten aber boch nicht umbin, den Mann herzlich lieb zu haben.

Bei biefer Gelegenheit tann ich nicht unterlaffen, aus meiner früheren Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die groken Angelegenheiten ber firchlichen Re= ligion mit Folge und Busammenhang behandelt werden muffen, wenn fie fich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen foll. Der protestantische Gottesbienft hat zu wenig Gulle und Ronfequenz, als baf er bie Gemeine gufammenhalten fonnte; baber geschieht es leicht, bag Blieber fich von ihr absonbern und entweder fleine Gemeinen bilben ober, ohne firchlichen Busammenhang, neben einander geruhig ihr bürgerliches Wefen treiben. Go flagte man ichon por geraumer Zeit, Die Rirch= ganger verminderten fich von Jahr zu Jahr und in eben bem Berhältnis bie Bersonen, welche ben Genuß bes Nachtmahls verlangten. Was beides, besonders aber bas lettere betrifft, liegt bie Urfache fehr nah; boch wer wagt, fie auszusprechen? Wir wollen es perfuchen.

In fittlichen und religiofen Dingen, eben fo mohl als in physischen und bürgerlichen, mag ber Mensch nicht gern etwas aus bem Stegreife thun; eine Folge, woraus Gewohnheit ent= iprinat, ift ihm nötig; bas, mas er lieben und leiften foll. fann er fich nicht einzeln, nicht abgeriffen benten, und um etwas gern zu wiederholen, muß es ihm nicht fremd ge= worben fein. Gehlt es bem protestantischen Kultus im gangen an Fülle, so untersuche man bas Gingelne, und man wird finden, ber Brotestant hat ju wenig Saframente, ja, er hat nur eins, bei bem er fich thatig erweift, bas Abendmahl: benn die Taufe fieht er nur an andern vollbringen, und es wird ihm nicht wohl babei. Die Saframente find bas Sochite ber Religion, bas finnliche Symbol einer außerorbentlichen göttlichen Gunft und Gnabe. In bem Abendmahle follen bie irbischen Lippen ein göttliches Wesen verforpert empfangen und unter ber Form irbischer Nahrung einer himmlischen teilhaftig werben. Diefer Ginn ift in allen driftlichen Rirchen eben berfelbe, es werbe nun bas Saframent mit mehr

oder weniger Ergebung in das Geheimnis, mit mehr oder weniger Akkommodation an das, was verständlich ist, genossen; immer bleibt es eine heilige, große Handlung, welche sich in der Wirklichkeit an die Stelle des Möglichen oder Unmöglichen, an die Stelle desjenigen setzt, was der Mensch weder erlangen noch entbehren kann. Ein solches Sakrament dürfte aber nicht allein stehen; kein Christ kann es mit wahrer Freude, wozu es gegeben ist, genießen, wenn nicht der symbolische oder sakramentliche Sinn in ihm genährt ist. Er muß gewohnt sein, die innere Religion des Herzens und die der äußeren Kirche als vollkommen eins anzusehen, als das große allgemeine Sakrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Teilen seine Heiligkeit, Unzerstörlichkeit und Ewigkeit mitteilt.

hier reicht ein jugendliches Paar fich einander die hande, nicht zum vorübergehenden Gruß oder zum Tange; ber Briefter fpricht feinen Segen barüber aus, und bas Band ift unauflöslich. Es mährt nicht lange, so bringen biese Gatten ein Chenbild an die Schwelle bes Altars: es wird mit heiligem Wasser gereinigt und ber Rirche bergestalt einverleibt, baf es Diese Wohlthat nur durch ben ungeheuersten Abfall verscherzen fann. Das Rind übt fich im Leben an ben irbischen Dingen felbst heran, in himmlischen muß es unterrichtet werden. Zeigt sich bei ber Brufung, daß bies vollständig geschehen sei, fo wird es nunmehr als wirklicher Bürger, als mahrhafter und freiwilliger Bekenner in ben Schof ber Rirche aufge= nommen, nicht ohne äußere Zeichen ber Wichtigkeit biefer Handlung. Nun ift er erft entschieden ein Chrift, nun kennt er erst die Vorteile, jedoch auch die Aflichten. Aber inzwischen ift ihm als Menschen manches Wunderliche begegnet, burch Lehren und Strafen ift ihm aufgegangen, wie bedenklich es mit seinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lehren und von Uebertretungen bie Rebe fein; aber bie Strafe foll nicht mehr ftattfinden. hier ift ihm nun in ber unend= lichen Berworrenheit, in die er fich bei bem Wiberftreit natur= licher und religiofer Forberungen verwideln muß, ein herr= liches Mustunftsmittel gegeben, feine Thaten und Unthaten, feine Bebrechen und feine Zweifel einem würdigen, eigens bagu bestellten Manne zu vertrauen, ber ihn zu beruhigen, gu marnen, ju ftarfen, burch gleichfalls fymbolische Strafen gu guchtigen und ihn gulett burch ein völliges Auslöschen feiner Schuld zu befeligen und ihm rein und abgewaschen bie Tafel feiner Menichheit wieber ju übergeben weiß. burch mehrere saframentliche Sandlungen, welche fich wieder, bei genauerer Anficht, in fakramentliche kleinere Buge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, fniet er hin, die Softie ju empfangen; und bag ja bas Beheimnis biefes hohen Afts noch gesteigert werbe, fieht er ben Relch nur in ber Ferne: es ift fein gemeines Effen und Trinken, mas befriedigt, es ift eine himmelsfpeife, die nach himmlischem Trante burftig macht.

Jedoch glaube der Jüngling nicht, daß es damit abgethan sei; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gewöhnen wir uns zulett, auf uns selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Kenntnisse, Berstand und Charafter hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gefühl in uns, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause sindet, wird noch überdies von so viel Aeußerem bedrängt, daß unser eignes Bermögen wohl schwerlich alles darreicht, was zu Rat, Trost und Hilfe nötig wäre. Dazu aber verordnet sindet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger frommer Mann, um Frrende zurecht zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine Heilfräfte zehnfach thätig erweisen. Nach einer von Jugend auf eingeleiteten, zutraulichen Gewohnheit nimmt der hinfällige jene symbolis

schen, beutsamen Versicherungen mit Inbrunft an, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigkeit ein seliges Dasein zugesichert. Er fühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein feindseliges Element, noch ein miswollender Geist ihn hindern könne, sich mit einem verklärten Leibe zu umgeben, um in unmittelbaren Verhältnissen zur Gottheit an den unermeßlichen Seligkeiten teilzunehmen, die von ihr ausstließen.

Zum Schlusse werben sobann, bamit ber ganze Mensch geheiligt sei, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchdringlichen Boden zu berühren. Ihnen soll eine wundersame Schnellfraft mitgeteilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glänzenden Zirkel gleichwürdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von uns nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit aus einander gerückt liegen, in einem stetigen Kreise verbunden.

Aber alle diese geistigen Wunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, dem natürlichen Boden, da können sie weder gesäet noch gepflanzt, noch gepflegt werden. Aus einer anderen Region muß man sie herüberstehen, welches nicht jedem, noch zu jeder Zeit gelingen würde. Hier entgegnet uns nun das höchste dieser Symbole aus alter, frommer Uederlieserung. Wir hören, daß ein Mensch vor dem andern von oben bezünstigt, gesegnet und geheiligt werden könne. Damit aber dies ja nicht als Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbundene Gunst von einem Bezechtigten auf den andern übergetragen und das größte Gut, was ein Mensch erlangen kann, ohne daß er jedoch dessen Besitz von sich selbst weder erringen noch ergreisen könne, durch geistige Erdschaft auf Erden erhalten und verewigt werden. Ja, in der Weihe des Priesters ist alles zusammen-

gefaßt, was nötig ift, um diejenigen heiligen Handlungen wirksam zu begehen, wodurch die Menge begünstigt wird, ohne daß sie irgend eine andere Thätigkeit dabei nötig hätte, als die des Glaubens und des unbedingten Zutrauens. Und so tritt der Priester in der Reihe seiner Borsahren und Nachfolger, in dem Kreise seiner Mitgesalbten, den höchsten Segnenden darstellend, um so herrlicher auf, als es nicht er ist, den wir verehren, sondern sein Amt, nicht sein Wink, vor dem wir die Kniee beugen, sondern der Segen, den er erteilt, und der um desto heiliger, unmittelbarer vom Himmel zu kommen scheint, weil ihn das irdische Werkzeug nicht einmal durch sündhaftes, ja lasterhaftes Wesen schwächen oder gar entkräften könnte.

Wie ist nicht bieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert, indem ein Teil gedachter Symsbole für apokryphisch und nur wenige für kanonisch erklärt werden! und wie will man uns durch das Gleichgültige der einen zu der hohen Bürde der anderen vorbereiten?

Ich ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwachen Geistlichen, ber aber seit vielen Jahren ber Beichtvater bes Hauses gewesen, in den Religionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphrase desselben, die Heilsordnung wußte ich an den Fingern herzuerzählen, von den kräftig beweisenden biblischen Sprüchen sehlte mir keiner; aber von alle dem erntete ich keine Frucht; denn als man mir verssicherte, daß der brave alte Mann seine Hauptprüfung nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und Liebe zur Sache, ließ mich die letzten acht Tage in allerlei Zersstreuungen ein, legte die von einem älteren Freund erborgten, dem Geistlichen abgewonnenen Blätter in meinen Hut und las gemütz und sinnlos alles dassenige her, was ich mit Gemüt und Ueberzeugung wohl zu äußern gewußt hätte.

Aber ich fand meinen guten Willen und mein Aufstreben in biesem wichtigen Falle burch trodnen, geistlosen Schlen-

brian noch schlimmer paralpsiert, als ich mich nunmehr bem Beichtstuhle nahen sollte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen, aber boch feiner großen Fehler bewuft, und gerabe bas Bewuftsein verringerte sie, weil es mich auf die moralische Kraft wies, die in mir lag und die mit Vorsat und Beharrlichkeit doch wohl zulett über den alten Abam Herr werden follte. Wir waren belehrt, daß wir eben darum viel besser als die Katholiken seien, weil wir im Beichtstuhl nichts Besonderes zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht ein= mal schicklich ware, selbst wenn wir es thun wollten. Dieses lette mar mir gar nicht recht: benn ich hatte bie feltsamften religiösen Zweifel, die ich gern bei einer folchen Gelegenheit berichtiget hätte. Da nun bieses nicht sein sollte, so verfaßte ich mir eine Beichte, Die, indem fie meine Buftande wohl ausbrückte, einem verftändigen Manne basjenige im allgemeinen bekennen follte, mas mir im einzelnen zu fagen verboten war. Aber als ich in bas alte Barfüker-Chor hineintrat, mich ben munberlichen vergitterten Schränken näherte, in welchen die geiftlichen Herren sich zu diesem Afte einzufinden vilegten, als mir ber Glöckner bie Thure eröffnete und ich mich nun gegen meinen geiftlichen Grofvater in bem engen Raume eingesverrt sah und er mich mit seiner schwachen näselnden Stimme willkommen hieß, erlosch auf einmal alles Licht meines Geiftes und Bergens, die mohl memorierte Beicht= rebe wollte mir nicht über bie Lippen, ich schlug in ber Berlegenheit das Buch auf, das ich in Sänden hatte, und las daraus die erste beste kurze Formel, die so allgemein war, daß ein jeder sie gang geruhig hatte aussprechen können. Ich empfing die Absolution und entfernte mich weber warm noch kalt, ging ben andern Tag mit meinen Eltern zu bem Tische bes Herrn und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so heiligen Sandlung wohl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir das Uebel hervor, welches aus unserer durch mancherlei Dogmen komplizierten, worthe, Werte. XX.

auf Bibelfprüche, bie mehrere Muslegungen gulaffen, gegrun= beten Religion bebenkliche Menschen bergeftalt anfällt, bag es hnpochondrifche Buftanbe nach fich gieht und biefe bis gu ihrem höchsten Gipfel, zu firen Ibeen, steigert. Ich habe mehrere Menichen gefannt, Die, bei einer gang verständigen Ginnes= und Lebensweife, fich von bem Gebanken an die Gunbe in ben beiligen Geift und von ber Angft, folche begangen ju haben, nicht losmachen fonnten. Ein gleiches Unheil brobte mir in ber Materie von bem Abendmahl. Es hatte nämlich schon fehr früh ber Spruch, bag einer, ber bas Saframent unwürdig genieße, fich felbft bas Gericht effe und trinke, einen ungeheueren Einbruck auf mich gemacht. Alles Furchtbare, was ich in ben Geschichten ber Mittelzeit von Gottesurteilen, ben feltsamften Brufungen burch glübenbes Gijen, flammenbes Feuer, schwellendes Baffer gelefen hatte, felbst was uns bie Bibel von der Quelle erzählt, die dem Unschuldigen wohl befommt, ben Schuldigen aufbläht und berften macht, bas alles stellte fich meiner Einbilbungsfraft bar und vereinigte fich zu bem höchsten Furchtbaren, indem falsche Busage, Beuchelei, Meineib, Gottesläfterung, alles bei ber heiligften Sandlung auf bem Unwürdigen zu laften ichien, welches um fo ichred= licher war, als ja niemand fich für würdig erklären burfte und man die Bergebung ber Gunben, wodurch gulett alles ausgeglichen werben follte, boch auf fo manche Beife bebingt fand, daß man nicht ficher mar, fie fich mit Freiheit zueignen au bürfen.

Dieser büstre Strupel quälte mich bergestalt, und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckbild nur an furcht-barem Ansehn dadurch gewann und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Berbindung ganz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werden! den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlickeit abzulehnen

genötigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heiteren Stunzben selbst schämte und zulest diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ.

Gellert hatte fich nach feinem frommen Gemüt eine Moral aufgesett, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas und sid baburd gegen bas Bublifum auf eine ehrenvolle Weise seiner Bflicht entledigte. Gellerts Schriften maren fo lange Beit schon bas Fundament ber beutschen fittlichen Rultur, und jebermann munichte fehnlich, jenes Werk gebruckt ju feben, und da dieses nur nach des guten Mannes Tode geschehen sollte, so hielt man sich sehr glücklich, es bei seinem Leben von ihm selbst vortragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in folden Stunden gedrängt voll, und bie schöne Seele, ber reine Wille, Die Teilnahme bes eblen Mannes an unferem Bohl, feine Ermahnungen, Barnungen und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen Tone vorgebracht, machten wohl einen augenblicklichen Ginbruck; allein er hielt nicht lange nach, um fo weniger, als fich boch manche Spötter fanben, welche diese weiche und, wie sie glaubten, entnervende Manier uns verdächtig zu machen mußten. Ich erinnere mich eines durchreisenden Franzosen, der sich nach den Marimen und Gefinnungen bes Mannes erkundigte, welcher einen fo un= geheueren Zulauf hatte. Als wir ihm ben nötigen Bericht gegeben, schüttelte er ben Kopf und sagte lächelnd: Laissez le faire, il nous forme des dupes.

Und so wußte benn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas Würdiges in ihrer Nähe dulden kann, den sittelichen Einfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentelich zu verkümmern. Balb wurde es ihm übel genommen, daß er die vornehmen und reichen Dänen, die ihm besonders empfohlen waren, besser als die übrigen Studierenden unterrichte und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage; bald wurde es ihm als Eigennut und Nepotismus angerechnet, daß er eben

für diese jungen Männer einen Mittagstisch bei seinem Bruber einrichten lassen. Dieser, ein großer, ansehnlicher, berber, kurz gebundener, etwas roher Mann sollte Fechtmeister gewesen sein und, bei allzugroßer Nachsicht seines Bruders, die edlen Tischgenossen manchmal hart und rauh behandeln; daher glaubte man nun wieder, sich dieser jungen Leute annehmen zu müssen und zerrte so den guten Namen des trefslichen Gellert dergestalt hin und wider, daß wir zuletz, um nicht irre an ihm zu werden, gleichgültig gegen ihn wurden und und nicht mehr vor ihm sehen ließen; doch grüßten wir ihn immer auf das beste, wenn er auf seinem zahmen Schimmel einhergeritten kam. Dieses Pferd hatte ihm der Kurfürst geschenkt, um ihn zu einer seiner Gesundheit so nötigen Bewegung zu verdinden; eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und so rückte nach und nach der Zeitpunkt heran, wo mir alle Autorität verschwinden und ich selbst an den größten und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte,

zweifeln, ja verzweifeln follte.

Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und es mußte mir daher sehr befremdend vorkommen, daß ich ihn so wenig vor den Einwohnern von Leipzig als sonst in meinem großväterlichen Hause loben durste. Sie hatten freilich die Hand des Krieges schwer gefühlt, und es war ihnen deshalb nicht zu verargen, daß sie von demjenigen, der ihn begonnen und fortgesetzt, nicht das Beste dachten. Sie wollten ihn daher wohl für einen vorzüglichen, aber keines wegs für einen großen Mann gelten lassen. Es sei keine Kunst, sagten sie, mit großen Mitteln einiges zu leisten; und wenn man weder Länder, noch Geld, noch Blut schone, so könne man zuletzt schon seinen Borsatz ausführen. Friedrich habe sich in keinem seiner Plane und in nichts, was er sich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. So lange es von

ihm abgehangen, habe er nur immer Fehler gemacht, und bas Außerordentliche sei nur alsdann zum Borschein gekommen. wenn er genötigt gewesen, eben diese Fehler wieder gut zu machen; und bloß daher sei er zu dem großen Rufe gelangt. weil jeder Mensch fich bieselbige Gabe munsche, die Rehler. Die man häufig begeht, auf eine geschickte Weise wieder ins Gleiche zu bringen. Man burfe ben Giebenjährigen Rrieg nur Schritt vor Schritt burchgeben, fo werbe man finben, daß der König seine treffliche Armee ganz unnützerweise aufgeopfert und felbst schuld baran gewesen, bag biese verderb= liche Wehde fich so fehr in die Länge gezogen. Gin mahrhaft großer Mann und Beerführer ware mit seinen Jeinden viel geschwinder fertig geworben. Gie hatten, um biefe Gefinnungen zu behaupten, ein unendliches Detail anzuführen. welches ich nicht zu leugnen wußte und nach und nach die un= bedingte Verehrung erkalten fühlte, die ich diesem merkwürdigen Fürsten von Jugend auf gewidmet hatte.

Wie mich nun die Einwohner von Leipzig um das angenehme Gefühl brachten, einen großen Mann zu verehren, so verminderte ein neuer Freund, den ich zu der Reit gewann. gar fehr die Achtung, welche ich für meine gegenwärtigen Mitbürger heate. Dieser Freund mar einer der munderlich= ften Rauge, die es auf ber Welt geben fann. Er hieß Behrisch und befand fich als hofmeifter bei bem jungen Grafen Lindenau. Schon fein Meußeres mar fonderbar genug. Sager und wohlgebaut, weit in ben Dreifigen, eine fehr große Nase und überhaupt markierte Züge; eine haartour, die man mohl eine Perude hatte nennen konnen, trug er vom Morgen bis in die Nacht, fleidete fich fehr nett und ging niemals aus. als ben Degen an ber Seite und ben hut unter bem Arm. Er mar einer von ben Menschen, Die eine gang besondere Gabe haben, die Zeit zu verderben, oder vielmehr bie aus Nichts Etwas zu machen wiffen, um fie zu vertreiben. Alles. was er that, mußte mit Langsamkeit und einem gewissen Anstand geschehen, den man assettiert hätte nennen können, wenn Behrisch nicht schon von Natur etwas Affektiertes in seiner Art gehabt hätte. Er ähnelte einem alten Franzosen, auch sprach und schrieb er sehr gut und leicht französisch. Seine größte Lust war, sich ernsthaft mit possenhaften Dingen zu beschäftigen und irgend einen albernen Einfall bis ins Unendliche zu versolgen. So trug er sich beständig grau, und weil die verschiedenen Teile seines Anzuges von verschiedenen Zeugen und also auch Schattierungen waren: so konnte er tagelang darauf sinnen, wie er sich noch ein Grau mehr auf den Leib schaffen wollte, und war glücklich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen konnte, die wir daran gezweiselt oder es für unmöglich erklärt hatten. Alsdann hielt er uns lange Strafpredigten über unseren Mangel an Ersindungskraft und über unsern Unglauben an seine Talente.

Uebrigens hatte er gute Studien, war besonders in ben neueren Sprachen und ihren Litteraturen bewandert und ichrieb eine vortreffliche Sand. Mir war er fehr gewogen, und ich. ber ich immer gewohnt und geneigt war, mit altern Berfonen umzugeben, attachierte mich balb an ihn. Mein Umgang biente auch ihm zur besonderen Unterhaltung, indem er Bergnügen baran fand, meine Unruhe und Ungebuld zu gahmen, womit ich ihm bagegen auch genug zu schaffen machte. In ber Dichtfunft hatte er basjenige, mas man Gefchmad nannte, ein gemiffes allgemeines Urteil über bas Gute und Schlechte. bas Mittelmäßige und Zuläffige; boch war fein Urteil mehr tabelnb, und er zerftorte noch ben wenigen Glauben, ben ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir hegte, burch lieblofe 2In= merfungen, die er über bie Schriften und Gebichte biefes und jenes mit Wit und Laune vorzubringen wußte. Meine eigenen Sachen nahm er mit Nachficht auf und lief mich aemahren; nur unter ber Bedingung, bag ich nichts follte bruden laffen. Er verfprach mir bagegen, bag er biejenigen Stude, bie er für gut hielt, selbst abschreiben und in einem schönen

Bande mir verehren wolle. Diefes Unternehmen gab nun Gelegenheit zu bem größtmöglichsten Zeitverderb. er bas rechte Lavier finden, ehe er mit fich über bas Format einig werden konnte, ehe er die Breite des Randes und die innere Form der Schrift bestimmt hatte, ehe die Rabenfedern herbeigeschafft, geschnitten und Tusche eingerieben mar, vergingen ganze Wochen, ohne bak auch bas mindeste geschehen mare. Mit eben folden Umftanden begab er fich benn jedes= mal and Schreiben und brachte wirklich nach und nach ein allerliebstes Manuffript zusammen. Die Titel ber Gebichte waren Fraktur, Die Verse felbst von einer stehenden sächsischen Sanbidrift, an bem Ende eines jeden Gebichtes eine analoge Bianette, die er entweder irgendwo ausgewählt, ober auch wohl felbst erfunden hatte, wobei er die Schraffuren ber Holzschnitte und Druckerstöcke, die man bei solcher Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzuahmen wußte. Mir diese Dinge, indem er fortrudte, porzuzeigen, mir bas Glud auf eine fomisch-pathetische Weise vorzurühmen, daß ich mich in so vortrefflicher Sandschrift veremigt fahe, und zwar auf eine Urt, die keine Druckerpresse zu erreichen imstande sei, aab abermals Beranlaffung, Die schönften Stunden burchzubringen. Indeffen war sein Umgang wegen ber schönen Kenntnisse, Die er befaß, boch immer im stillen lehrreich und, weil er mein un= ruhiges, heftiges Wefen zu bampfen mußte, auch im sittlichen Sinne für mich gang heilsam. Auch hatte er einen gang besonderen Widerwillen gegen alles Robe, und feine Spake waren durchaus barock, ohne jemals ins Derbe oder Triviale zu fallen. Gegen seine Landsleute erlaubte er sich eine fragenhafte Abneigung und schilderte, was sie auch vornehmen mochten, mit luftigen Zügen. Besonders mar er unerschöpflich. einzelne Menschen komisch barzustellen; wie er benn an bem Meußeren eines jeden etwas auszuseten fand. So konnte er sich, wenn wir zusammen am Fenster lagen, stundenlang beschäftigen, die Vorübergehenden zu rezensieren und, wenn er

genugfam an ihnen getabelt, genau und umftanblich anzuzeigen, wie fie fich eigentlich hatten tleiben follen, wie fie geben, wie fie fich betragen mußten, um als orbentliche Leute zu erscheinen. Dergleichen Borichläge liefen meiftenteils auf etwas Ungehöriges und Abgeschmacktes hinaus, fo bag man nicht sowohl lachte über bas, wie ber Menich ausfah, fonbern barüber, wie er allenfalls hatte aussehen tonnen, wenn er verrudt genug gewesen mare, fich zu verbilben. In allen folchen Dingen ging er gang unbarmhergig gu Werk, ohne bag er nur im minbesten boshaft gewesen ware. Dagegen mußten wir ihn von unferer Seite zu qualen, wenn wir verficherten, bag man ihn nach feinem Teußeren, mo nicht für einen frangöfischen Tangmeifter, boch wenigstens für ben afabemischen Sprachmeister anseben muffe. Diefer Borwurf war benn gewöhnlich bas Signal zu ftundenlangen Abhandlungen, worin er ben himmelweiten Unterschied herauszuseten pfleate, ber zwischen ihm und einem alten Frangofen obwalte. Sierbei burbete er uns gewöhnlich allerlei ungeschickte Borschläge auf, die wir ihm zu Berande= rung und Mobifigierung feiner Garberobe hatten thun tonnen.

Die Richtung meines Dichtens, das ich nur um besto eifriger trieb, als die Abschrift schöner und sorgsältiger vorzückte, neigte sich nunmehr gänzlich zum Natürlichen, zum Wahren; und wenn die Gegenstände auch nicht immer bedeutend sein konnten, so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszudrücken, um so mehr, als mein Freund mir östers zu bedenken gab, was das heißen wolle, einen Vers mit der Nabenseder und Tusche auf holländisch Papier schreiben, was dazu für Zeit, Talent und Anstrengung gehöre, die man an nichts Leeres und Ueberstüssiges verschwenden dürse. Dabei pslegte er gewöhnlich ein fertiges Heft auszuschlagen und umständlich aus einander zu setzen, was an dieser oder jener Stelle nicht stehen dürse, und uns glücklich zu preisen, daß es wirflich nicht da stehe. Er sprach hierauf mit großer Verachtung von der Buchdruckerei, agierte den Setzer, spottete über dessen

Gebärben, über bas eilige Hin: und Wibergreifen, und leitete aus diesem Manöver alles Unglück der Litteratur her. Dagegen erhob er den Anstand und die edle Stellung eines Schreibenden und setzte sich sogleich hin, um sie uns vorzuzeigen, wobei er uns denn freilich ausschalt, daß wir uns nicht nach seinem Beispiel und Muster eben so am Schreibtisch betrügen. Nun kam er wieder auf den Kontrast mit dem Setzer zurück, kehrte einen angefangenen Brief das Oberste zu unterst und zeigte, wie unanständig es sei, etwa von unten nach oben, oder von der Rechten zur Linken zu schreiben, und was dergleichen Dinge mehr waren, womit man ganze Bände anfüllen könnte.

Mit solchen unschäblichen Thorheiten vergeudeten wir die schöne Zeit, wobei keinem eingefallen wäre, daß aus unserem Kreis zufällig etwas ausgehen würde, welches allgemeine Sensation erregen und uns nicht in den besten Leumund bringen sollte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Praktikum haben, und wenn er allenfalls Luft empfand, einige Anleitung im prosaischen und poetischen Stil zu geben, so that er es privatissime nur wenigen, unter die wir uns nicht gablen durften. Die Lücke, die fich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gebachte Professor Clobius auszufüllen, ber fich im Litte= rarischen. Kritischen und Boetischen einigen Ruf erworben hatte und als ein junger, munterer, zuthätiger Mann sowohl bei ber Afademie als in ber Stadt viel Freunde fand. An die nunmehr von ihm übernommene Stunde wies uns Gellert selbst, und was die Sauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er fritisierte nur das Einzelne, korrigierte gleichfalls mit roter Tinte, und man befand fich in Gefellschaft von lauter Kehlern, ohne eine Aussicht zu haben, worin bas Rechte zu suchen sei. Ich hatte ihm einige von meinen kleinen Arbeiten gebracht, die er nicht übel behandelte. Allein gerabe zu jener Zeit schrieb man mir von Saufe, bag ich auf bie Hochzeit meines Oheims notwendig ein Gedicht liefern müsse. Ich fühlte mich so weit von jener leichten und leichtsfertigen Periode entsernt, in welcher mir ein Aehnliches Freude gemacht hätte, und da ich der Lage selbst nichts abgewinnen konnte, so dachte ich meine Arbeit mit äußerlichem Schmuck auf das beste herauszustutzen. Ich versammelte daher den ganzen Olymp, um über die Heirat eines Franksurter Rechtsegelehrten zu ratschlagen; und zwar ernsthaft genug, wie es sich zum Feste eines solchen Ehrenmanns wohl schieke. Benus und Themis hatten sich um seinetwillen überworfen; doch ein schemischer Streich, den Amor der letzteren spielte, ließ jene den Prozeß gewinnen, und die Götter entschieden für die Heirat.

Die Arbeit mißsiel mir feineswegs. Ich erhielt von Hause barüber ein schönes Belobungsschreiben, bemühte mich mit einer nochmaligen guten Abschrift und hoffte meinem Lehrer doch auch einigen Beifall abzunötigen. Allein hier hatte ich's schlecht getrossen. Er nahm die Sache streng, und indem er das Parodistische, was denn doch in dem Einfall lag, gar nicht beachtete, so erklärte er den großen Auswand von göttlichen Mitteln zu einem so geringen menschlichen Zweck für äußerst tadelnswert, verwies den Gebrauch und Mißbrauch solcher mythologischen Figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeiten sich herschreibende Gewohnheit, fand den Ausdruck bald zu hoch, bald zu niedrig und hatte zwar im einzelnen der roten Tinte nicht geschont, versicherte jedoch, daß er noch zu wenig gethan habe.

Solche Stücke wurden zwar anonym vorgelesen und rezensiert; allein man paßte einander auf, und es blieb kein Geheinnis, daß diese verunglückte Götterversammlung mein Werk gewesen sei. Da mir jedoch seine Kritik, wenn ich seinen Standpunkt annahm, ganz richtig zu sein schien und jene Gottheiten, näher besehen, freilich nur hohle Scheinsgestalten waren: so verwünschte ich den gesamten Olymp,

warf bas ganze mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit sind Amor und Luna die einzigen Gottheiten, die in meinen kleinen Gedichten allenfalls auftreten.

Unter den Personen, welche sich Behrisch zu Zielscheiben seines Wißes erlesen hatte, stand gerade Clodius obenan; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzusgewinnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen heftig, etwas fahrig in seinen Neußerungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles dies unterschied er sich von seinen Mitbürgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Sigenschaften und der schönen Hoffnungen, die er gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Gedichte, welche sich bei seierlichen Gelegenheiten notwendig machten. Er folgte in der sogenannten Ode der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Clodius aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramlerschen Gedichte mit einem majestätischen Pompe auftreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüt und Einbildungskraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Clodius hingegen erschienen diese Ausdrücke fremdartig, indem seine Poesse übrigens nicht geeignet war, den Geist auf irgend eine Weise zu erheben.

Solche Gebichte mußten wir nun oft schön gebruckt und höchlich gelobt vor uns sehen, und wir fanden es höchst anstößig, daß er, der uns die heidnischen Götter verkümmert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnaß aus griechischen und römischen Wortsprossen zusammenzimmern wollte. Diese oft wiederkehrenden Ausdrücke prägten sich fest in unser Gebächtnis, und zu lustiger Stunde, da wir in den Kohlsgärten den trefslichsten Ruchen verzehrten, siel mir auf einmal ein, jene Kraft- und Machtworte in ein Gedicht an den Kuchenbäcker Händel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und

fo ftehe es benn auch hier, wie es an eine Band bes Haufes mit Bleiftift angeschrieben wurde:

D Sandel, beffen Ruhm vom Gud jum Rorben reicht, Bernimm ben Baan, ber ju beinen Ohren fteigt! Du badft, mas Gallier und Briten emfig fuchen, Mit ichopfrifdem Genie originelle Ruchen. Des Raffees Dzean, ber fich vor bir ergießt, Ift füßer als ber Saft, ber vom Symettus fließt. Dein Saus, ein Monument, wie wir ben Rünften lohnen, Umhangen mit Trophan, ergahlt ben Nationen: Huch ohne Diabem fand Sandel hier fein Blud Und raubte bem Rothurn gar manch Achtgroschenftiick. Blangt beine Urn' bereinft in majeftat'ichem Bompe, Dann weint ber Batriot an beiner Ratafombe. Doch leb! bein Torus fei von ebler Brut ein Reft! Steh boch wie ber Dlump, wie ber Barnaffus feft! Rein Phalang Griechenlands mit romifchen Balliften Bermög' Germanien und Sandeln zu verwüften. Dein Bohl ift unfer Stola, bein Leiben unfer Schmerg, Und Sandels Tempel ift ber Mufenfohne Berg.

Dieses Gebicht ftand lange Zeit unter so vielen anderen, welche die Wande jener Zimmer verungierten, ohne bemerft ju werben, und wir, die wir uns genugfam baran ergobt hatten, vergagen es gang und gar über anderen Dingen. Geraume Zeit hernach trat Clodius mit feinem Mebon bervor, beffen Weisheit, Großmut und Tugend wir unendlich lächerlich fanden, fo fehr auch die erfte Borftellung bes Stucks beklaticht wurde. Ich machte gleich abends, als wir gufammen in unfer Weinhaus famen, einen Prolog in Knüttelversen, wo Arlefin mit zwei großen Gaden auftritt, fie an beibe Seiten bes Profzeniums ftellt und nach verschiedenen vorläufigen Spägen ben Buschauern vertraut, daß in ben beiben Saden moralisch-afthetischer Sand befindlich fei, ben ihnen Die Schauspieler fehr häufig in Die Augen werfen wurden. Der eine fei nämlich mit Wohlthaten gefüllt, die nichts kofteten, und ber andere mit prächtig ausgedrückten Befinnungen, bie

nichts hinter sich hätten. Er entfernte sich ungern und fam einigemal wieder, ermahnte die Zuschauer ernstlich, sich an feine Warnung zu tehren und die Augen gugumachen, er= innerte sie, wie er immer ihr Freund gewesen und es aut mit ihnen gemeint, und was dergleichen Dinge mehr waren. Diefer Prolog murbe auf ber Stelle von Freund Sorn im Rimmer gespielt, doch blieb ber Spaß gang unter uns, es ward nicht einmal eine Abschrift genommen, und bas Papier verlor sich bald. Horn jedoch, der den Arlekin gang artig vorgeftellt hatte, ließ fich's einfallen, mein Gebicht an Sanbel um mehrere Verse zu erweitern und es zunächst auf ben Medon zu beziehen. Er las es uns vor, und wir konnten keine Freude daran haben, weil wir die Rusätze nicht eben geiftreich fanden und bas erfte, in einem gang anderen Sinne geschriebene Gedicht uns entstellt vorfam. Der Freund, un= zufrieden über unfere Bleichgültigkeit, ja unseren Tadel, mochte es anderen vorgezeigt haben, die es neu und luftig fanden. Nun machte man Abschriften bavon, benen ber Ruf bes Clodiusschen Diedons fogleich eine schnelle Bublizität verschaffte. Allgemeine Migbilligung erfolgte hierauf, und die Urheber (man hatte bald erfahren, daß es aus unserer Clique hervor= gegangen mar) murben höchlich getabelt: benn seit Eroneaks und Rosts Anariffen auf Gottsched mar bergleichen nicht wieder vorgekommen. Wir hatten uns ohnehin früher ichon zurückgezogen, und nun befanden wir uns gar im Falle ber Schuhus gegen bie übrigen Bogel. Auch in Dresten mochte man die Sache nicht gut finden, und fie hatte für uns, wo nicht unangenehme, boch ernfte Folgen. Der Graf Linbenau war schon eine Zeit lang mit bem Hofmeister feines Sohns nicht gang zufrieden. Denn obgleich ber junge Mann feines= weas vernachlässigt murde und Behrisch fich entweder in bem Bimmer bes jungen Grafen ober wenigstens baneben bielt. wenn die Lehrmeister ihre täalichen Stunden gaben, die Rollegia mit ihm fehr ordentlich frequentierte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch benfelben auf allen Spaziergangen begleitete: fo waren wir anbern bod auch immer in Apels Saufe gu finden und zogen mit, wenn man luftwandelte; bas machte schon einiges Auffehen. Behrisch gewöhnte fich auch an uns, gab gulett meiftenteils abende gegen neun Uhr feinen Bogling in die Sande bes Rammerbieners und fuchte uns im Weinhaufe auf, wohin er jedoch niemals anders als in Schuben und Strümpfen, ben Degen an ber Seite und gewöhnlich ben Sut unterm Urm zu fommen pfleate. Die Spage und Thorheiten, die er insgemein angab, gingen ins Unendliche. Go hatte 3. B. einer unferer Freunde bie Bewohnheit, Buntt gebne wegzugeben, weil er mit einem hübschen Rinbe in Berbindung ftand, mit welchem er fich nur um diese Zeit unterhalten fonnte. Wir vermißten ihn ungern, und Behrifch nahm sich eines Abends, wo wir fehr vergnügt zusammen waren, im stillen vor, ihn biesmal nicht wegzulassen. bem Schlage gehn ftand jener auf und empfahl fich. Behrifch rief ihn an und bat, einen Augenblick zu warten, weil er gleich mitgeben wolle. Run begann er auf bie anmutigfte Beife erft nach seinem Degen ju fuchen, ber boch gang por ben Augen ftand, und gebarbete fich beim Unschnallen besfelben fo ungeschickt, bag er bamit niemals guftande kommen fonnte. Er machte es auch anfangs so natürlich, bag niemand ein Arges babei hatte. Als er aber, um bas Thema zu variieren, zulett weiterging, daß ber Degen balb auf die rechte Seite, balb zwischen bie Beine fam, fo entstand ein allgemeines Gelächter, in bas ber Forteilenbe, welcher gleich= falls ein luftiger Gefelle war, mit einftimmte und Behrijch fo lange gemähren ließ, bis die Schäferftunde porüber mar, da benn nun erft eine gemeinsame Luft und vergnügliche Unterhaltung bis tief in die Nacht erfolgte.

Unglücklicherweise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen anderen Hang zu einigen Mädchen, welche besser waren als ihr Ruf; wodurch denn aber unser Ruf nicht geförbert werben konnte. Man hatte uns manchmal in ihrem Garten gesehen, und wir lenkten auch wohl unsern Spaziergang bahin, wenn der junge Graf dabei war. Dieses alles mochte zusammen aufgespart und dem Bater zulett berichtet worden sein: genug, er suchte auf eine glimpkliche Weise den Hosmeister los zu werden, dem es jedoch zum Glück gereichte. Sein gutes Aeußere, seine Kenntnisse und Talente, seine Rechtschaffenheit, an der niemand etwas auszuseten wußte, hatten ihm die Neigung und Uchtung vorzüglicher Personen erworden, auf deren Empfehlung er zu dem Erdprinzen von Dessa als Erzieher berusen wurde und an dem Hose eines in jeder Rücksicht tresslichen Fürsten ein solides Glück fand.

Der Verluft eines Freundes, wie Behrisch, mar für mich von der größten Bedeutung. Er hatte mich verzogen, indem er mich bilbete, und seine Gegenwart mar nötig, wenn bas einigermaßen für bie Sozietät Frucht bringen follte, mas er an mich zu wenden für aut gefunden hatte. Er wußte mich ju allerlei Artigem und Schicklichem ju bewegen, mas gerade am Plat mar, und meine geselligen Talente herauszuseten. Weil ich aber in solchen Dingen keine Selbständigkeit erworben hatte, so fiel ich gleich, ba ich wieder allein mar, in mein wirriges, ftorrisches Wefen gurud, welches immer qu= nahm, je unzufriedener ich über meine Umgebung mar, indem ich mir einbildete, daß sie nicht mit mir zufrieden sei. ber willfürlichsten Laune nahm ich übel auf, mas ich mir hatte jum Borteil rechnen fonnen, entfernte manchen baburch, mit bem ich bisher in leiblichem Berhältnis gestanden hatte, und mußte bei mancherlei Widerwärtiakeiten, die ich mir und andern, es sei nun im Thun ober Unterlassen, im Zuviel oder Zuwenig jugezogen hatte, von Wohlwollenden bie Bemerkung hören, daß es mir an Erfahrung fehle. Das Gleiche faate mir wohl irgend ein Gutbenkender, ber meine Brobuktionen fah, befonders wenn fie fich auf die Augenwelt bezogen. Ich beobachtete biefe, so gut ich konnte, fand aber

baran wenig Erbauliches und mußte noch immer genug von bem Meinigen hinguthun, um fie nur erträglich zu finden. Much meinem Freunde Behrisch hatte ich manchmal zugesett. er folle mir beutlich machen, was Erfahrung fei? Weil er aber voller Thorheiten stedte, so vertröstete er mich von einem Tage jum andern und eröffnete mir gulett, nach großen Borbereitungen: Die mahre Erfahrung fei gang eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrner die Erfahrung erfahrend erfahren muffe. Wenn wir ihn nun hierüber äußerft ausichalten und zur Rebe fetten, fo verficherte er, hinter biefen Worten stede ein großes Beheimnis, bas wir alsbann erft begreifen würden, wenn wir erfahren hatten, - und immer fo weiter: benn es foftete ihm nichts, viertelftundenlang fo fort= zusprechen; ba benn bas Erfahren immer erfahrner und gu= lett zur mahrhaften Erfahrung werben murbe. Wollten wir über folche Boffen verzweifeln, fo beteuerte er, bag er biefe Urt, fich beutlich und eindrücklich zu machen, von ben neuften und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmertfam gemacht, wie man eine ruhige Ruhe ruhen und wie die Stille im ftillen immer ftiller werben fonnte.

Bufälligerweise rühmte man in guter Gesellschaft einen Offizier, der sich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohlbenkenden und ersahrnen Mann, der den Siebenjährigen Krieg mitgesochten und sich ein allgemeines Zutrauen erworden habe. Es siel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten östers mit einander. Der Begriff von Ersahrung war beinah six in meinem Gehirne geworden, und das Bedürfnis, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich. Offenmütig, wie ich war, entdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir, im Gesolg meiner Fragen, etwas von seinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich zulest wenig Bessers herauskam, als daß die Ersahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedanken, Wünsche und Borzenge, daß unsere des einen und und gesten gedanken, wobei freilich zulest wenig Bessers herauskam, als daß die Ersahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedanken, Wünsche und Borzengengen der der gedanken weigen gedanken gesche und von der Borzengen gesten Gedanken, Wünsche und Borzengen gesten gedanken.

fätze unerreichbar seien, und daß man benjenigen, welcher berz gleichen Grillen hege und sie mit Lebhaftigkeit äußere, vorznehmlich für einen unerfahrnen Menschen halte.

Da er jedoch ein maderer, tüchtiger Mann mar, fo verficherte er mir, er habe biefe Grillen felbst noch nicht gang aufgegeben und befinde sich bei bem wenigen Glaube, Liebe und Hoffnung, mas ihm übrig geblieben, noch gang leidlich. Er mußte mir barauf vieles vom Rrieg erzählen, von ber Lebensweise im Keld, von Scharmützeln und Schlachten, besonders in sofern er Anteil daran genommen; da denn diese ungeheueren Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Indivibuum bezogen wurden, ein gar wunderliches Ansehen gewannen. 3ch bewog ihn alsbann zu einer offenen Erzählung der kurz vorher bestandenen Hofverhältnisse, welche ganz märchenhaft zu fein schienen. Ich hörte von ber forperlichen Stärke Augusts bes Zweiten, ben vielen Rinbern besselben und seinem ungeheueren Aufwand, sodann von bes Nachfolgers Runft- und Sammlungsluft, vom Grafen Bruhl und beffen arenzenloser Brunkliebe, beren einzelnes beinahe abgeschmackt erschien, von so viel Festen und Brachtergötungen, welche fämtlich durch ben Ginfall Friedrichs in Sachsen abgeschnitten Nun lagen die königlichen Schlöffer zerstört, die Brühlschen Herrlichkeiten vernichtet, und es mar von allem nur ein fehr beschädigtes herrliches Land übriggeblieben.

Alls er mich über jenen unsinnigen Genuß des Glücks verwundert und sodann über das erfolgte Unglück betrübt sah und mich bedeutete, wie man von einem erfahrnen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiden erstaunen, noch daran einen zu lebhaften Anteil nehmen solle, so fühlte ich große Lust, in meiner disherigen Unersahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärkte und recht angelegentlich dat, ich möchte mich, dis auf weiteres, immer an die angenehmen Ersahrungen halten und die unangenehmen soviel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir auf-

bringen sollten. Einst aber, als wieder im allgemeinen die Rebe von Erfahrung war, und ich ihm jene possenhaften Phrasen des Freundes Behrisch erzählte, schüttelte er lächelnd den Kopf und sagte: Da sieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da klingen so neckisch, ja so albern, daß es fast unmöglich scheinen dürste, einen vernünftigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Versuch machen.

Und als ich in ihn drang, versetzte er mit seiner verständig heiteren Weise: Wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund kommentiere und suppliere, in seiner Art fortzusahren, so dünkt mich, er habe sagen wollen, daß die Ersahrung nichts anderes sei, als daß man erfährt, was man nicht zu ersahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens hinausläuft.

## Achtes Buch.

Ein anderer Mann, obgleich in jedem Betracht von Behrisch unendlich verschieden, konnte doch in einem gewissen Sinne mit ihm verglichen werden; ich meine Desern, welcher auch unter diejenigen Menschen gehörte, die ihr Leben in einer bequemen Geschäftigkeit hinträumen. Seine Freunde selbst bekannten im stillen, daß er, bei einem sehr schonen Naturell, seine jungen Jahre nicht in genugsamer Thätigkeit verwendet, deswegen er auch nie dahin gelangt sei, die Kunst mit vollskommener Technik auszuüben. Doch schien ein gewisser Fleiß seinem Alter vorbehalten zu sein, und es sehlte ihm die vielen Jahre, die ich ihn kannte, niemals an Ersindung noch Arbeitssamseit. Er hatte mich gleich den ersten Augenblick sehr an sich gezogen; schon seine Wohnung, wundersam und ahnungsvoll, war für mich höchst reizend. In dem alten Schlosse

Pleißenburg ging man rechts in ber Ede eine erneute beitre Wendeltreppe hinauf. Die Gale ber Zeichenakabemie, beren Direktor er war, fand man sobann links, hell und geräumig; aber zu ihm selbst gelangte man nur durch einen engen dunklen Gang, an beffen Ende man erft ben Gintritt zu feinen Zimmern suchte, zwischen beren Reihe und einem weitläuftigen Kornboden man soeben hergegangen mar. Das erste Gemach mar mit Bilbern geschmudt aus ber fpateren italienischen Schule, von Meistern, deren Anmut er höchlich zu preisen pflegte. Da ich Brivatstunden mit einigen Sdelleuten bei ihm genommen hatte, so war uns erlaubt, hier zu zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in sein baranstokendes inneres Rabinett, welches qualeich seine wenigen Bücher. Runst= und Naturaliensammlungen, und mas ihn sonst zunächst interessieren mochte, enthielt. Alles war mit Geschmack, einfach und bergestalt geordnet, baf ber kleine Raum fehr vieles umfafte. Die Möbeln, Schränfe, Bortefeuilles elegant, ohne Riererei ober Ueberfluß. So mar auch bas erfte, mas er uns em= pfahl und worauf er immer wieber gurudfam, bie Ginfalt in allem, mas Runft und Sandwerk vereint hervorzubringen Als ein abgesagter Feind bes Schnörkel- und berufen find. Muschelwesens und bes ganzen baroden Geschmads, zeigte er uns bergleichen in Rupfer gestochne und gezeichnete alte Muster im Gegensat mit besieren Bergierungen und einfacheren Formen der Möbel somohl als anderer Zimmerumgebungen, und weil' alles um ihn her mit diefen Maximen übereinstimmte, so machten die Worte und Lehren auf uns einen guten und dauernden Gindruck. Auch außerdem hatte er Belegenheit, uns feine Gefinnungen praktifch feben ju laffen, indem er sowohl bei Brivat= als Regimentspersonen in gutem Ansehen stand und bei neuen Bauten und Beränderungen um Rat gefragt murbe. Ueberhaupt schien er geneiater au fein, etwas gelegentlich, ju einem gewiffen 3med und Bebrauch zu verfertigen, als bag er für fich bestehende Dinge,

welche eine größere Bollenbung verlangen, unternommen und ausgearbeitet hatte; beshalb er auch immer bereit und gur Sand war, wenn die Buchhandler größere und fleinere Rupfer ju irgend einem Werk verlangten; wie benn bie Bignetten gu Bindelmanns erften Schriften von ihm rabiert finb. Dft aber machte er nur febr ffiszenhafte Zeichnungen, in welche fich Genfer gang gut gu ichiden verftanb. Geine Riguren hatten burchaus etwas Allgemeines, um nicht ju fagen Sbeelles. Geine Frauen maren angenehm und gefällig, feine Rinber naiv genug; nur mit ben Männern wollte es nicht fort, die, bei seiner amar geistreichen, aber doch immer nebu= liftischen und zugleich abbrevierenden Manier, meistenteils bas Ansehn von Lazzaroni erhielten. Da er seine Rompositionen überhaupt weniger auf Form, als auf Licht, Schatten und Maffen berechnete, fo nahmen fie fich im gangen gut aus; wie benn alles, was er that und hervorbrachte, von einer eignen Grazie begleitet mar. Beil er nun dabei eine ein= gewurzelte neigung jum Bebeutenben, Allegorischen, einen Nebengebanken Erregenden nicht bezwingen fonnte, noch wollte. fo gaben feine Werke immer etwas zu finnen und wurden vollständig burch einen Begriff, ba fie es ber Kunft und ber Ausführung nach nicht fein konnten. Diese Richtung, welche immer gefährlich ift, führte ihn mandmal bis an die Grenze bes guten Geschmads, wo nicht gar barüber hinaus. Seine Absichten fuchte er oft burch bie wunderlichsten Ginfalle und burch grillenhafte Scherze zu erreichen: ja, feinen beften Ur= beiten ist stets ein humoristischer Anstrich verliehen. War bas Publifum mit folden Dingen nicht immer gufrieben, fo rachte er fich burch eine neue, noch munberlichere Schnurre. So ftellte er fpater in bem Borgimmer bes großen Kongert= faales eine ideale Frauenfigur seiner Art vor, die eine Licht= schere nach einer Rerze hinbewegte, und er freute sich außer= orbentlich, wenn er veranlaffen fonnte, bag man über bie Frage ftritt, ob biefe feltsame Muje bas Licht zu puten ober

auszulöschen gedenke? wo er benn allerlei neckische Beigebanken schelmisch hervorblicken ließ.

Doch machte die Erbauung des neuen Theaters zu meiner Beit bas größte Aufsehen, in welchem sein Vorhang, ba er noch gang neu mar, gewiß eine außerorbentlich liebliche Wirfuna that. Defer hatte bie Mufen aus ben Wolfen, auf benen sie bei folden Gelegenheiten gewöhnlich schweben, auf bie Erbe versett. Einen Vorhof zum Tempel bes Ruhms schmückten die Statuen des Sophokles und Aristophanes. um welche fich alle neuere Schauspielbichter versammelten. Sier nun waren die Göttinnen ber Rünfte gleichfalls gegen= wärtig und alles würdig und schön. Run aber kommt bas Bunderliche! Durch die freie Mitte fah man bas Bortal bes fernstehenden Tempels, und ein Mann in leichter Sacke ging awischen beiden obgedachten Gruppen, ohne fich um fie ju bekummern, hindurch, gerade auf ben Tempel los: man fah ihn baber im Rücken, er mar nicht besonders ausgezeichnet. Diefer nun follte Shakespearen bedeuten, ber ohne Borganger und Nachfolger, ohne sich um die Mufter zu bekummern, auf feine eigne Sand ber Unfterblichkeit entgegengehe. großen Boben über bem neuen Theater mard biefes Werk pollbracht. Wir versammelten uns bort oft um ihn, und ich habe ihm daselbst die Aushängebogen von Musarion vorgelesen.

Was mich betraf, so rückte ich in Ausübung ber Kunst keineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unsern Geist und unsern Geschmack; aber seine eigne Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich an den Gegenständen der Kunst und Natur auch nur hindämmerte, hätte zu einer strengen und entschiedenen Ausübung anseiten sollen. Bon den Gesichtern und Körpern selbst überlieserte er uns mehr die Ansichten als die Formen, mehr die Gebärden als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe von den Gestalten und verlangte, wir sollten sie in uns lebendig werden lassen. Das wäre denn auch schön und recht gewesen, wenn er nicht

bloß Anfänger vor sich gehabt hätte. Konnte man ihm baber ein vorzügliches Talent jum Unterricht mohl absprechen, fo mußte man bagegen befennen, bak er febr gefcheit und melte flug fei und bag eine gludliche Gewandtheit bes Beiftes ihn in einem höhern Sinne recht eigentlich zum Lehrer qualifiziere. Die Mangel, an benen jeber litt, fah er recht gut ein; er verschmähte jedoch, fie bireft zu rugen, und beutete vielmehr Lob und Tabel indireft fehr lafonisch an. Run mußte man über bie Cache benten und tam in ber Ginficht fcnell um vicles weiter. Co hatte ich 3. B. auf blaues Bapier einen Blumenstrauß nach einer vorhandenen Borfchrift mit fcmarger und weißer Kreibe fehr forgfältig ausgeführt und teils mit Mischen, teils mit Schraffieren bas fleine Bilb berporzuheben gesucht. Nachbem ich mich lange bergestalt bemüht, trat er einstens hinter mich und sagte: "Dehr Bapier!" worauf er fich soaleich entfernte. Mein Nachbar und ich gerbrachen uns ben Ropf, mas bas heißen fonne: benn mein Bouquet hatte auf einem großen halben Bogen Raum genug um fich ber. Nachbem wir lange nachgebacht, glaubten wir endlich feinen Sinn zu treffen, wenn wir bemerkten, bag ich burch bas Ineinanderarbeiten bes Schwarzen und Weißen ben blauen Grund gang jugebedt, die Mitteltinte gerftort und wirklich eine unangenehme Zeichnung mit großem Fleiß hervorgebracht Uebrigens ermangelte er nicht, uns von der Verspet= tive, pon Licht und Schatten zwar genugfam, boch immer nur fo zu unterrichten, bag wir uns anzustrengen und zu qualen hatten, um eine Unwendung ber überlieferten Grundfate gu Wahrscheinlich war seine Absicht, an uns, die wir bod nicht Künftler werben follten, nur die Einficht und ben Geschmack zu bilben und uns mit ben Erfordernissen eines Runftwerks befannt zu machen, ohne gerade zu verlangen. baß wir es hervorbringen follten. Da nun ber Fleif ohne= hin meine Sache nicht war: benn es machte mir nichts Beranügen, als was mich anilog; jo wurde ich nach und nach

wo nicht läffig, boch mißmutig, und weil die Kenntnis bequemer ift als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohin er uns nach seiner Weise zu führen gedachte.

Bu jener Zeit war das Leben ber Maler von b'Argenville ins Deutsche übersett; ich erhielt es gang frisch und studierte es emfig genug. Dies schien Defern zu gefallen, und er verschaffte und Belegenheit, aus ben großen Leipziger Sammlungen manches Portefeuille zu feben, und leitete uns baburch zur Geschichte ber Kunft ein. Aber auch diese Uebungen brachten bei mir eine andere Wirkung hervor, als er im Sinn haben mochte. Die mancherlei Gegenstände, welche ich von den Künftlern behandelt sah, erweckten das poetische Talent in mir, und wie man ja wohl ein Rupfer ju einem Gebicht macht, fo machte ich nun Gebichte ju ben Rupfern und Zeichnungen, indem ich mir die darauf vor= aestellten Versonen in ihrem vorhergehenden und nachfolgen= ben Zustande zu vergegenwärtigen, bald auch ein kleines Lieb. bas ihnen wohl geziemt hätte, zu bichten wußte und so mich gewöhnte, die Rünfte in Berbindung mit einander zu betrachten. Ja, selbst die Fehlgriffe, die ich that, daß meine Gedichte manchmal beschreibend murben, waren mir in ber Folge, als ich zu mehrerer Besinnung fam, nütlich, indem sie mich auf ben Unterschied ber Künfte aufmerksam machten. Bon solchen fleinen Dingen standen mehrere in der Sammlung, welche Behrisch veranstaltet hatte; es ist aber nichts bavon übrig geblieben.

Das Kunst: und Geschmackselement, worin Deser lebte und auf welchem man selbst, in sofern man ihn fleißig besuchte, getragen wurde, ward auch dadurch immer würdiger und erfreulicher, daß er sich gern abgeschiedener oder abwesender Männer erinnerte, mit denen er in Verhältnis gestanden hatte, oder solches noch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er jemanden einmal seine Uchtung geschenkt, unveränderlich in dem Betragen gegen denselben blieb und sich immer gleich geneigt erwies.

Nachdem wir unter ben Franzosen vorzüglich Canlus

hatten rühmen hören, machte er uns auch mit beutschen, in biefem Fache thätigen Mannern befannt. Go erfuhren wir, baß Brofeffor Chrift als Liebhaber, Sammler, Renner, Dit= arbeiter ber Runft ichone Dienfte geleiftet und feine Gelehr= famfeit zu mahrer Förderung berfelben angewendet habe. Seinede bagegen burfte nicht wohl genannt werben, teils weil er fich mit ben allzutindlichen Anfängen ber beutschen Runft, welche Defer wenig ichatte, gar zu emfig abgab, teils weil er einmal mit Windelmann unfauberlich verfahren mar. welches ihm benn niemals verziehen werben fonnte. Lipperts Bemühungen jedoch marb unfere Aufmerksamfeit fräftig hingeleitet, indem unfer Lehrer bas Berbienft berfelben genugiam berauszuseten mußte. Denn obgleich, fagte er, bie Statuen und größeren Bildwerfe Grund und Gipfel aller Runftkenntnis blieben, fo feien fie boch fowohl im Original als Abguß felten zu feben, babingegen burch Lippert eine fleine Welt von Gemmen befannt werbe, in welcher ber Alten faglicheres Berdienft, gludliche Erfindung, zwedmäßige Bufammenftellung, geschmactvolle Behandlung, auffallenber und begreiflicher werde, auch bei so großer Menge die Bergleichung eher möglich fei. Indem wir uns nun bamit, foviel als er= laubt mar, beschäftigten, so murbe auf bas hohe Runftleben Windelmanns in Stalien hingebeutet, und wir nahmen beffen erfte Schriften mit Anbacht in bie Sanbe: benn Defer hatte eine leibenschaftliche Berehrung für ihn, bie er uns gar leicht einzuflößen vermochte. Das Broblematische jener fleinen Auffate, Die fich noch bagu burch Gronie felbst verwirren und fich auf gang fpezielle Meinungen und Greigniffe beziehen, vermochten wir gwar nicht zu entziffern; allein weil Defer viel Einfluß barauf gehabt und er bas Evangelium bes Schönen. mehr noch bes Geschmactvollen und Angenehmen auch uns un= abläffig überlieferte, fo fanben wir ben Ginn im allgemeinen wieder und bunften uns bei folden Auslegungen um besto ficherer zu geben, als mir es für fein geringes Glud achteten. aus berselben Quelle zu schöpfen, aus ber Windelmann seinen ersten Durft gestillt hatte.

Einer Stadt fann fein größeres Glück begegnen, als wenn mehrere, im Guten und Rechten aleichgefinnte, schon gebildete Männer baselbst neben einander mohnen. Vorzug hatte Leipzig und genoß ihn um so friedlicher, als fich noch nicht so manche Entzweiungen bes Urteils hervorgethan hatten. Suber, Rupferstichsammler und wohlgeübter Renner, hatte noch außerbem bas bankbar anerkannte Berbienst, daß er ben Wert ber beutschen Littevatur auch ben Frangofen bekannt zu machen gedachte; Rreuchauff, Liebhaber mit geübtem Blick, ber, als Freund ber gangen Kunftfozietät, alle Sammlungen für bie feinigen ansehen konnte; Winkler, der die einsichtsvolle Freude, die er an seinen Schäten heate, fehr gern mit anderen teilte; mancher andere, ber fich anschloft, alle lebten und mirften nur in einem Sinne. und ich mußte mich nicht zu erinnern, so oft ich auch, wenn sie Runftwerke durchsahen, beiwohnen durfte, daß jemals ein Zwiesvalt entstanden mare: immer tam billigerweise die Schule in Betracht, aus welcher ber Rünftler hervorgegangen, Die Beit, in ber er gelebt, bas besondere Talent, bas ihm bie Natur verliehen, und ber Grad, auf welchen er es in ber Ausführung gebracht. Da war feine Borliebe meber für geiftliche, noch für weltliche Gegenstände, für ländliche ober für städtische, lebendige ober leblose; die Frage mar immer nach bem Runftgemäßen.

Ob sich nun gleich diese Liebhaber und Sammler nach ihrer Lage, Sinnesart, Bermögen und Gelegenheit mehr gegen die niederländische Schule richteten, so ward doch, indem man sein Auge an den unendlichen Berdiensten der nordwestlichen Künstler übte, ein sehnsuchtsvoll verehrender Blick nach Südsoften immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwecke meiner Familie, ja meine eignen versäumte, mich in demjenigen be-

gründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens sinden sollte; auch ist mir der Sindruck jener Lokalitäten, in welchen ich so bedeutende Anzegungen empfangen, immer höchst lieb und wert geblieben. Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Akademie, vor allen aber Desers Wohnung, nicht weniger die Winklersche und Richtersche Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem sich ältere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beisläufig unterrichtet wird und welchem das schwerste Geschäft, das alles zurecht zu legen, dabei überlassen bleibt, muß sich in einer sehr peinsichen Lage befinden. Ich sah mich daher mit anderen sehnsuchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die uns denn auch durch einen Mann kommen sollte, dem wir schon so viel schuldig waren.

Muf zweierlei Beife kann ber Geift höchlich erfreut werben, burch Anschauung und Begriff. Aber jenes erfordert einen würdigen Gegenstand, ber nicht immer bereit, und eine perhältnismäßige Bilbung, zu ber man nicht gerabe gelangt ift. Der Begriff hingegen will nur Empfänglichfeit, er bringt ben Inhalt mit und ift felbft bas Wertzeug ber Bilbung. Daber war uns jener Lichtstrahl höchst willkommen, ben ber portrefflichfte Denker burch buftre Wolfen auf uns herableitete. Man muß Jüngling fein, um fich zu vergegenwärtigen, welche Wirfung Leffings Laokoon auf uns ausübte, indem Diefes Werk und aus ber Region eines fummerlichen Unschauens in bie freien Gefilbe bes Gebankens hinrig. Das fo lange mißverstandene: ut pictura poesis mar auf einmal beseitigt, ber Unterschied ber bilbenben und Rebefünfte flar; Die Gipfel beiber erschienen nun getrennt, wie nah ihre Basen auch gu= fammenftogen mochten. Der bilbenbe Rünftler follte fich innerhalb ber Grenze bes Schönen halten, wenn bem rebenben. ber bie Bebeutung jeber Urt nicht entbehren fann, auch barüber binauszuschweifen vergonnt mare. Jener arbeitet für

ben äußeren Sinn, ber nur burch das Schöne befriedigt wird, dieser für die Einbildungskraft, die sich wohl mit dem Häßelichen noch absinden mag. Wie vor einem Blitz erleuchteten sich uns alle Folgen dieses herrlichen Gedankens, alle disherige anleitende und urteilende Kritik ward wie ein abgetragener Nock weggeworfen, wir hielten uns von allem Uebel erlöst und glaubten mit einigem Mitleid auf das sonst so herrliche sechzehnte Jahrhundert heraddlicken zu dürfen, wo man in deutschen Bildwerken und Gedichten das Leben nur unter der Form eines schellenbehangenen Narren, den Tod unter der Unform eines klappernden Gerippes, sowie die notwendigen und zufälligen Uebel der Welt unter dem Bilde des fratzen-haften Teufels zu vergegenwärtigen wußte.

Am meisten entzückte uns die Schönheit jenes Gebankens, daß die Alten den Tod als den Bruder des Schlafs anerkannt und beide, wie es Menächmen geziemt, zum Verwechseln gleich gebildet. Hier konnten wir nun erst den Triumph des Schönen höchlich seiern und das Häsliche jeder Art, da es doch einmal aus der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reiche der Kunft nur in den niedrigen Kreis des Lächerlichen verweisen.

Die Herrlichkeit solcher Haupt: und Grundbegriffe ersicheint nur bem Gemüt, auf welches sie ihre unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur ber Zeit, in welcher sie, ersehnt, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Nahrung gedient ift, liebevoll ganze Epochen ihres Lebens damit und erfreuen sich eines überschwenglichen Wachstums, indessen es nicht an Menschen sehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirkung widersetzen, und nicht an ans dern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mäkeln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise sorbern, so konnte ich diese neuen Gebanken nicht lange verzarbeiten, ohne daß ein unendliches Berlangen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerke in größerer Masse zu erblicken. Ich entschied mich baher, Dresden ohne

Aufenthalt zu besuchen. An der nötigen Barschaft fehlte es mir nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenhaftes Wesen noch ohne Not
vermehrte: denn ich hielt meinen Borsat vor jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschäße ganz nach eigner Art
zu betrachten wünschte und, wie ich meinte, mich von niemand
wollte irre machen lassen. Außer diesem ward durch noch eine
andre Bunderlichkeit eine so einkache Sache verwickelter.

Wir haben angeborne und anerzogene Schwächen, und es möchte noch die Frage fein, welche von beiben uns am meiften ju schaffen geben. Go gern ich mich mit jeber Art von Buftänden befannt machte und bazu manchen Unlag gehabt hatte, war mir boch von meinem Bater eine außerste Abneigung gegen alle Gafthofe eingeflogt worben. Auf feinen Reifen burch Stalien, Frankreich und Deutschland hatte fich diefe Befinnung fest bei ibm eingewurzelt. Db er gleich felten in Bilbern fprach und biefelben nur, wenn er fehr heiter war, zu hilfe rief, fo pflegte er boch manchmal zu wiederholen: in dem Thore eines Gafthofs glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausgespannt zu feben, fo fünftlich, bag bie Infetten zwar hineinwarts, aber felbft bie privilegierten Wefpen nicht ungerupft berausfliegen fonnten. Es ichien ibm etwas Erfdredliches, bafür, bag man feinen Gewohnheiten und allem, mas einem lieb im Leben mare, entfagte und nach ber Weise bes Wirts und ber Rellner lebte, noch übermäßig begahlen zu muffen. Er pries bie Sospitalität alter Beiten, und so ungern er sonst auch etwas Ungewohntes im Sause bulbete, fo übte er boch Gaftfreundschaft, besonders an Rünftlern und Birtuofen; wie benn Gevatter Seefat immer fein Quartier bei und behielt und Abel, ber lette Mufiker, welcher bie Gambe mit Glud und Beifall behandelte, wohl aufgenommen und bewirtet wurde. Wie hatte ich mich nun mit folden Jugenbeindrücken, die bisher burch nichts ausgeloscht morben. entschließen können in einer fremben Stadt einen Gafthof gu

betreten? Nichts märe leichter gewesen, als bei auten Freunden ein Quartier zu finden; Hofrat Krebel, Affessor Bermann und andere hatten mir ichon oft bavon gesprochen; allein auch diesen sollte meine Reise ein Geheimnis bleiben, und ich geriet auf ben munberlichsten Ginfall. Mein Stubennachbar, ber fleißige Theolog, dem seine Augen leider immer mehr ablegten, hatte einen Bermanbten in Dregben, einen Schufter, mit bem er von Reit zu Beit Briefe mechselte. Dieser Mann war mir wegen seiner Aeußerungen schon längst höchst mertwürdig geworben, und die Ankunft eines feiner Briefe marb von uns immer festlich gefeiert. Die Art, womit er die Rlagen seines die Blindheit befürchtenden Betters ermiderte, war gang eigen: benn er bemühte fich nicht um Troftgründe, welche immer schwer zu finden find; aber die heitere Art, womit er fein eignes, enges, armes, muhfeliges Leben betrachtete, ber Scherf, ben er felbst ben Uebeln und Unbequemlichkeiten abgewann, die unverwüstliche Ueberzeugung, daß bas Leben an und für fich ein Gut fei, teilte fich bemjenigen mit, ber ben Brief las, und verfette ihn, wenigstens für Augenblide, in eine gleiche Stimmung. Enthusiastisch, wie ich mar, hatte ich diesen Mann öfters verbindlich grüßen lassen, seine glückliche Naturgabe gerühmt und ben Wunsch, ihn kennen au lernen, geäußert. Dieses alles vorausgesett, schien mir nichts natürlicher, als ihn aufzusuchen, mich mit ihm zu unterhalten, ja bei ihm zu wohnen und ihn recht genau kennen zu Mein guter Kandidat gab mir nach einigem Wider= streben einen mühsam geschriebenen Brief mit, und ich fuhr. meine Matrifel in ber Tasche, mit ber gelben Rutsche sehn= fuchtsvoll nach Dregben.

Ich suchte nach meinem Schuster und fand ihn balb in ber Vorstadt. Auf seinem Schemel sitzend, empfing er mich freundlich und sagte lächelnd, nachdem er ben Brief gelesen: "Ich sehe hieraus, junger Herr, daß Ihr ein wunderlicher Christ seid. "Wunderlich Wie bas, Meister? versetze ich. "Wunderlich

ift nicht übel gemeint," fuhr er fort; "man nennt jemand so, der sich nicht gleich ist, und ich nenne Sie einen wunderlichen Christen, weil Sie sich in einem Stück als den Nachfolger des Hern bekennen, in dem anderen aber nicht." Auf meine Bitte, mich aufzuklären, sagte er weiter: "Es scheint, daß Ihre Absicht ist, eine fröhliche Botschaft den Armen und Niedrigen zu verkündigen; das ist schön, und diese Nachsahmung des Hern ist löblich; Sie sollten aber dabei bedenken, daß er lieder bei wohlhabenden und reichen Leuten zu Tische saß, wo es gut herging, und daß er selbst den Wohlgeruch des Balsams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gegenteil sinden könnten."

Diefer luftige Anfang fette mich gleich in guten Sumor, und wir nedten einander eine ziemliche Weile herum. Die Frau ftand bedenklich, wie fie einen folden Gaft unterbringen und bewirten folle? Auch hierüber hatte er fehr artige Gin= fälle, die fich nicht allein auf die Bibel, sondern auch auf Gottfrieds Chronif bezogen, und als wir einig maren, baß ich bleiben folle, fo gab ich meinen Beutel, wie er war, ber Wirtin jum Aufheben und ersuchte fie, wenn etwas nötig fei. fich baraus zu versehen. Da er es ablehnen wollte und mit einiger Schaltheit ju verstehen gab, bag er nicht fo abgebrannt fei, als es aussehen möchte, so entwaffnete ich ihn baburch. baß ich fagte: Und wenn es auch nur wäre, um bas Waffer in Bein zu verwandeln, so würde wohl, da heutzutage feine Wunder mehr geschehen, ein foldes probates Sausmittel nicht am unrechten Orte fein. Die Wirtin ichien mein Reben und Sandeln immer weniger feltsam zu finden, wir hatten uns bald in einander geschickt und brachten einen fehr heiteren Abend zu. Er blieb fich immer gleich, weil alles aus einer Quelle floß. Sein Eigentum war ein tüchtiger Menschenverstand, ber auf einem heiteren Gemüt ruhte und fich in ber gleichmäßigen ber= gebrachten Thätigkeit gefiel. Daß er unabläffig arbeitete, war fein Erftes und Notwendigftes; bag er alles übrige als gufällig

ansah, dies bewahrte sein Behagen; und ich mußte ihn vor vielen andern in die Klasse berjenigen rechnen, welche praktische Philosophen, bewußtlose Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde, wo die Galerie eröffnet werden follte, mit Ungeduld erwartet, erschien. Ich trat in dieses Heiligtum. und meine Verwunderung überstieg jeden Begriff, ben ich mir aemacht hatte. Diefer in fich felbst wiederkehrende Saal, in welchem Bracht und Reinlichkeit bei ber größten Stille berrichten. die blendenden Rahmen, alle der Zeit noch näher, in der fie verauldet wurden, der gebohnte Rukboden, die mehr von Schauenden betretenen, als von Arbeitenden benutten Räume aaben ein Gefühl von Feierlichkeit, einzig in feiner Art, bas um fo mehr ber Empfindung ähnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als der Schmuck so manches Tempels, ber Gegenstand so mancher Anbetung bier abermals, nur zu beiligen Runft= zweden aufgestellt erschien. Ich ließ mir die fursorische Demonstration meines Führers gar wohl gefallen, nur erbat ich mir. in ber außeren Galerie bleiben zu burfen. Hier fand ich mich, zu meinem Behagen, wirklich zu Sause. Schon hatte ich Werke mehrerer Künftler gesehen, andere kannte ich durch Rupferstiche, andere dem Namen nach; ich verhehlte es nicht und flößte meinem Führer baburch einiges Bertrauen ein. ja, ihn ergötte bas Entzuden, bas ich bei Studen außerte, mo ber Binsel über bie Natur ben Sieg bavon trug: benn solche Dinge waren es vorzüglich, die mich an sich zogen, wo die Vergleichung mit ber bekannten Natur den Wert ber Runft notwendig erhöhen mußte.

Als ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, trauete ich meinen Augen kaum: benn ich glaubte ein Bild von Ostade vor mir zu sehen, so vollkommen, daß man es nur auf die Galerie hätte hängen bürfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten, bräunslicher Teint des Ganzen, magische Haltung, alles, was man in jenen Bildern bewundert, sah ich hier in der Wirklichkeit.

Es war das erfte Mal, daß ich auf einen fo hohen Grad die Gabe gewahr murbe, die ich nachher mit mehrerem Bemuftfein übte, die Natur nämlich mit ben Augen biefes ober jenes Rünftlers zu feben, beffen Werten ich foeben eine besonbere Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Diese Fähigkeit hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, ber Ausübung eines Talents, bas mir bie Natur verfagt gu haben ichien, von Beit zu Beit eifrig nachzuhängen.

Sch befuchte bie Galerie zu allen vergonnten Stunden und fuhr fort, mein Entzüden über manche foftliche Werfe vorlaut auszusprechen. Ich vereitelte baburch meinen löblichen Borfat, unbefannt und unbemerft zu bleiben; und ba fich bisher nur ein Unterauffeber mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch ber Galerieinspeftor, Rat Riebel, von mir Notig und machte mich auf gar manches aufmertfam, welches vor= auglich in meiner Sphare ju liegen ichien. Ich fand biefen trefflichen Mann bamals eben fo thatig und gefällig, als ich ihn nachher mehrere Sahre hindurch gefehen und wie er fich noch heute erweift. Sein Bilb hat fich mir mit jenen Runft= schätzen so in eins verwoben, daß ich beibe niemals gesonbert erblicke, ja, fein Andenken hat mich nach Stalien begleitet, wo mir feine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen fehr munichenswert gewesen mare.

Da man auch mit Fremben und Unbefannten folche Werke nicht ftumm und ohne wechselseitige Teilnahme betrachten fann, ihr Anblick vielmehr am ersten geeignet ift. bie Gemüter gegen einander zu eröffnen, fo fam ich auch bafelbft mit einem jungen Manne ins Gefprach, ber fich in Dresben aufzuhalten und einer Legation anzugehören ichien. Er lub mich ein, abends in einen Gafthof gu fommen, wo fich eine muntere Gesellschaft versammle und wo man, indem jeber eine mäßige Reche bezahlte, einige gang veranugte Stunden zubringen fonne.

3ch fand mich ein, ohne bie Gefellichaft angutreffen,

und ber Rellner fette mich einigermaßen in Bermunberung, als er mir von bem Berrn, ber mich bestellt, ein Kompliment ausrichtete, modurch biefer eine Entschuldigung, daß er etwas später kommen werbe, an mich gelangen ließt, mit bem Rusate, ich sollte mich an nichts stoßen, was vorgehe, auch werde ich nichts weiter als meine eigne Beche zu bezahlen haben. Ich mukte nicht, mas ich aus biesen Worten machen sollte. aber bie Spinneweben meines Baters fielen mir ein, und ich fakte mich, um zu erwarten, mas ba kommen möchte. Gesellschaft versammelte fich, mein Befannter stellte mich vor. und ich burfte nicht lange aufmerken, fo fand ich, bag es auf Mustififation eines jungen Menschen hinausgehe, ber als ein Neuling sich burch ein vorlautes, anmagliches Wefen auszeichnete: ich nahm mich baher aar fehr in acht, daß man nicht etwa Luft finden möchte, mich zu feinem Gefährten ausquersehen. Bei Tische mard jene Absicht jedermann deutlicher. nur nicht ihm. Man gechte immer ftarter, und als man qu= lett feiner Geliebten zu Ehren gleichfalls ein Bivat angeftimmt, so schwur jeder hoch und teuer, aus diesen Gläsern burfe nun weiter kein Trunk aeschehen; man warf sie hinter sich, und dies mar bas Signal zu weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ich mich gang fachte, und ber Rellner, indem er mir eine sehr billige Reche abforderte, ersuchte mich, wiederzukommen, da es nicht alle Abende so bunt bergebe. 3ch hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitter= nacht, als ich es erreichte. Die Thuren fant ich unverschlossen, alles war zu Bette, und eine Lampe erleuchtete ben enghäus= lichen Zustand, wo benn mein immer mehr geübtes Auge soaleich das schönste Bild von Schalken erblickte, von dem ich mich nicht womachen konnte, fo bak es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Gemäldegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des großen Gartens, ich lehnte ab, sie zu sehen, sowie alles übrige, was Dresden Köstliches

enthielt; nur zu voll von der Neberzeugung, daß in und an der Gemäldesammlung selbst mir noch vieles verborgen bleiben müsse. So nahm ich den Wert der italienischen Meister mehr auf Treu' und Glauben an, als daß ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Natur setzen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der den Ansang selbst zu jeder höheren Liebhaberei macht.

Mit meinem Schuster vertrug ich mich ganz gut. Er war geistreich und mannigsaltig genug, und wir überboten uns manchmal an neckischen Einfällen; jedoch ein Mensch, der sich glücklich preist und von andern verlangt, daß sie das Gleiche thun sollen, versetzt uns in ein Mißbehagen, ja, die Wiederholung solcher Gesinnungen macht uns Langeweile. Ich sand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber keineswegs glücklich, und die Schuse nach seinen Leisten wollten mir nicht passen. Wir schieden jedoch als die besten Freunde, und auch meine Wirtin war beim Abschiede nicht unzufrieden mit mir.

So sollte mir benn auch, noch kurz vor meiner Abreise, etwas sehr Angenehmes begegnen. Durch die Vermittelung jenes jungen Mannes, der sich wieder bei mir in einigen Kredit zu sehen wünschte, ward ich dem Direktor von Hagesdorn vorgestellt, der mir seine Sammlung mit großer Güte vorwies und sich an dem Enthusiasmus des jungen Kunstsfreundes höchlich ergötzte. Er war, wie es einem Kenner geziemt, in die Vilder, die er besaß, ganz eigentlich verliebt und fand daher selten an anderen eine Teilnahme, wie er sie wünschte. Besonders machte es ihm Freude, daß mir ein Vilder von Schwaneseld ganz übermäßig gesiel, daß ich daßsselbe in jedem einzelnen Teile zu preisen und zu erheben nicht müde ward; denn gerade Landschaften, die mich an den schönen heiteren Himmel, unter welchem ich herangewachsen,

wieder erinnerten, die Pflanzenfülle jener Gegenden, und was sonst für Gunst ein wärmeres Klima den Menschen gewährt, rührten mich in der Nachbildung am meisten, indem sie eine sehnsüchtige Erinnerung in mir aufregten.

Diese köstlichen. Geift und Sinn zu mahrer Runft porbereitenden Erfahrungen murden jedoch durch einen der trauriaften Anblicke unterbrochen und gedämpft. burch ben ger= ftörten und veröbeten Zustand so mancher Strake Dregbens. burch bie ich meinen Weg nahm. Die Mohrenftraße im Schutt, sowie die Kreugfirche mit ihrem geborstenen Turm brückten sich mir tief ein und stehen noch wie ein bunkler Med in meiner Einbildungsfraft. Von der Kuppel der Frauenfirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesät; ba rühmte mir ber Rüster die Runft des Baumeisters, welcher Kirche und Ruppel auf einen so unerwünschten Kall schon eingerichtet und bombenfest erbaut hatte. Der aute Safristan beutete mir alsbann auf Ruinen nach allen Seiten und fagte bedenklich lakonisch: Das hat ber Feind gethan!

So kehrte ich nun zuletzt, obgleich ungern, nach Leipzig zurück und fand meine Freunde, die solche Abschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Verwunderung, beschäftigt mit allerlei Konjekturen, was meine geheimnisvolle Reise wohl habe bedeuten sollen. Wenn ich ihnen darauf meine Geschichte ganz ordentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Märchen und suchten schaffinnig hinter das Rätsel zu kommen, das ich unter der Schusterherberge zu vershüllen mutwillig genug sei.

Hätten sie mir aber ins Herz sehen können, so würden sie keinen Mutwillen darin entdeckt haben: denn die Wahrsheit jenes alten Worts, Zuwachs an Kenntnis ist Zuwachs an Unruhe, hatte mich mit ganzer Gewalt getroffen; und je mehr ich mich anstrengte, dasjenige, was ich gesehn, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte

mir zuletzt ein stilles Nachwirken gefallen lassen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich fühlte mich zuletzt ganz behaglich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Zunahme an Kenntnissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse Uebung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionierte Weise beschäftigten.

Eine fehr angenehme und für mich beilfame Berbindung. au ber ich gelangte, war die mit bem Breitfopfischen Saufe. Bernhard Chriftoph Breitfopf, ber eigentliche Stifter ber Familie, ber als ein armer Buchbruckergefell nach Leipzig gefommen war, lebte noch und bewohnte ben golbenen Baren. ein ansehnliches Gebäude auf bem neuen Neumarkt, mit Gott= iched als Sausgenoffen. Der Cohn, Johann Gottlob Im= manuel, war auch ichon längst verheiratet und Bater mehrerer Rinder. Ginen Teil ihres ansehnlichen Bermögens glaubten fie nicht beffer anwenden zu können, als indem fie ein großes neues Saus, jum filbernen Baren, bem erften gegenüber er= richteten, welches höher und weitläuftiger als bas Stamm= haus felbit angelegt marb. Berade zu ber Zeit bes Baues ward ich mit ber Familie befannt. Der alteste Cohn mochte einige Sahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter junger Mann, ber Mufit ergeben und geubt, fowohl ben Flügel als die Bioline fertig zu behandeln. Der zweite, eine treue aute Geele, gleichfalls mufifalisch, belebte nicht weniger als ber älteste bie Rongerte, bie öfters veranftaltet murben. Sie waren mir beibe, fowie auch Eltern und Schwestern, gewogen: ich ging ihnen beim Auf- und Ausbau, beim Möblieren und Einziehen gur Sand und begriff baburch manches, mas fich auf ein foldes Geschäft bezieht; auch hatte ich Gelegenheit. bie Deferischen Lehren angewendet zu feben. In bem neuen Saufe, bas ich alfo entftehen fah, war ich oft jum Befuch. Wir trieben manches gemeinschaftlich, und ber älteste tom= ponierte einige meiner Lieber, Die, gebrudt, feinen Namen, aber nicht ben meinigen führten und wenig befannt geworben

Ich habe die besseren ausgezogen und zwischen meine übrigen kleinen Boesieen eingeschaltet. Der Bater hatte ben Notendruck erfunden oder vervollkommnet. Bon einer ichönen Bibliothek, die sich meistens auf den Ursprung der Buchbruckerei und ihr Wachstum bezog, erlaubte er mir ben Gebrauch, wodurch ich mir in diesem Rache einige Kenntnis erwarb. Analeichen fand ich baselbst aute Kupferwerke, die bas Altertum barftellten, und sette meine Studien auch von biefer Seite fort, welche baburch noch mehr geförbert murben, bak eine ansehnliche Schwefelsammlung beim Umziehen in Unordnung geraten mar. Ich brachte sie, so aut ich konnte, wieder zurechte und war genötigt, babei mich im Lippert und anderen umzusehen. Ginen Argt, Doftor Reichel, gleichfalls einen Sausgenoffen, konfultierte ich von Zeit zu Zeit, ba ich mich, wo nicht frank, boch unmustern fühlte, und so führten wir aufammen ein stilles, anmutiges Leben.

Nun sollte ich in diesem Sause noch eine andere Art von Berbindung eingehen. Es jog nämlich in die Mansarbe ber Rupferstecher Stock. Er mar aus Nürnberg gebürtig, ein sehr fleißiger und in seinen Arbeiten genauer und ordentlicher Auch er stach, wie Genser, nach Deserischen Zeichnungen größere und kleinere Platten, die ju Romanen und Gebichten immer mehr in Schwung kamen. Er rabierte fehr fauber, so daß die Arbeit aus bem Aekwasser beinahe voll= endet herauskam und mit bem Grabstichel, ben er fehr aut führte, nur weniges nachzuhelfen blieb. Er machte einen genauen Ueberschlag, wie lange ihn eine Platte beschäftigen würde, und nichts war vermögend, ihn von seiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht sein täglich vorgesetzes Benfum vollbracht hatte. So fak er an einem breiten Arbeitstisch am großen Giebelfenster in einer fehr ordentlichen und reinlichen Stube, wo ihm Frau und zwei Töchter häusliche Gefellschaft leisteten. Lon biesen letten ist die eine glücklich verheiratet und die andere eine porzugliche Kunftlerin; fie find lebenslänglich meine Freundinnen geblieben. Ich teilte nun meine Zeit zwischen ben obern und untern Stockwerken und attachierte mich sehr an ben Mann, der bei seinem anhaltenden Fleiße einen herrlichen Humor besaßt und die Gutmutigkeit selbst war.

Mich reizte die reinliche Technik dieser Kunftart, und ich gesellte mich zu ihm, um auch etwas bergleichen zu verfertigen. Meine Reigung batte fich wieder auf Die Lanbichaft gelenft. bie mir bei einsamen Spaziergangen unterhaltend, an fich erreichbar und in ben Runftwerfen faglicher erschien als bie menschliche Figur, die mich abschreckte. Ich radierte baber unter feiner Unleitung vericbiebene Landichaften nach Thiele und anbern, bie, obgleich von einer ungeübten Sand verfertigt, boch einigen Effett machten und gut aufgenommen wurden. Das Grundieren ber Blatten, bas Beifanftreichen berfelben, bas Rabieren felbft und gulest bas Megen gab mannigfaltige Beschäftigung, und ich war balb babin gelangt, baß ich meinem Meifter in manchen Dingen beifteben fonnte. Dir fehlte nicht die beim Aleten nötige Aufmertsamfeit, und felten, daß mir etwas miglang; aber ich hatte nicht Borficht genug, mich gegen die ichablichen Dunfte zu verwahren, Die fich bei folder Gelegenheit zu entwickeln pflegen, und fie mogen wohl zu ben Uebeln beigetragen haben, die mich nachher eine Beit lang qualten. Bwijchen folden Arbeiten wurde auch mandmal, bamit ja alles versucht wurde, in Solg geschnitten. 3ch verfertigte verschiedene fleine Druderstode nach frangofischen Muftern, und manches bavon ward brauchbar gefunden.

Man lasse mich hier noch einiger Männer gebenken, welche sich in Leipzig aushielten ober baselbst auf kurze Zeit verweilten. Kreissteuereinnehmer Beiße, in seinen besten Jahren, heiter, freundlich und zuvorkommend, ward von uns geliebt und geschätt. Zwar wollten wir seine Theaterstücke nicht burchaus für musterhaft gelten lassen, ließen uns aber doch davon hinreißen, und seine Opern, durch hillern auf eine leichte Beise belebt, machten uns viel Bergnügen.

Schiebeler, von hamburg, betrat bieselbige Bahn, und bessen Lisuart und Dariolette ward von uns gleichfalls be-Efchenburg, ein schöner junger Mann, nur um weniges alter als wir, zeichnete fich unter ben Studierenden vorteilhaft aus. Zachariä ließ sich's einige Wochen bei uns gefallen und fpeiste, burch seinen Bruder eingeleitet, mit uns an einem Tifche. Wir schätzten es, wie billig, für eine Chre, wechselsweise durch ein vaar außerordentliche Gerichte, reich= licheren Nachtisch und ausgesuchteren Wein unserm Gast zu willfahren, der, als ein großer, wohlgestalteter, behaglicher Mann, seine Neigung zu einer guten Tafel nicht verhehlte. Leffing traf zu einer Zeit ein, wo wir ich weiß nicht mas im Kopf hatten: es beliebte uns, ihm nirgends zu Gefallen au gehen, ja die Orte, wo er hinkam, zu vermeiden, mahrscheinlich weil wir uns zu aut dünkten, von ferne zu stehen, und keinen Anspruch machen konnten, in ein näheres Verhältnis mit ihm zu gelangen. Diese augenblickliche Albern= heit, die aber bei einer anmaklichen und grillenhaften Jugend nichts Seltenes ift, bestrafte fich freilich in ber Folge, indem ich diesen so porzüglichen und von mir aufs höchste geschätzten Mann niemals mit Augen gesehen.

Bei allen Bemühungen jedoch, welche sich auf Kunst und Altertum bezogen, hatte jeder stets Winckelmann vor Augen, bessen Tüchtigkeit im Baterlande mit Enthusiasmus anerkannt wurde. Wir lasen sleißig seine Schriften und suchten uns die Umstände bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Wir fanden darin manche Ansichten, die sich von Desern herzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Art, und ließen nicht nach, die wir uns einen ungefähren Begriff von der Gelegenheit gemacht hatten, bei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so rätselshaften Schriften entstanden waren; ob wir es gleich dabei nicht sehr genau nahmen: denn die Jugend will lieber ansgeregt als unterrichtet sein, und es war nicht das lette Mal,

daß ich eine bebeutende Bildungsftufe fibyllinischen Blättern verbanken follte.

Es war bamals in ber Litteratur eine schöne Zeit, wo vorzüglichen Menschen noch mit Achtung begegnet murbe, obgleich bie Rlotischen Sanbel und Leffings Rontroversen schon barauf hindeuteten, daß biefe Epoche fich bald schließen werbe. Windelmann genoß einer folden allgemeinen, unangetafteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich er mar gegen irgend etwas Deffentliches, bas feiner wohlgefühlten Burbe nicht gemäß schien. Alle Zeitschriften ftimmten gu feinem Ruhme überein, die befferen Reisenden famen belehrt und entzudt von ihm gurud, und bie neuen Unfichten, bie er gab, verbreiteten fich über Wiffenschaft und Leben. Der Fürft von Deffau hatte fich zu einer gleichen Achtung emporgeschwungen. Jung, mohl= und ebelbenfend, hatte er fich auf feinen Reifen und fonft recht wünschenswert erwiesen. Windelmann war im höchsten Grabe von ihm entzückt und belegte ihn, wo er feiner gebachte, mit ben iconften Beinamen. Die Anlage eines bamals einzigen Barts, ber Geschmad gur Baufunft, welchen von Erdmannsborf burch feine Thatigfeit unterftutte, alles fprach ju Bunften eines Fürften, ber, indem er burch fein Beispiel ben übrigen vorleuchtete, Dienern und Unterthanen ein goldnes Zeitalter versprach. Nun vernahmen wir jungen Leute mit Jubel, bag Bindelmann aus Stalien gurudtehren, feinen fürftlichen Freund befuchen, unterwegs bei Defern eintreten und alfo auch in unfern Gefichtstreis fommen murbe. Wir machten feinen Unfpruch, mit ihm gu reben; aber wir hofften, ihn zu feben, und weil man in folden Jahren einen jeben Anlaß gern in eine Luftpartie verwandelt. fo hatten wir ichon Ritt und Fahrt nach Deffau verabrebet. wo wir in einer ichonen, burch Runft verherrlichten Gegend, in einem wohl abminiftrierten und jugleich äußerlich ge= schmückten Lande bald ba, bald bort aufzupaffen bachten, um die über uns fo weit erhabenen Manner mit eigenen Augen

umherwandeln zu sehen. Deser mar selbst gang eraltiert, wenn er daran nur dachte, und wie ein Donnerschlag bei klarem himmel fiel die Nachricht von Windelmanns Tode amischen uns nieder. Ich erinnere mich noch ber Stelle, wo ich sie zuerst vernahm; es mar in bem Sofe ber Pleikenburg. nicht weit von ber kleinen Pforte, burch bie man zu Deser hinaufzusteigen pflegte. Es fam mir ein Mitschüler entgegen, fagte mir, bag Defer nicht zu fprechen sei, und bie Ursache, warum. Dieser ungeheuere Vorfall that eine ungeheuere Wirfung; es war ein allgemeines Jammern und Wehklagen, und sein frühzeitiger Tod schärfte die Aufmerksamkeit auf den Wert seines Lebens. Sa, vielleicht mare bie Wirfung feiner Thätigkeit, wenn er sie auch bis in ein höheres Alter fortgesett hatte, nicht so groß gemesen, als fie jest merben mußte, ba er, wie mehrere außerordentliche Menschen, auch noch burch ein feltsames und wibermartiges Ende vom Schickfal ausgezeichnet worben.

Indem ich nun aber Windelmanns Abscheiden arenzenlos beklagte, so bachte ich nicht, daß ich mich in dem Kalle befinden murbe, für mein eignes Leben beforat zu fein: benn unter allem diesen hatten meine körperlichen Zustände nicht Schon von Sause hatte ich die beste Wendung genommen. einen gewissen hypochondrischen Zug mitgebracht, ber sich in bem neuen sitzenden und schleichenden Leben eber verftärfte als verschwächte. Der Schmerz auf ber Bruft, ben ich feit bem Auerstädter Unfall von Reit zu Reit empfand und ber nach einem Stury mit bem Pferbe merklich gewachsen mar. machte mich migmutig. Durch eine unglückliche Diat verbarb ich mir die Kräfte ber Berbauung; das schwere Merseburger Bier verdüsterte mein Gehirn, ber Kaffee, ber mir eine gang eigne trifte Stimmung gab, besonders mit Milch nach Tische genossen, paralpsierte meine Eingeweide und schien ihre Kunktionen völlig aufzuheben, fo bag ich beshalb große Beängstigungen empfand, ohne jedoch ben Entschluß zu einer

vernünftigeren Lebensart faffen gu fonnen. Meine Natur, von binlänglichen Rraften ber Jugend unterftutt, ichwantte zwischen ben Extremen von ausgelaffener Luftigfeit und melancholischem Unbehagen. Ferner war bamals die Epoche bes Raltbabens eingetreten, welches unbedingt empfohlen marb. Dan follte auf hartem Lager ichlafen, nur leicht zugebedt, wodurch benn alle gewohnte Ausdünftung unterdrückt wurde. Diefe und andere Thorheiten, in Gefolg von migverstandenen Anregungen Rouffeaus, wurden uns, wie man verfprach, ber Natur näher führen und uns aus bem Berberbniffe ber Gitten retten. Alles Dbige nun, ohne Unterscheidung, mit unvernünftigem Bechfel angewendet, empfanden mehrere als bas Schädlichfte, und ich verhette meinen glüdlichen Organismus bergeftalt, bag bie barin enthaltenen besondern Spfteme gulett in eine Berschwörung und Nevolution ausbrechen mußten, um bas Gange zu retten.

Eines Nachts machte ich mit einem heftigen Blutftur; auf und hatte noch fo viel Kraft und Befinnung, meinen Stubennachbar zu weden. Doftor Reichel murbe gerufen, ber mir aufs freundlichste hilfreich ward; und fo schwantte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tob, und felbst bie Freude an einer erfolgenden Befferung murbe baburch vergällt, bag fich bei jener Eruption zugleich ein Geschwulft an ber linken Geite bes Salfes gebilbet hatte, ben man jett erft, nach vorübergegangener Gefahr, ju bemerten Beit fand. Genesung ift jedoch immer angenehm und erfreulich, wenn fie auch langfam und fümmerlich von ftatten geht, und ba bei mir fich die Natur geholfen, fo schien ich auch nunmehr ein anderer Mensch geworben zu fein: benn ich hatte eine größere Beiterkeit bes Beiftes gewonnen, als ich mir lange nicht gefannt, ich war froh, mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Leiben bebrohte.

Was mich aber in bieser Zeit besonders aufrichtete, war, zu sehen, wie viel vorzügliche Männer mir unverdient ihre

Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: denn es war keiner darunter, dem ich nicht durch widerliche Launen beschwerlich gewesen wäre, keiner, den ich nicht durch krankshaften Widersinn mehr als einmal verletzt, ja den ich nicht, im Gefühl meines eignen Unrechts, eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dies alles war vergessen; sie behandelten mich aufs liebreichste und suchten mich teils auf meinem Zimmer, teils sobald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie fuhren mit mir aus, bewirteten mich auf ihren Landhäusern, und ich schien mich bald zu erholen.

Unter diesen Freunden nenne ich wohl zuvörderst ben bamaligen Ratsherrn, nachherigen Burgemeister von Leipzig, Doftor Bermann. Er mar unter benen Tischgenoffen, bie ich burch Schloffer tennen lernte, berjenige, ju bem fich ein immer aleiches und bauerndes Verhältnis bewährte. fonnte ihn wohl zu ben fleißigsten ber akademischen Mitburger rechnen. Er besuchte feine Rollegien auf bas regelmäßigste. und sein Privatfleiß blieb fich immer gleich. Schritt vor Schritt, ohne die mindeste Abweichung, sah ich ihn ben Doktorgrad erreichen, dann fich zur Affessur emporheben, ohne daß ihm hiebei etwas mühlam geschienen, daß er im mindesten etwas übereilt ober verspätet hatte. Die Sanftheit seines Charafters jog mich an, feine lehrreiche Unterhaltung hielt mich fest; ja, ich glaube wirklich, daß ich mich an seinem geregelten Fleiß vorzüglich beswegen erfreute, weil ich mir von einem Berbienfte, beffen ich mich keineswegs rühmen konnte, burch Anerkennung und hochschätzung wenigstens einen Teil zuzueignen meinte.

Eben so regelmäßig als in seinen Geschäften war er in Ausübung seiner Talente und im Genuß seiner Bergnügungen. Er spielte den Flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Gefühl nach der Natur und regte mich an, das Gleiche zu thun; da ich denn in seiner Art auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide gar manches Weibicht der Pleiße und manchen lieblichen Winkel dieser stillen Wasser nachzubilden

und babei immer fehnfüchtig meinen Grillen nachzuhängen pflegte. Er wußte mein mitunter tomisches Wesen burch heitere Scherze zu erwibern, und ich erinnere mich mancher vergnügten Stunde, bie wir gusammen gubrachten, wenn er mich mit icherghafter Feierlichkeit zu einem Abenbeffen unter vier Mugen einlub, wo wir mit eignem Anftand, bei angegunbeten Bachelichtern, einen fogenannten Ratshafen, ber ihm als Deputat feiner Stelle in Die Ruche gelaufen mar, vergehrten und mit gar manchen Spagen in Behrifdens Manier bas Effen zu würzen und ben Geift bes Beines zu erhöhen beliebten. Daß biefer treffliche und noch jett in feinem an= fehnlichen Umte immerfort wirffame Mann mir bei meinem awar geahneten, aber in feiner gangen Große nicht voraus= gesehenen Uebel ben treulichsten Beiftand leiftete, mir jebe freie Stunde ichenfte und burch Erinnerung an frubere Beiterfeiten ben trüben Augenblick zu erhellen mußte, erfenne ich noch immer mit bem aufrichtigften Dant und freue mich, nach fo langer Beit ihn öffentlich abstatten zu können.

Außer diesem werten Freunde nahm sich Gröning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst kurz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich fühlte den Wert dieser Gunft um so lebhafter, als niemand leicht eine nähere Berdindung mit Leidenden sucht. Er sparte nichts, um mich zu ergöhen, mich aus dem Nachsinnen über meinen Zustand herauszuziehen und mir Genesung und gesunde Thätigkeit in der nächsten Zeit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem Fortgange des Lebens zu hören, wie sich dieser vorzügliche Mann in den wichtigsten Geschäften seiner Baterstadt nühlich und heilbringend erwiesen.

hier war es auch, wo Freund horn feine Liebe und Aufmerksamkeit ununterbrochen wirken ließ. Das ganze Breitstopfische haus, die Stockische Familie, manche andere behandelten mich als einen nahen Berwandten; und fo wurde mir

burch das Wohlwollen so vieler freundlicher Menschen das Gefühl meines Zustandes auf das zarteste gelindert.

Umständlicher muß ich jedoch hier eines Mannes ermähnen, ben ich erft in dieser Zeit kennen lernte und beffen lehrreicher Umgang mich über die traurige Lage, in ber ich mich befand, bergestalt verblendete, daß ich sie wirklich vergaß. Es war Langer, nachheriger Bibliothekar in Bolfenbüttel. Vorzüglich gelehrt und unterrichtet, freute er fich an meinem Beighunger nach Renntnissen, ber fich nun bei ber frankhaften Reigbarfeit völlig fieberhaft äußerte. Er fuchte mich burch beutliche Uebersichten zu beruhigen, und ich bin feinem, obwohl furzen Umgange sehr viel schuldig geworden, indem er mich auf mancherlei Weise zu leiten verstand und mich aufmerkjam machte, wohin ich mich gerabe gegenwärtig zu richten hätte. Ich fand mich biefem bedeutenden Manne um so mehr verpflichtet, als mein Umgang ihn einiger Gefahr aussette: benn als er nach Behrischen die Hofmeisterstelle bei bem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte der Bater bem neuen Mentor ausbrücklich jur Bedingung, feinen Umgang mit mir ju Reugierig, ein fo gefährliches Subjekt kennen ju lernen, mußte er mich mehrmals am britten Orte ju feben. 3ch gewann bald feine Neigung, und er, kluger als Behrifch. holte mich bei Nachtszeit ab, wir gingen zusammen spazieren, unterhielten uns von interessanten Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an die Thure feiner Geliebten: benn auch Dieser äußerlich streng scheinenbe, ernfte, wiffenschaftliche Mann war nicht frei von ben Neten eines fehr liebenswürdigen Frauenzimmers geblieben.

Die beutsche Litteratur und mit ihr meine eignen poetischen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremd geworden, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autodidaktischen Kreisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer wie ferne blaue Berge, deutlich in ihren Umrissen und Massen, aber unkennt= lich in ihren Teilen und inneren Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Wünsche begrenzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaukus und Diomedes spielte; ich überließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritiker und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benutung mich, selbst bei dem langsamsten Genesen, erquicken sollte.

Das Bertrauen, welches neue Freunde sich einander schenken, pflegt sich stufenweise zu entwickeln. Gemeinsame Beschäftigungen und Liebhabereien sind das erste, worin sich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sodann pflegt die Mitteilung sich über vergangene und gegenwärtige Leidensichaften, besonders über Liebesabenteuer zu erstrecken; es ist aber noch ein Tieseres, das sich aufschließt, wenn das Bershältnis sich vollenden will, es sind die religiosen Gesinnungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug haben und welche sowohl den Grund einer Freundsschaft besestigen, als ihren Gipfel zieren.

Die driftliche Religion schwantte zwischen ihrem eignen Siftorifd-Positiven und einem reinen Deismus, ber, auf Gitt= lichfeit gegründet, wiederum die Moral begründen follte. Die Berichiebenheit ber Charaftere und Dentweisen zeigte fich hier in unendlichen Abstufungen, besonders da noch ein Saupt= unterschied mit einwirkte, indem die Frage entstand, wie viel Unteil die Bernunft, wie viel die Empfindung an folden Ueberzeugungen haben fonne und burfe. Die lebhafteften und geistreichsten Manner erwiesen fich in diesem Falle als Schmetterlinge, welche, gang uneingebent ihres Raupenftanbes. bie Puppenhulle wegwerfen, in ber fie zu ihrer organischen Bollfommenheit gediehen find. Andere, treuer und bescheidner gefinnt, konnte man ben Blumen vergleichen, die, ob fie fich gleich zur schönften Blüte entfalten, fich boch von ber Burgel. von dem Mutterstamme nicht losreißen, ja vielmehr burch biefen Familienzusammenhang bie gewünschte Frucht erft zur

Reife bringen. Bon biefer lettern Art war Langer; benn obaleich Gelehrter und vorzüglicher Bücherkenner, so mochte er boch ber Bibel vor andern überlieferten Schriften einen besondern Borqua gönnen und fie als ein Dokument ansehen. woraus wir allein unfern fittlichen und geistigen Stammbaum barthun könnten. Er gehörte unter Diejenigen, benen ein unmittelbares Berhältnis zu bem großen Weltgotte nicht in ben Sinn will; ihm mar baber eine Vermittelung notwendig. beren Analogon er überall in irdischen und himmlischen Dingen zu finden glaubte. Sein Bortrag, angenehm und fonsequent, fand bei einem jungen Menschen leicht Gehör, ber, burch eine verbriekliche Krankheit von irdischen Dingen abgesondert, Die Lebhaftigfeit seines Geistes gegen die himmlischen zu wenden höchst erwünscht fand. Bibelfest, wie ich mar, fam es bloß auf den Glauben an, das, was ich menschlicherweise zeither geschätt, nunmehr für göttlich zu erklaren, welches mir um fo leichter fiel, da ich die erste Bekanntschaft mit diesem Buche als einem göttlichen gemacht hatte. Ginem Dulbenben, gart. ja schwächlich Fühlenden war baber bas Evangelium will= fommen; und wenn auch Langer bei feinem Glauben zugleich ein sehr verständiger Mann mar und fest barauf hielt. bak man die Empfindung nicht folle porherrschen, sich nicht zur Schwärmerei folle verleiten laffen: fo hatte ich boch nicht recht gewußt, mich ohne Gefühl und Enthusiasmus mit bem Reuen Testament zu beschäftigen.

Mit solchen Unterhaltungen verbrachten wir manche Zeit, und er gewann mich als einen getreuen und wohl vorbereiteten Proselyten bergestalt lieb, daß er manche seiner Schönen zugedachte Stunde mir aufzuopfern nicht anstand, ja sogar Wesahr lief, verraten und, wie Behrisch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiderte seine Neigung auf das dankbarste, und wenn dasjenige, was er für mich that, zu jeder Zeit ware schäßenswert gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage höchst verehrlich sein.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unfer Geelenkongert am geistigsten gestimmt ift, die roben, freischenden Tone bes Weltwefens am gewaltsamften und ungeftumften einfallen und ber ingeheim immer fortwaltende Rontraft, auf einmal hervortretend, nur besto empfindlicher wirft, so sollte ich auch nicht aus ber peripatetischen Schule meines Langers entlaffen merben, ohne vorher noch ein, für Leipzig wenigstens, feltsames Ereignis erlebt zu haben, einen Tumult nämlich, ben bie Studierenden erreaten, und zwar aus folgendem Unlaffe. Mit ben Stadtfolbaten hatten fich junge Leute veruneinigt. es war nicht ohne Thatlichfeiten abgelaufen. Mehrere Stubierende verbanden fich, die jugefügten Beleidigungen ju rächen. Die Goldaten widerstanden hartnädig, und ber Bor= teil war nicht auf ber Geite ber fehr unzufriedenen afabe= mischen Bürger. Run ward erzählt, es hatten angesehene Bersonen wegen tapferen Biberftands bie Obsiegenben gelobt und belohnt, und hierburch ward nun bas jugendliche Chrund Rachgefühl mächtig aufgeforbert. Man erzählte fich öffentlich, daß ben nächsten Abend Fenfter eingeworfen werben follten, und einige Freunde, welche mir bie Nachricht brachten, daß es wirklich geschehe, mußten mich hinführen, ba Jugend und Menge wohl immer burch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann wirklich ein feltsames Schauspiel. Die übrigens freie Strafe war an ber einen Geite von Menichen befett, welche gang ruhig, ohne Larm und Bewegung abwarteten, mas geschehen folle. Auf ber leeren Bahn gingen etwa ein Dutend junge Leute einzeln bin und wiber, in anscheinender größter Belaffenheit; sobald fie aber gegen bas bezeichnete Saus tamen, fo marfen fie im Borbeigehen Steine nach ben Fenftern, und bies zu wiederholten Malen bin- und wiederkehrend, fo lange die Scheiben noch flirren wollten, Eben fo ruhig, wie biefes vorging, verlief fich auch endlich alles, und die Cache hatte feine weiteren Folgen.

Mit einem fo gellenden Nachflange afabemifcher Groß:

thaten fuhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in bem bequemen Wagen eines Hauberers und in Gesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen Personen. In der Gegend von Auerstädt gedachte ich jenes früheren Unfalls; aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nachher mich von dorther mit größerer Gesahr bedrohen würde, eben so wenig als in Gotha, wo wir uns das Schloß zeigen ließen, ich in dem großen mit Stukkaturbildern verzierten Saale denken durfte, daß mir an eben der Stelle so viel Gnädiges und Liebes widerfahren sollte.

Je mehr ich mich nun meiner Baterstadt näherte, besto mehr rief ich mir bebenklicherweise zurück, in welchen Zuständen, Aussichten, Hoffnungen ich von Hause weggegangen; und es war ein sehr niederschlagendes Gefühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbrüchiger zurücksehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwersen hatte, so wußte ich mich ziemlich zu beruhigen; indessen war der Willsommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigkeit meiner Natur, durch Krankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Szene. Ich mochte übler aussehen, als ich selbst wußte: denn ich hatte lange keinen Spiegel zu Nate gezogen; und wer wird sich denn nicht selbst gewohnt! Genug, man kam stillschweigend überein, mancherlei Mitteilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowohl körperslich als geistig einige Beruhigung eintreten zu lassen.

Meine Schwester gesellte sich gleich zu mir, und wie vorsläufig aus ihren Briefen, so konnte ich nunmehr umständlicher und genauer die Verhältnisse und die Lage der Familie versnehmen. Mein Vater hatte nach meiner Abreise seine ganze didaktische Liebhaberei der Schwester zugewendet und ihr bei einem völlig geschlossenen, durch den Frieden gesicherten und selbst von Mietleuten geräumten Hause fast alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaßen umzuthun und zu ersholen. Das Französische, Italienische, Englische mußte sie

abwechselnd treiben und bearbeiten, wobei er fie einen großen Teil bes Tags fich an bem Rlaviere ju üben nötigte. Das Schreiben burfte auch nicht verfaumt werben, und ich hatte wohl schon früher gemerkt, daß er ihre Korrespondeng mit mir dirigiert und feine Lehren burch ihre Feber mir hatte gutommen laffen. Meine Schwefter war und blieb ein inbefinibles Wefen, bas fonberbarfte Gemifch von Strenge und Weichheit, von Gigenfinn und Nachgiebigkeit, welche Gigenschaften balb vereint, bald burch Willen und Reigung vereinzelt wirften. Go hatte fie auf eine Beife, Die mir fürchterlich erschien, ihre Sarte gegen ben Bater gewendet, bem fie nicht verzieh, baß er ihr biefe brei Jahre lang fo manche un= schuldige Freude verhindert ober vergällt, und von beffen guten und trefflichen Gigenschaften fie auch gang und gar feine anerfennen wollte. Gie that alles, mas er befahl ober anord= nete, aber auf die unlieblichfte Beife von ber Belt. Gie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts briiber und nichts brunter. Aus Liebe ober Befälligfeit bequemte fie fich ju nichts, fo bag bies eins ber erften Dinge mar, über bie fich bie Mutter in einem geheimen Gefprach mit mir beklagte. Da nun aber meine Comefter fo liebebebürftig war, als irgend ein menschliches Wefen, fo wendete fie nun ihre Reigung gang auf mich. Ihre Corge für meine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Beit; ihre Gespielinnen, bie von ihr beherrscht wurden, ohne daß fie daran bachte, mußten gleichfalls allerlei aussinnen, um mir gefällig und troftreich zu fein. Sie mar erfinderisch, mich zu erheitern, und entwickelte fogar einige Reime von poffenhaftem Sumor. ben ich an ihr nie gefannt hatte und ber ihr fehr gut lief. Es entspann fich balb unter und eine Roterie-Sprache, moburch wir vor allen Menschen reben fonnten, ohne baß fie und verftanden, und fie bediente fich biefes Rotweliches öfters mit vieler Redheit in Gegenwart ber Eltern.

Perfonlich war mein Bater in ziemlicher Behaglichfeit.

Er befand sich wohl, brachte einen großen Teil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Neisebeschreibung und stimmte seine Laute länger, als er darauf spielte. Er verhehlte dabei, so gut er konnte, den Berdruß, austatt eines rüstigen, thätigen Sohns, der nun promovieren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlausen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verdarg nicht seinen Bunsch, daß man sich mit der Kur expedieren möge; besonders aber mußte man sich mit hypochondrischen Leußerungen in seiner Gegenwart in acht nehmen, weil er alsdann heftig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur fehr lebhaft und heiter, brachte unter diesen Umftänden sehr langweilige Tage zu. Die kleine haushaltung mar balb beforgt. Das Gemüt ber guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollte auch einiges Interesse finden, und das nächste begegnete ihr in ber Religion, das fie um fo lieber ergriff, als ihre vorzüglichsten Freundinnen gebildete und herzliche Gottesverehrerinnen maren. Unter biesen stand Fräulein von Klettenberg obenan. bieselbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen die Bekenntnisse ber schönen Seele entstanden find, die man in Wilhelm Meister eingeschaltet findet. Gie mar gart gebaut, von mitt= lerer Größe; ein hergliches natürliches Betragen mar burch Welt- und hofart noch gefälliger geworben. Ihr fehr netter Unzug erinnerte an die Rleidung herrnhutischer Frauen. Beiterfeit und Gemütsruhe verließen fie niemals. Sie betrachtete ihre Krankheit als einen notwendigen Bestandteil ihres vorübergehenden irdischen Seins; fie litt mit ber größten Gedulb, und in schmerzlosen Intervallen mar fie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleicht einzige Unterhaltung maren die fittliden Erfahrungen, die ber Mensch, ber fich beobachtet, an fich felbst machen kann; woran fich benn die religiosen Gefinnungen anschlossen, bie auf eine fehr anmutige, ja geniale 372

Weise bei ihr als natürlich und übernatürlich in Betracht famen. Mehr bedarf es faum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Schilberung ben Freunden folder Darftellungen wieber ins Gebächtnis ju rufen. Bei bem gang eignen Gange, ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei bem pornehmeren Stande, in bem fie geboren und erzogen mar, bei ber Lebhaftigfeit und Gigenheit ihres Beiftes vertrug fie fich nicht zum besten mit ben übrigen Frauen, welche ben gleichen Beg zum Seil eingeschlagen hatten. Frau Griesbach, bie porzüglichste, schien zu ftreng, zu trocken, zu gelehrt; fie wußte, bachte, umfaßte mehr als die andern, die fich mit ber Ent= widelung ihres Gefühls begnügten, und mar ihnen baber läftig, weil nicht jebe einen fo großen Apparat auf bem Bege gur Geligfeit mit fich führen fonnte noch wollte. Dafür aber wurden benn die meisten freilich etwas eintonig, indem fie fich an eine gewisse Terminologie hielten, die man mit jener ber späteren Empfindsamen wohl verglichen hatte. Fräulein von Klettenberg führte ihren Weg zwischen beiben Ertremen burch und ichien fich mit einiger Gelbstgefälligfeit in bem Bilbe bes Grafen Bingenborf zu fpiegeln, beffen Gefinnungen und Wirfungen Zeugnis einer höheren Geburt und eines pornehmeren Standes ablegten. Run fand fie an mir, mas fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbefannten Beile strebendes Wefen, bas, ob es fich gleich nicht für außer= orbentlich fündhaft halten konnte, fich boch in keinem behag= lichen Zuftand befand und weber an Leib noch Seele gang gefund war. Gie erfreute fich an bem, was mir bie Ratur gegeben, sowie an manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn fie mir viele Borguge zugeftand, fo mar es feines: wegs bemütigend für fie: benn erftlich gebachte fie nicht mit einer Mannsperson zu wetteifern, und zweitens glaubte fie. in Absicht auf religiose Bilbung fehr viel vor mir voraus qu haben. Meine Unruhe, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Forschen, Sinnen und Schwanken legte fie auf ihre

Weise aus und verhehlte mir ihre Ueberzeugung nicht, sondern versicherte mir undewunden, das alles komme daher, weil ich keinen versöhnten Gott habe. Nun hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott ganz gut zu stehen, ja ich bildete mir, nach mancherlei Erfahrungen, wohl ein, daß er gegen mich sogar im Rest stehen könne, und ich war kühn genug, zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hätte. Dieser Dünkel gründete sich auf meinen unendlich guten Willen, dem er, wie mir schien, besser hätte zu Hilfe kommen sollen. Es läßt sich denken, wie oft ich und meine Freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rektor, damit endigte: daß ich ein närrischer Bursche sei, dem man manches nachsehen müsse.

Da ich mit der Geschwulft am Halse sehr gevlagt mar. indem Arzt und Chiruraus biefe Erfreszenz erft vertreiben. hernach, wie sie fagten, zeitigen wollten und fie zulett aufjuschneiben für gut befanden, so hatte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemlichfeit als an Schmerzen zu leiben, obgleich gegen das Ende der Heilung das immer fortbauernde Betupfen mit Söllenstein und andern atenden Dingen höchst verdriekliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben mufte. Arzt und Chirurgus gehörten auch unter bie abgesonberten Frommen, obgleich beibe von höchft verschiedenem Naturell Der Chiruraus, ein ichlanker mohlgebildeter Mann von leichter und geschickter Sand, ber, leiber etwas heftisch, seinen Zustand mit mahrhaft driftlicher Gebuld ertrug und sich in seinem Berufe burch sein Uebel nicht irre machen liek. Der Argt, ein unerklärlicher, schlaublidender, freundlich sprechender, übrigens abstruser Dann, ber sich in bem frommen Rreise ein gang besonderes Butrauen erworben hatte. Thätig und aufmerksam, mar er ben Kranken tröstlich; mehr aber als burch alles erweiterte er seine Rundschaft durch die Gabe. einige geheimnisvolle selbstbereitete Arzneien im hintergrunde

ju zeigen, von benen niemand fprechen burfte, weil bei uns ben Merzten bie eigene Dispensation streng verboten war. Dit gewiffen Bulvern, die irgend ein Digeftiv fein mochten, that er nicht fo geheim; aber von jenem wichtigen Galge, bas nur in ben größten Gefahren angewendet werden burfte, mar nur unter ben Gläubigen bie Rebe, ob es gleich noch niemand gesehen, ober bie Wirfung bavon gespurt hatte. Um ben Glauben an bie Möglichfeit eines folden Universalmittels gu erregen und ju ftarfen, hatte ber Urgt feinen Batienten, mo er nur einige Empfänglichfeit fand, gemiffe muftische chemisch= aldimifche Bücher empfohlen und zu verstehen gegeben, baß man burch eignes Studium berfelben gar wohl bahin gelangen tonne, jenes Kleinod fich felbst zu erwerben; welches um fo notwendiger fei, als die Bereitung fich fowohl aus phyfischen als besonders aus moralischen Gründen nicht wohl überliefern laffe, ja bag man, um jenes große Werk einzusehen, bervor= aubringen und zu benuten, Die Geheimniffe ber Natur im Busammenhang fennen muffe, weil es nichts Einzelnes, fondern etwas Univerfelles fei und auch wohl gar unter verschiedenen Formen und Geftalten hervorgebracht werben fonne. Deine Freundin hatte auf biese lodenben Worte gehorcht. Das Seil bes Körpers war zu nahe mit bem Seil ber Seele verwandt: und könnte je eine größere Boblthat, eine größere Barm= herzigfeit auch an andern ausgeübt werben, als wenn man fich ein Mittel zu eigen machte, woburch fo manches Leiben geftillt, fo manche Gefahr abgelehnt werben fonnte? Gie hatte ichon insgeheim Wellings Opus mago-cabalisticum ftubiert. wobei fie jedoch, weil ber Autor das Licht, was er mitteilt. fogleich wieder felbst verfinstert und aufhebt, sich nach einem Freunde umfah, ber ihr in biefem Wechfel von Licht und Finfternis Gefellschaft leiftete. Es bedurfte nur einer ge= ringen Anregung, um auch mir biese Krantheit zu inofulieren. Ich fchaffte bas Werf an, bas, wie alle Schriften biefer Urt, feinen Stammbaum in geraber Linie bis zur neuplatonischen

Schule verfolgen konnte. Meine vorzüglichste Bemühung an Diesem Buche war, die dunklen Hinweisungen, wo der Berfaffer von einer Stelle auf die andere deutet und badurch bas, was er verbirgt, zu enthüllen verspricht, aufs genaufte au bemerken und am Rande die Seitenzahlen folcher fich ein= ander aufflären follenden Stellen zu bezeichnen. fo blieb das Buch noch dunkel und unverständlich genug; auker daß man sich zulett in eine gewisse Terminologie bineinstudierte und, indem man mit berfelben nach eignem Belieben gebarte, etwas, mo nicht zu verstehen, boch wenigstens zu fagen glaubte. Gebachtes Werk ermahnt feiner Borganger mit vielen Ehren, und wir murben baber angeregt, jene Quellen felbst aufzusuchen. Wir wendeten uns nun an die Werke bes Theophrastus Baracelsus und Basilius Balentinus: nicht weniger an helmont, Starfen und andere, beren mehr ober weniger auf Natur und Ginbildung beruhende Lehren und Vorschriften wir einzusehen und zu befolgen suchten. Mir wollte besonders die Aurea Catena Homeri gefallen. wodurch die Natur, wenn auch vielleicht auf phantaftische Weise, in einer schönen Berknüpfung bargestellt wird; und so verwendeten wir, teils einzeln, teils jusammen, viele Beit an Diese Seltsamkeiten und brachten Die Abende eines langen Winters, mahrend beffen ich die Stube huten mußte, fehr veranügt zu, indem wir zu dreien, meine Mutter mit eingeschlossen, und an biesen Geheimnissen mehr ergötten, als bie Offenbarung berfelben hatte thun können.

Mir war indes noch eine sehr harte Prüfung vorbereitet: benn eine gestörte und, man durfte wohl sagen, für gemisse Momente vernichtete Berdauung brachte solche Symptome hervor, daß ich unter großen Beängstigungen das Leben zu verlieren glaubte und keine angewandten Mittel weiter etwas fruchten wollten. In diesen letten Nöten zwang meine besträngte Mutter mit dem größten Ungestüm den verlegnen Urzt, mit seiner Universalmedizin hervorzurücken; nach langem

Wiberstande eilte er tief in der Nacht nach Hause und kam mit einem Gläschen kristallisierten trocknen Salzes zurück, welches, in Wasser aufgelöst, von dem Patienten verschluckt wurde und einen entschieden alkalischen Geschmack hatte. Das Salz war kaum genommen, so zeigte sich eine Erleichterung des Zustandes, und von dem Augenblick an nahm die Krankleit eine Wendung, die stusenweise zur Besserung führte. Ich darf nicht sagen, wie sehr dieses den Glauben an unsern Arzt und den Fleiß, uns eines solchen Schahes teilhaftig zu machen, stärkte und erhöhte.

Meine Freundin, welche eltern- und geschwisterlos in einem großen wohlgelegenen Hause wohnte, hatte schon früher angesangen, sich einen kleinen Windosen, Kolben und Retorten von mäßiger Größe anzuschaffen, und operierte, nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Winken des Arztes und Meisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Kräfte verborgen sein sollten, wenn man es auszuschließen wisse; und weil in allen uns bekannten Schriften das Luftsfalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Rolle spielte, so wurden zu diesen Operationen Alkalien erfordert, welche, indem sie an der Luft zersließen, sich mit jenen übersirdischen Dingen verbinden und zuletzt ein geheimnisvolles trefsliches Mittelsalz per se hervorbringen sollten.

Kaum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bessere Jahrszeit begünstigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aufhalten, so sing auch ich an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windöschen mit einem Sandbade war zubereitet, ich lernte sehr geschwind mit einer brennenben Lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Nun wurden sonderbare Ingredienzien des Wakrokosmus und Mikrokosmus auf eine geheimnisvolle wunderliche Weise behandelt, und vor allem suchte man Mittelsalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. Was mich aber eine ganze Weile am meisten beschäftigte, war der sogenannte Liquor Silicum (Rieselsaft), welcher entsteht, wenn man reine Quarafiesel mit einem gehörigen Anteil Alfali schmilzt, woraus ein durchsichtiges Glas entspringt, welches an der Luft zerschmilzt und eine schöne klare Aluffiakeit barftellt. Wer biefes einmal felbst verfertigt und mit Augen gesehen hat, ber wird biejenigen nicht tabeln. welche an eine jungfräuliche Erbe und an die Möglichkeit glauben, auf und burch biefelbe weiter zu mirken. Riefelfaft zu bereiten, hatte ich eine besondere Fertiakeit er= langt; die schönen weißen Riesel, welche fich im Dlain finden, gaben bazu ein vollkommenes Material; und an bem übrigen fowie an Fleik liek ich es nicht fehlen: nur ermübete ich boch zulett, indem ich bemerken mußte, daß das Rieselhafte feinesmeas mit bem Salze so innia vereint fei, wie ich philosophischerweise geglaubt hatte; benn es schied sich gar leicht wieder aus, und die schönste mineralische Aluffiakeit, die mir einigemal zu meiner größten Bermunderung in Form einer animalischen Gallert erschienen war, ließ doch immer ein Bulver fallen, bas ich für ben feinsten Rieselstaub ansprechen mußte. ber aber keineswegs irgend etwas Produktives in seiner Natur fpüren ließ, woran man hätte hoffen können diese jungfräuliche Erbe in ben Mutterstand übergeben ju feben.

So munderlich und unzusammenhängend auch diese Operationen waren, so lernte ich doch dabei mancherlei. Ich gab genau auf alle Kristallisationen acht, welche sich zeigen mochten, und ward mit den äußern Formen mancher natürlichen Dinge bekannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neuern Zeit die chemischen Gegenstände methodischer aufgeführt: so wollte ich mir im allgemeinen davon einen Begriff machen, ob ich gleich als Halbendept vor den Apothekern und allen denjenigen, die mit dem gemeinen Feuer operierten, sehr wenig Nespekt hatte. Indessen zog mich doch das chemische Kompendium des Boerhave gewaltig an und verleitete mich, mehrere Schriften dieses Mannes zu lesen, wodurch ich denn,

da ohnehin meine langwierige Krankheit mich dem Aerztlichen näher gebracht hatte, eine Anleitung fand, auch die Aphorismen dieses trefflichen Mannes zu studieren, die ich mir gern in den Sinn und ins Gebächtnis einprägen mochte.

Eine andere, etwas menschlichere und bei weitem für bie augenblidliche Bilbung nütlichere Beschäftigung mar, baß ich die Briefe durchfah, welche ich von Leipzig aus nach Saufe geschrieben hatte. Richts gibt uns mehr Aufschluß über uns felbit, als wenn wir bas, mas vor einigen gabren von uns ausgegangen ift, wieder vor uns feben, fo bag wir uns felbit nunmehr als Begenftand betrachten tonnen. Allein freilich war ich damals noch zu jung und die Epoche noch zu nahe, welche burch biese Bapiere bargestellt marb. Ueberhaupt, ba man in jungen Sahren einen gewiffen felbstgefälligen Duntel nicht leicht ablegt, fo äußert fich biefer besonders barin, baß man fich im turg Borbergegangenen verachtet: benn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr wird, bag basjenige. was man an fich sowie an andern für gut und vortrefflich achtet, nicht Stich halt, fo glaubt man über biefe Berlegenheit am besten hinauszukommen, wenn man bas felbst weamirft. was man nicht retten fann. Go ging es auch mir. wie ich in Leipzig nach und nach meine findlichen Bemühungen geringschätzen lernte, fo tam mir nun meine akabemische Lauf= bahn gleichfalls geringschätzig vor, und ich fah nicht ein, baß fie eben barum vielen Wert für mich haben mußte, weil fie mich auf eine höhere Stufe ber Betrachtung und Ginficht ge= hoben. Der Bater hatte meine Briefe fowohl an ihn als an meine Schwefter forgfältig gefammelt und geheftet; ja er hatte fie fogar mit Aufmertfamfeit forrigiert und sowohl Schreib: als Sprachfehler verbeffert.

Was mir zuerst an diesen Briefen auffiel, war das Aeußere; ich erschraft vor einer unglaublichen Vernachlässigung der Handschrift, die sich vom Oktober 1765 bis in die Hälfte des folgenden Januars erstreckte. Dann erschien aber auf

einmal in der Hälfte des Märzes eine ganz gefaßte, geordnete Hand, wie ich sie sonst bei Preißbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Verwunderung darüber löste sich in Dank gegen den guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, uns bei den Aufsätzen, die wir ihm einreichten, mit seinem herzlichen Tone zur heiligen Pflicht machte, unsere Hand so sehr, ja mehr als unsern Stil zu üben. Dieses wiederholte er so oft, als ihm eine kritliche, nachlässige Schrift zu Gesicht kam; wobei er mehrmals äußerte, daß er sehr gern die schöne Handsuffrist seiner Schüler zum Hauptzweck seines Unterrichts machen möchte, um so mehr, weil er oft genug bemerkt habe, daß eine gute Hand einen guten Stil nach sich ziehe.

Sonst konnte ich auch bemerken, daß die französischen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerlos, doch mit Leichtigkeit und Freiheit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Korrespondenz mit Georg Schlosser, der sich noch immer in Treptow befand, zu üben fortgesahren und war mit ihm in beständigem Zusammenhang geblieben, wodurch ich denn von manchen weltlichen Zuständen (denn immer ging es ihm nicht ganz so, wie er gehofft hatte) unterzichtet wurde und zu seiner ernsten, edlen Denkweise immer mehr Zutrauen faßte.

Eine andre Betrachtung, die mir beim Durchsehen jener Briese nicht entgehen konnte, war, daß der gute Vater mit der besten Absicht mir einen besondern Schaden zugefügt und mich zu der wunderlichen Lebensart veranlaßt hatte, in die ich zulest geraten war. Er hatte mich nämlich wiederholt vom Kartenspiel abgemahnt; allein Frau Hofrat Böhme, so lange sie lebte, wußte mich nach ihrer Weise zu bestimmen, indem sie die Abmahnung meines Vaters nur von dem Mißbrauch erklärte. Da ich nun auch die Vorteile davon in der Sozietät einsah, so ließ ich mich gern durch sie regieren. Ich hatte wohl den Spielssinn, aber nicht den Spielgeist: ich lernte alle Spiele leicht und geschwind, aber niemals konnte ich die

gehörige Aufmertsamkeit einen gangen Abend gujammenhalten. Wenn ich also recht gut anfing, so verfehlte ich's boch immer am Ende und machte mich und andre verlieren; wodurch ich benn jeberzeit verdrieglich entweder zur Abendtafel ober aus ber Gefellschaft ging. Raum war Dabame Bohme verschieben, die mich ohnedem mährend ihrer langwierigen Kranfheit nicht mehr zum Spiel angehalten hatte, fo gewann die Lehre meines Baters Kraft; ich entschuldigte mich erft von ben Partieen, und weil man nun nichts mehr mit mir anzufangen mußte, fo ward ich mir noch mehr als andern läftig, schlug die Einlabungen aus, die benn fparfamer erfolgten und gulett gang aufhörten. Das Spiel, bas jungen Leuten, befonders benen, bie einen praftischen Ginn haben und fich in ber Welt um= thun wollen, febr zu empfehlen ift, fonnte freilich bei mir niemals zur Liebhaberei werben, weil ich nicht weiter fam, ich mochte fpielen, jo lange ich wollte. Sätte mir jemand einen allgemeinen Blid barüber gegeben und mich bemerken laffen, wie hier gewiffe Zeichen und mehr ober weniger Zufall eine Art von Stoff bilben, woran fich Urteilstraft und Thätigkeit üben fonnen, hatte man mich mehrere Spiele auf einmal ein= feben laffen, fo batte ich mich wohl eber bamit befreunden fönnen. Bei alle bem war ich burch jene Betrachtungen in ber Epoche, von welcher ich hier fpreche, zu ber Ueberzeugung gefommen, daß man die gefellschaftlichen Spiele nicht meiben, fondern fich eher nach einer Gewandtheit in benfelben beftreben muffe. Die Zeit ift unendlich lang, und ein jeber Tag ein Befäß, in bas fich fehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausfüllen will.

So vielsach war ich in meiner Einsamkeit beschäftigt, um so mehr, als die verschiedenen Geister der mancherlei Liebshabereien, denen ich mich nach und nach gewidmet, Gelegensheit hatten, wieder hervorzutreten. So kam es auch wieder ans Zeichnen, und da ich immer unmittelbar an der Natur oder vielmehr am Wirklichen arbeiten wollte: so bildete ich

mein Zimmer nach mit feinen Möbeln, die Versonen, die fich barin befanden, und wenn mich bas nicht mehr unterhielt, stellte ich allerlei Stadtgeschichten bar, die man sich eben erzählte und woran man Interesse fand. Das alles war nicht ohne Charafter und nicht ohne einen gewissen Geschmack, aber leider fehlte den Riguren die Proportion und das eigentliche Mark, sowie benn auch bie Ausführung höchst nebulistisch Mein Bater, bem biefe Dinge Bergnugen zu machen fortfuhren, wollte fie beutlicher haben; auch follte alles fertig und abgeschlossen sein. Er ließ fie baber aufziehen und mit Linien einfaffen; ja, ber Maler Morgenftern, fein Sausfünftler - es ift berfelbe, ber fich später burch Rirchenprospette bekannt, ja berühmt gemacht — mußte die perspektivischen Linien ber Zimmer und Räume bineinziehen, Die fich benn freilich ziemlich grell gegen die nebulistisch angebeuteten Riguren verhielten. Er glaubte mich baburch immer mehr jur Beftimmtheit zu nötigen, und um ihm gefällig zu fein, zeichnete ich allerlei Stillleben, wo ich, indem bas Wirkliche als Mufter por mir stand, beutlicher und entschiedener arbeiten konnte. Endlich fiel mir auch wieber einmal bas Rabieren ein. hatte mir eine ziemlich interessante Landschaft komponiert und fühlte mich fehr gludlich, als ich meine alten von Stod überlieferten Rezepte vorsuchen und mich jener vergnüglichen Zeiten bei der Arbeit erinnern konnte. Ich ätte die Blatte bald und ließ mir Probeabdrude machen. Ungludlicherweise mar bie Romposition ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun, beibes hineinzubringen; weil es mir aber nicht gang beutlich war, worauf es ankam, so konnte ich nicht fertig Ich befand mich zu ber Zeit nach meiner Art gang wohl; allein in biefen Tagen befiel mich ein Uebel, bas mich noch nie gequält hatte. Die Rehle nämlich mar mir gang mund geworben und besonders bas, mas man ben Bapfen nennt, fehr entzündet; ich konnte nur mit großen Schmerzen etwas ichlingen, und bie Merzte mußten nicht, mas fie baraus

machen follten. Dan qualte mich mit Gurgeln und Binfeln und fonnte mich von dieser Not nicht befreien. Endlich ward ich wie burch eine Eingebung gewahr, daß ich bei bem Neten nicht vorfichtig genug gewesen und bag ich, indem ich es öfters und leibenschaftlich wiederholt, mir biefes lebel jugezogen und foldes immer wieder erneuert und vermehrt. Den Mergten war bie Sache plaufibel und gar balb gewiß, indem ich bas Radieren und Aegen um fo mehr unterließ, als der Berfuch feineswegs aut ausgefallen war und ich eher Ursache hatte, meine Arbeit zu verbergen, als vorzuzeigen, worüber ich mich um fo leichter tröftete, als ich mich von bem beschwerlichen Uebel fehr bald befreit fah. Dabei konnte ich mich boch ber Betrachtung nicht enthalten, daß wohl die ähnlichen Beschäftigungen in Leipzig manches möchten zu jenen Uebeln beigetragen haben, an benen ich fo viel gelitten hatte. Freilich ift es eine langweilige und mitunter traurige Sache, gu febr auf uns felbft, und was uns schadet und nutt, acht zu haben; allein es ift feine Frage, bag bei ber munberlichen Sbiofyn= frasie ber menschlichen Natur von ber einen, und bei ber unendlichen Berschiedenheit ber Lebensart und Benuffe von ber andern Seite, es noch ein Bunber ift, bag bas menschliche Geschlecht fich nicht schon lange aufgerieben bat. Es scheint Die menschliche Natur eine eigne Urt von Bahigkeit und Bielfeitigfeit zu besitzen, ba fie alles, was an fie berankommt ober was fie in fich aufnimmt, überwindet und, wenn fie fich es nicht affimilieren fann, wenigstens gleichgültig macht. Freilich muß fie bei einem großen Erzeß trot alles Wiberftanbes ben Elementen nachgeben, wie uns fo viele enbemische Krankheiten und die Wirfungen bes Branntweins überzeugen. Konnten wir, ohne ängstlich zu werben, auf uns acht geben, was in unferm fompligierten burgerlichen und gefelligen Leben auf uns gunftig ober ungunftig wirft, und möchten wir bas, mas und als Genuß freilich behaglich ift, um ber übeln Folgen willen unterlaffen, fo würden wir gar manche Unbequemlich=

keit, die uns bei sonst gesunden Konstitutionen oft mehr als eine Krankheit selbst quält, leicht zu entsernen wissen. Leider ist es im Diätetischen wie im Moralischen: wir können einen Fehler nicht eher einsehen, als dis wir ihn los sind, wobei denn nichts gewonnen wird, weil der nächste Fehler dem vorshergehenden nicht ähnlich sieht und also unter derselben Form nicht erkannt werden kann.

Beim Durchlesen jener Briefe, Die von Leipzig aus an meine Schwester geschrieben maren, fonnte mir unter andern auch diese Bemerkung nicht entgehen, daß ich mich sogleich bei bem ersten akademischen Unterricht für sehr klug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, bem Professor substituierte und baber auch auf ber Stelle bibaktisch ward. Mir war es luftig genug, ju feben, wie ich basjenige, was Gellert uns im Rollegium überliefert ober geraten, so= gleich wieder gegen meine Schwester gewendet, ohne einzufeben, bak fomobl im Leben als im Lefen etwas bem Sungling gemäß sein könne, ohne sich für ein Frauenzimmer zu schicken, und wir scherzten gemeinschaftlich über biese Nachäfferei. Much waren mir die Gedichte, Die ich in Leipzig verfaßt hatte, schon zu gering, und sie schienen mir kalt, trocken und in Absicht beffen, mas die Zustände bes menschlichen Bergens oder Geistes ausdrücken sollte, allzu oberfläcklich. Dieses bewog mich, als ich nun abermals bas väterliche Saus verlassen und auf eine zweite Afademie ziehen follte, wieder ein großes Saupt-Autodafé über meine Arbeiten zu verhängen. Mehrere angefangene Stude, beren einige bis jum britten ober vierten Aft, andere aber nur bis zu vollendeter Exposition gelangt waren, nebst vielen andern Gedichten, Briefen und Papieren wurden dem Feuer übergeben, und faum blieb etwas verschont, außer bem Manuffript von Behrifch, die Laune bes Berliebten und die Mitschuldigen, an welchem letteren ich immerfort mit besonderer Liebe besserte und, ba bas Stud ichon fertig war, die Exposition nochmals burcharbeitete, um sie zugleich bewegter und klarer ju machen. Leffing hatte in ben zwei ersten Aften ber Minna ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama zu exponieren sei, und es war mir nichts angeleg=ner, als in seinen Sinn und feine Absichten einzudringen.

Umständlich genug ist zwar schon die Erzählung von dem, was mich in diesen Tagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß dem ungeachtet wieder zu jenem Insteresse zurücksehren, das mir die übersinnlichen Dinge eingesslößt hatten, von denen ich ein für allemal, in sofern es möglich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

Einen großen Ginfluß erfuhr ich babei von einem wich= tigen Buche, bas mir in die Sande geriet, es war Arnolds Rirchen- und Retergeschichte. Diefer Mann ift nicht ein bloft reflettierenber Siftorifer, fonbern zugleich fromm und fühlend. Ceine Befinnungen ftimmten fehr ju ben meinigen, und mas mich an feinem Wert besonders ergotte, war, bag ich von manchen Retern, die man mir bisher als toll ober gottlos vorgestellt hatte, einen vorteilhaftern Begriff erhielt. Der Beift bes Biberspruchs und bie Luft jum Baraboren ftedt in uns allen. 3ch ftubierte fleißig bie verschiebenen Deis nungen, und ba ich oft genug hatte fagen hören, jeder Menfch habe am Ende boch feine eigene Religion, fo tam mir nichts natürlicher por, als daß ich mir auch meine eigene bilben fonne, und biefes that ich mit vieler Behaglichfeit. Der neue Blatonismus lag jum Grunde; bas Sermetische, Dinftische, Rabbaliftische gab auch seinen Beitrag ber, und so erbaute ich mir eine Belt, die feltfam genug ausfah.

Ich mochte mir wohl eine Gottheit vorstellen, die sich von Swigkeit her selbst produziert; da sich aber Produktion nicht ohne Mannigfaltigkeit denken läßt, so mußte sie sich notwendig sogleich als ein Zweites erscheinen, welches wir unter dem Namen des Sohns anerkennen; diese beiden mußten nun den Akt des Hervorbringens fortsetzen und erschienen sich selbst wieder im Dritten, welches nun eben so bestehend lebendig

und ewig als das Ganze mar. hiermit mar jedoch ber Rreis ber Gottheit geschlossen, und es wäre ihnen selbst nicht möglich gemefen, abermals ein ihnen völlig Gleiches hervorzubringen. Da jedoch ber Broduktionstrieb immer fortging, so erschufen sie ein Biertes, das aber schon in sich einen Widerspruch heate, indem es, wie sie, unbedingt und boch zugleich in ihnen enthalten und durch fie bearenzt sein sollte. Dieses war nun Lucifer, welchem von nun an die gange Schöpfungsfraft übertragen mar und von bem alles übrige Sein ausgehen follte. Er bewies fogleich seine unendliche Thätigkeit, indem er die fämtlichen Engel erschuf, alle wieder nach feinem Gleichnis, unbedingt, aber in ihm enthalten und durch ihn begrenzt. Umgeben von einer folden Glorie veraak er feines höhern Urfprungs und glaubte ihn in fich felbst zu finden, und aus diesem ersten Undank entsprana alles, mas uns nicht mit bem Sinne und ben Absichten ber Gottheit übereinzustimmen scheint. Se mehr er sich nun in sich selbst konzentrierte, je unwohler mußte es ihm werden, sowie allen ben Beiftern, benen er bie fuße Erhebung ju ihrem Ursprung verfümmerte. Und so ereignete sich bas, mas uns unter ber Form des Abfalls der Engel bezeichnet wird. Ein Teil derselben konzentrierte sich mit Lucifer, ber andere wendete sich wieder gegen seinen Ursprung. Aus dieser Konzentration ber gangen Schöpfung, benn fie mar von Lucifer ausgegangen und mußte ihm folgen, entsprang nun alles bas, mas wir unter ber Gestalt ber Materie gewahr werden, mas wir uns als schwer, fest und finster vorstellen, welches aber, indem es, wenn auch nicht unmittelbar, boch burch Filiation vom göttlichen Wefen herstammt, eben so unbedingt mächtig und ewig ift, als ber Bater und bie Grokeltern. Da nun bas gange Unheil, wenn wir es fo nennen burfen, blog burch bie ein= feitige Richtung Lucifers entstand, so fehlte freilich biefer Schöpfung bie beffere Salfte: benn alles, mas burch Rongentration gewonnen wird, besaß fie, aber es fehlte ihr alles, was burch Expansion allein bewirft werden fann; und fo hätte die fämtliche Schöpfung burch immerwährende Rongen= tration fich felbst aufreiben, fich mit ihrem Bater Lucifer vernichten und alle ihre Ansprüche an eine gleiche Ewigkeit mit ber Gottheit verlieren fonnen. Diefem Buftand faben bie Clobim eine Beile gu, und fie hatten die Bahl, jene Meonen abzuwarten, in welchen bas Feld wieder rein geworben und ihnen Raum zu einer neuen Schöpfung geblieben mare, ober ob fie in das Gegenwärtige eingreifen und bem Mangel nach ihrer Unendlichfeit zu Silfe fommen wollten. Gie erwählten nun bas lettere und supplierten burch ihren blogen Willen in einem Augenblick ben gangen Mangel, ben ber Erfolg von Lucifers Beginnen an fich trug. Gie gaben bem unendlichen Cein die Fähigfeit, fich auszudehnen, fich gegen fie gu bewegen; ber eigentliche Buls bes Lebens war wieder bergestellt, und Lucifer felbst konnte sich biefer Einwirfung nicht entziehen. Dieses ift die Epoche, wo basjenige hervortrat, was wir als Licht fennen, und wo basjenige begann, was wir mit bem Worte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. Go fehr sich auch nun diese durch die immer fortwirkende Lebensfraft ber Clobim ftufenweise vermannigfaltigte, so fehlte es boch noch an einem Wefen, welches bie ursprüngliche Berbindung mit ber Gottheit wieber herzustellen geschickt ware. und fo murbe ber Menich bervorgebracht, ber in allem ber Gottheit ahnlich, ja gleich fein follte, fich aber freilich baburch abermals in bem Falle Lucifers befand, jugleich unbebingt und beschränkt zu fein; und ba biefer Wiberspruch burch alle Rategorieen bes Daseins sich an ihm manifestieren und ein volltommenes Bewußtfein sowie ein entschiedener Wille feine Buftanbe begleiten follte, fo mar vorauszusehen, bag er zugleich bas vollkommenfte und unvollkommenfte, bas gludlichfte und unglücklichfte Geschöpf werben muffe. Es mahrte nicht lange, fo fpielte er auch völlig bie Rolle bes Lucifer. Die Absonderung vom Wohlthater ift ber eigentliche Undanf,

und fo ward jener Abfall zum zweitenmal eminent, obgleich bie ganze Schöpfung nichts ist und nichts war, als ein Absfallen und Zurückfehren zum Ursprünglichen.

Man fieht leicht, wie hier bie Erlösung nicht allein von Ewigkeit her beschlossen, sondern als ewig notwendig gedacht wird, ja, bak fie burch bie gange Reit bes Werbens und Seins sich immer wieder erneuern muß. Nichts ift in biesem Sinne natürlicher, als bak bie Gottheit felbst bie Gestalt bes Menschen annimmt, die sie sich zu einer Sulle schon vorbereitet hatte, und daß fie die Schicksale besfelben auf furze Beit teilt, um durch diese Berähnlichung bas Erfreuliche ju erhöhen und bas Schmergliche zu milbern. Die Geschichte aller Religionen und Philosophieen lehrt uns, daß diese große, ben Menschen unentbehrliche Wahrheit von verschiedenen Nationen in verschiedenen Zeiten auf mancherlei Beise, ja in feltsamen Kabeln und Bilbern ber Beschränktheit gemäß überliefert worden; genug, wenn nur anerkannt wird, bag wir uns in einem Zustande befinden, ber, wenn er uns auch niederzugiehen und zu bruden scheint, bennoch Gelegenheit gibt, ja zur Pflicht macht, uns zu erheben und bie Absichten ber Gottheit baburch zu erfüllen, bag wir, indem wir von einer Seite uns zu verselbsten genötigt find, von ber anbern in regelmäßigen Bulfen uns zu entselbstigen nicht versäumen.

## Meuntes Buch.

"Das Herz wird ferner öfters zum Borteil verschiebener, besonders geselliger und feiner Tugenden gerührt, und die zarteren Empfindungen werden in ihm erregt und entwickelt werden. Besonders werden sich viele Züge eindrücken, welche dem jungen Leser eine Einsicht in den verdorgenern Winkel des menschlichen Herzens und seiner Leidenschaften geben, eine Kenntnis, die mehr als alles Latein und Griechisch wert ist

und von welcher Dvid ein gar vortrefflicher Meifter mar. Aber bies ift es noch nicht, warum man eigentlich ber Jugend bie alten Dichter und also auch ben Dvid in die Sande gibt. Wir haben von bem autigen Schöpfer eine Menge Seelenfrafte, welchen man ihre gehörige Kultur, und zwar in ben ersten Jahren aleich, zu geben nicht verabfäumen muß und bie man boch weber mit Logif noch Metaphyfif, Latein ober Griechisch fultivieren fann: wir haben eine Ginbilbungsfraft, ber wir, wofern fie fich nicht ber erften beften Borftellungen felbft bemächtigen foll, Die schicklichften und iconften Bilber vorlegen und badurch bas Gemüt gewöhnen und üben muffen. bas Schone überall und in ber Natur felbft, unter feinen bestimmten, mahren und auch in ben feineren Bugen gu er= fennen und zu lieben. Wir haben eine Menge Begriffe und allgemeine Renntniffe nötig, sowohl für bie Wiffenschaften als für bas tägliche Leben, die fich aus feinem Kompendio erlernen laffen. Unfere Empfindungen, Reigungen, Leibenschaften follen mit Borteil entwickelt und gereinigt werben."

Diese bedeutende Stelle, welche fich in der allgemeinen beutschen Bibliothef vorfand, war nicht die einzige in ihrer Art. Bon gar vielen Seiten ber offenbarten fich abnliche Grundfate und gleiche Gefinnungen. Gie machten auf uns rege Jünglinge fehr großen Ginbrud, ber um befto entichie= bener wirfte, als er burch Wielands Beispiel noch perstärft murbe: benn bie Werke feiner zweiten glanzenden Epoche bewiesen flärlich, daß er fich nach folden Maximen gebilbet hatte. Und was fonnten wir mehr verlangen? Die Bhilofophie mit ihren abstrufen Forberungen war beseitigt, bie alten Sprachen, beren Erlernung mit fo viel Duhfeligfeit verfnüpft ift, fab man in ben Sintergrund gerückt; Die Rom= pendien, über beren Bulanglichfeit uns Samlet ichon ein bebenkliches Wort ins Dhr geraunt hatte, wurden immer perbachtiger; man wies uns auf die Betrachtung eines bewegten Lebens bin, was wir fo gerne führten, und auf die Renntnis

ber Leibenschaften, die wir in unserem Busen teils empfanden, teils ahneten und die, wenn man sie sonst gescholten hatte, uns nunmehr als etwas Wichtiges und Würdiges vorkommen mußten, weil sie der Hauptgegenstand unserer Studien sein sollten und die Kenntnis derselben als das vorzüglichste Vildungsmittel unserer Geisteskräfte angerühmt ward. Ueberzdies war eine solche Denkweise meiner eignen Ueberzeugung, ja meinem poetischen Thun und Treiben ganz angemessen. Ich fügte mich daher ohne Widerstreben, nachdem ich somnanchen guten Borsatz vereitelt, so manche redliche Hossnung verschwinden sehn, in die Absicht meines Vaters, mich nach Straßburg zu schicken, wo man mir ein heiteres, lustiges Leben versprach, indessen ich meine Studien weiter fortsetzen und am Ende promovieren sollte.

Im Frühjahre fühlte ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Mut wieder hergestellt und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erste Mal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Bater selbst konnte sich fein angenehmes Verhältnis anknüpsen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er bei den Recidiven meiner Kranksheit und bei dem langsamen Genesen mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Nachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über daß, was in keines Menschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verletzt und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Akademieen allgemeine Begriffe zurück, welches zwar ganz recht und gut ist; allein weil sie sich darin sehr weise dünken, so legen sie solche als Maßstab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren müssen. So hatte ich von der Baustunst, der Einrichtung und Verzierung der Häuser eine alls

gemeine Borftellung gewonnen und wendete biefe nun unvorsichtig im Gefprach auf unfer eigen Saus an. Dein Bater hatte bie gange Ginrichtung besfelben ersonnen und ben Bau mit großer Standhaftigfeit burchgeführt, und es ließ fich auch, in fofern es eine Wohnung für ihn und feine Familie ausschließlich sein follte, nichts bagegen einwenden; auch waren in biefem Ginne febr viele Saufer von Frantfurt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und berührte große Borfale, bie felbft recht aut hatten Zimmer fein fonnen; wie wir benn auch bie aute Sahreszeit immer bafelbft gubrachten. Allein biefes anmutige beitere Dasein einer einzelnen Familie, biefe Kommunifation von oben bis unten marb jur größten Unbequemlichfeit, fobald mehrere Partieen bas Saus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit ber frangofischen Ginguartierung nur gu fehr erfahren hatten. Denn jene angftliche Szene mit bem Konigsleutnant mare nicht vorgefallen, ja mein Bater hatte weniger von allen Unannehmlichkeiten empfunden, wenn unfere Treppe. nach ber Leipziger Art, an bie Geite gebrängt und jebem Stodwert eine abgeschloffene Thure zugeteilt gemesen mare. Diefe Bauart ruhmte ich einft bochlich und feste ihre Borteile heraus, zeigte bem Bater bie Möglichfeit, auch feine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Born geriet, ber um so heftiger mar, als ich furz vorher einige schnörfelhafte Spiegelrahmen getabelt und gemiffe dinefische Taveten verworfen hatte. Es gab eine Szene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, boch meine Reife nach bem ichonen Elfaß beschleunigte, die ich benn auch auf ber neu eingerichteten bequemen Diligence ohne Aufhalt und in furger Beit vollbrachte.

Ich war im Wirtshaus zum Geist abgestiegen und eilte sogleich, bas sehnlichste Verlangen zu befriedigen und mich dem Münster zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse biesen Koloß ge-

wahrte, sodann aber auf bem freilich sehr engen Plat allzu nah vor ihm stand, machte berselbe auf mich einen Eindruck ganz eigner Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für diesmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eilig bestieg, um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite reiche Land auf einmal offenbaren sollte.

Und so fah ich benn von ber Plattform die schöne Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und hausen durfte: die ansehnliche Stadt, die weitumherliegenden, mit herrlichen dichten Bäumen besetzten und burchflochtenen Auen. Diesen auffallenden Reichtum ber Begetation, ber, bem Laufe bes Rheins folgend, die Ufer, Inseln und Werber bezeichnet. Nicht weniger mit mannigfaltigem Grun geschmudt ift ber von Guben herab fich ziehende flache Brund, welchen die Iller bewässert; selbst westwarts, nach bem Gebirge zu, finden sich manche Niederungen, die einen eben fo reizenden Anblick von Wald und Wiesenwuchs gewähren, sowie ber nördliche mehr hügelige Teil von unendlichen kleinen Bächen durchschnitten ift, die überall ein schnelles Wachstum begunftigen. man fich nun zwischen biefen uppig ausgestrechten Dlatten, amischen biesen fröhlich ausgefäeten Bainen alles gum Frucht= bau schickliche Land trefflich bearbeitet, grunend und reifend und die besten und reichsten Stellen besfelben burch Dörfer und Meierhöfe bezeichnet und eine folche große und unübersehliche, wie ein neues Baradies für den Menschen recht vorbereitete Kläche näher und ferner von teils angebauten, teils maldbewachsenen Bergen begrenzt: fo wird man bas Entzücken begreifen, mit bem ich mein Schickfal fegnete, bas mir für einige Zeit einen fo ichonen Wohnplat bestimmt hatte.

Ein solcher frischer Anblick in ein neues Land, in welchem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das Eigne, so Angenehme als Ahnungsvolle, daß das Ganze wie eine uns beschriebene Tasel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und Freuben, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitere, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für uns; das Auge haftet nur an den Gegenständen, in sofern sie an und für sich bedeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben; aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein unbefriedigtes Bedürfnis fordert im stillen dasjenige, was kommen soll und mag, und welches auf alle Fälle, es sei nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe, verweilte ich noch eine Zeit lang vor dem Angesicht des ehrwürdigen Gebäudes; aber was ich mir weder das erste Mal, noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Wunderwerf als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte erschrecken müssen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre. Ich beschäftigte mich doch keineswegs, diesem Widerspruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

Ich bezog ein kleines, aber wohlgelegenes und anmutiges Duartier an der Sommerseite des Fischmarkts, einer schönen langen Straße, wo immerwährende Bewegung jedem unsbeschäftigten Augenblick zu Hilfe kam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab und fand unter meinen Gönnern einen Handelsmann, der mit seiner Familie jenen frommen, mir genugsam bekannten Gesinnungen ergeben war, ob er sich gleich, was den äußeren Gottesdienst betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war dabei ein verständiger Mann und keineswegs kopshängerisch in seinem Thun und Lassen. Die Tischgesellschaft, die man mir und der man mich empfahl, war sehr angenehm und unterhaltend. Ein paar alte Jungfrauen hatten diese Pension schon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es konnten ungefähr zehen Personen

sein, ältere und jüngere. Von diesen letzteren ist mir am gegenwärtigsten einer, genannt Mener, von Lindau gebürtig. Man hatte ihn, feiner Gestalt und seinem Gesicht nach, für ben ichonften Menichen halten können, wenn er nicht zugleich etwas Schlottriges in seinem aanzen Wesen gehabt hatte. Eben so murden seine herrlichen Naturgaben durch einen unglaublichen Leichtfinn und fein fostliches Gemut burch eine unbändige Liederlichkeit verunstaltet. Er hatte ein mehr rundes als ovales, offnes, frobes Gesicht; Die Werkzeuge ber Sinne, Augen, Rase, Mund, Ohren, konnte man reich nennen, sie zeugten von einer entschiedenen Fulle, ohne übertrieben groß zu sein. Der Mund besonders war allerliebst durch übergeschlagene Lippen, und seiner ganzen Physiognomie gab es einen eigenen Ausbruck, daß er ein "Räzel" mar, b. h. daß feine Augenbrauen über ber Nase ausammenstieken, welches bei einem schönen Gesichte immer einen angenehmen Ausdruck von Sinnlichkeit hervorbringt. Durch Jovialität, Aufrichtigfeit und Gutmütiakeit machte er sich bei allen Menschen beliebt; fein Gedächtnis mar unglaublich, die Aufmerksamkeit in den Kollegien kostete ihm nichts; er behielt alles, mas er hörte, und war geistreich genug, an allem einiges Interesse zu finden, und um so leichter, ba er Medizin studierte. Alle Eindrücke blieben ihm lebhaft, und fein Mutwille in Wiederholung der Kollegien und Nachäffen der Brofessoren ging manchmal fo weit, bak, wenn er brei verschiebene Stunden bes Morgens gehört hatte, er mittags bei Tische paragraphenweis, ja manchmal noch abgebrochener, die Professoren mit einander abwechseln ließ: welche buntscheckige Vorlesung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich fiel.

Die übrigen waren mehr ober weniger feine, gesetzte, ernsthafte Leute. Ein pensionierter Ludwigsritter befand sich unter denselben; doch waren Studierende die Ueberzahl, alle wirklich gut und wohlgesinnt, nur mußten sie ihr gewöhnsliches Weindeputat nicht überschreiten. Daß dieses nicht leicht

geschah, war die Sorge unseres Bräsidenten, eines Doktor Salzmann. Schon in den Sechzigen, unverheiratet, hatte er diesen Mittagstisch seit vielen Jahren besucht und in Ordnung und Ansehen erhalten. Er besaß ein schönes Bermögen; in seinem Aeußeren hielt er sich knapp und nett, ja, er gehörte zu denen, die immer in Schuh und Strümpsen und den Hut unter dem Arm gehen. Den Hut aufzusehen, war bei ihm eine außerordentliche Handlung. Einen Regenschirm führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedenk, daß die schönsten Sommerstage oft Gewitter und Streifschauer über das Land bringen.

Mit diesem Manne berebete ich meinen Borfat, mich hier in Strafburg ber Rechtswiffenschaft ferner zu befleißigen, um baldmöglichst promovieren zu tonnen. Da er von allem genau unterrichtet war, so befragte ich ihn über die Rollegia, Die ich au hören hatte, und mas er allenfalls von ber Cache bente? Darauf ermiberte er mir, bag es fich in Strafburg nicht etwa wie auf beutschen Afabemieen verhalte, wo man wohl Juriften im weiten und gelehrten Ginne zu bilben fuche. Sier fei alles, bem Berhältnis gegen Franfreich gemäß, eigent= lich auf bas Braftische gerichtet und nach bem Ginne ber Frangofen eingeleitet, welche gern bei bem Gegebnen per= harren. Gewiffe allgemeine Grundfate, gewiffe Borfenntniffe fuche man einem jeben beizubringen, man faffe fich fo furz wie möglich und überliefere nur bas Notwendigfte. Er machte mich barauf mit einem Manne befannt, ju bem man, als Repetenten, ein großes Bertrauen hegte; welches biefer fich auch bei mir fehr balb zu erwerben wußte. 3ch fing an mit ihm gur Ginleitung über Begenftanbe ber Rechtsmiffen= Schaft zu fprechen, und er wunderte fich nicht wenig über mein Schwadronieren : benn mehr, als ich in meiner bisherigen Darftellung aufzuführen Gelegenheit nahm, hatte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Ginficht in die Rechtserforberniffe gewonnen, obgleich mein ganger Erwerb nur als ein alls gemeiner encyflopabifcher Neberblid, und nicht als eigentliche bestimmte Kenntnis gelten konnte. Das akademische Leben, wenn wir uns auch bei demselben des eigentlichen Fleißes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder Art von Ausbildung unendliche Borteile, weil wir stets von Menschen umgeben sind, welche die Wissenschaft besitzen oder suchen, so daß wir aus einer solchen Atmosphäre, wenn auch unbewußt, immer einige Nahrung ziehen.

Mein Revetent, nachdem er mit meinem Umhervagieren im Diskurse einige Zeit Geduld gehabt, machte mir zulett begreiflich, daß ich vor allen Dingen meine nächste Absicht im Auge behalten muffe, die nämlich, mich eraminieren zu laffen, zu promovieren und alsdann allenfalls in die Praxis über-Um bei bem ersten stehen zu bleiben, sagte er, fo wird die Sache keineswegs im Beiten gesucht. Es wird nicht nachaefraat, wie und mo ein Geset entsprungen, mas die innere oder äußere Beranlassung dazu gegeben; man unterfucht nicht, wie es sich burch Zeit und Gewohnheit abgeanbert, so wenig, als in wiefern es sich burch falsche Auslegung ober verkehrten Gerichtsbrauch vielleicht gar umgewendet. In folden Forschungen bringen gelehrte Männer gang eigens ihr Leben zu; wir aber fragen nach bem, was gegenwärtig befteht; bies pragen wir unferm Gebachtnis fest ein, bag es uns ftets gegenwärtig fei, wenn wir uns beffen zu Rut und Schutz unfrer Klienten bedienen wollen. So statten mir unfre jungen Leute fürs nächste Leben aus, und bas weitere findet sich nach Verhältnis ihrer Talente und ihrer Thätigkeit. Er übergab mir hierauf seine hefte, welche in Fragen und Antworten geschrieben maren und woraus ich mich sogleich ziem= lich konnte eraminieren laffen, weil Soppes kleiner juriftischer Ratechismus mir noch vollkommen im Gedächtnis ftanb; bas übrige supplierte ich mit einigem Kleiße und qualifizierte mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Art zum Kandidaten.

Da mir aber auf biesem Wege jebe eigne Thätigkeit in bem Studium abgeschnitten marb; benn ich hatte filr nichts

Positives einen Sinn, sondern wollte alles wo nicht verständig, doch historisch erklärt haben: so sand ich für meine Kräfte einen größern Spielraum, den ich auf die wunderlichste Weise benutzte, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tischgenossen waren Mediziner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studierenden, die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt dieses in der Natur der Sache. Die Gegenstände ihrer Bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die höchsten, die einsachsten und die kompliziertesten. Die Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles, was der Jüngling lernt, deutet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn belohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf das, was zu erkennen und zu thun ist, teils weil es ihn an sich interessisiert, teils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbständigsteit und Wohlhaben eröffnet.

Bei Tische also hörte ich nichts anderes als medizinische Gespräche, eben wie vormals in der Pension des Hofrats Ludwig. Auf Spaziergängen und bei Lustpartieen kam auch nicht viel anderes zur Sprache: denn meine Tischgesellen, als gute Kumpane, waren mir auch Gesellen für die übrige Zeit geworden, und an sie schlossen sich jedesmal Gleichgesinnte und Gleiches Studierende von allen Seiten an. Die medizinische Fakultät glänzte überhaupt vor den übrigen, sowohl in Absicht auf die Berühmtheit der Lehrer als die Frequenz der Lernenden, und so zog mich der Strom bahin, um so leichter, als ich von allen diesen Dingen gerade so viel Kenntnis hatte, daß meine Wissensluft bald vermehrt und angeseuert werden konnte. Beim Eintritt des zweiten Semesters besuchte ich baher Chemie bei Spielmann, Anatomie dei Lobstein und nahm mir vor, recht kleißig zu sein, weil ich bei unserer

Sozietät durch meine wunderlichen Bor- ober vielmehr Ueber- tenntniffe schon einiges Ansehen und Zutrauen erworben hatte.

Doch es war an biefer Zerftreuung und Zerftückelung meiner Studien nicht genug, fie follten abermals bedeutend gestört werden; benn eine merkwürdige Staatsbegebenheit fette alles in Bewegung und verschaffte uns eine ziemliche Reihe Keiertage. Marie Antoinette, Erzherzogin von Defterreich, Königin von Frankreich, follte auf ihrem Bege nach Baris über Strafburg gehen. Die Feierlichkeiten, burch welche das Bolf aufmerksam gemacht wird, daß es Große in ber Welt gibt, murben emfig und häufig vorbereitet, und mir besonders war dabei das Gebäude merkwürdig, das zu ihrem Empfang und zur Uebergabe in die Bande ber Abgefandten ihres Gemahls auf einer Rheininfel zwischen ben beiben Brücken aufgerichtet stand. Es mar nur wenig über ben Boben erhoben, hatte in ber Mitte einen großen Sagl, an beiben Seiten kleinere, bann folgten andere Zimmer, Die fich noch etwas hinterwärts erftrecten; genug, es hatte, bauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lufthaus hoher Berfonen gelten können. Was mich aber baran besonders interessierte und weswegen ich manches Bufel (ein kleines bamals kurrentes Silberftud) nicht iconte, um mir von bem Pförtner einen wiederholten Eintritt zu verschaffen, waren die gewirften Tapeten, mit benen man bas Bange inwendig ausgeschlagen hier fah ich zum erstenmal ein Eremplar jener nach Raffaels Kartonen gewirkten Teppiche, und biefer Anblick war für mich von gang entschiedener Wirkung, indem ich bas Rechte und Vollkommene, obgleich nur nachgebildet, in Masse fennen lernte. Ich ging und fam und fam und ging, und fonnte mich nicht fatt feben; ja, ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich bas, was mich fo außerorbentlich ansprach, auch gern begriffen hätte. Höchst erfreulich und erquidlich fand ich diese Nebenfäle, besto schredlicher aber ben Sauptfaal. Diesen hatte man mit viel größern, glanzenbern,

reichern und von gedrängten Zieraten umgebenen Sauteliffen behängt, die nach Gemälden neuerer Franzosen gewirft waren.

Nun hätte ich mich wohl auch mit dieser Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urteil nicht leicht etwas völlig ausschloß; aber äußerst empörte mich der Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa und also ein Beispiel der unglücklichsten Heirat. Zur Linken des Throns sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut, umgeden von jammervollen Teilnehmenden; zur Rechten entsetzte sich der Bater über die ermordeten Kinder zu seinen Füßen, während die Furie auf dem Drachenwagen in die Luft zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmacktes sehle, so ringelte sich hinter dem roten Samt des goldgestickten Thronrückens rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen die seuerspeiende Bestie selbst und der sie besämpsende Jason von jener kostbaren Draperie gänzlich bedeckt waren.

Sier nun wurden alle Maximen, welche ich in Defers Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Bufen rege. Daß man Chriftum und bie Apostel in bie Seitenfale eines Sochzeitgebäudes gebracht, war schon ohne Bahl und Ginficht geichehen, und ohne Zweifel hatte bas Dag ber Zimmer ben föniglichen Teppichverwahrer geleitet; allein bas verzieh ich gern, weil es mir gu fo großem Borteil gereichte: nun aber ein Miggriff, wie ber im großen Caale, brachte mich gang aus ber Fassung, und ich forberte, lebhaft und heftig, meine Gefährten zu Zeugen auf eines folden Berbrechens gegen Geichmack und Gefühl. - Was! rief ich aus, ohne mich um Die Umftehenden zu befümmern, ift es erlaubt, einer jungen Königin bas Beifpiel ber gräßlichsten Sochzeit, Die vielleicht jemals vollzogen worben, bei bem erften Schritt in ihr Land fo unbesonnen vors Muge zu bringen? Gibt es benn unter ben frangofischen Architetten, Deforateuren, Tapegierern gar feinen Menschen, ber begreift, bag Bilber etwas porftellen,

baß Bilber auf Sinn und Gefühl wirken, daß fie Eindrücke machen, daß sie Ahnungen erregen! Ift es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebenslustigen Dame das abscheulichste Gespenst die an die Grenze entgegen geschickt. — Ich weiß nicht, was ich noch alles weiter sagte; genug, meine Gefährten suchten mich zu beschwichtigen und aus dem Hause zu schaffen, damit es nicht Verdruß sehen möchte. Alsdann versicherten sie mir, es wäre nicht jedermanns Sache, Bedeutung in den Bildern zu suchen; ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen, und auf dergleichen Grillen würde die ganze Population Straßburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so wenig als die Königin selbst mit ihrem Hose jemals geraten.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen uns allen vollkommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Zug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminierten Gebäude, besonders aber den brennenden Gipfel des Münsters zu sehen, an dem wir, sowohl in der Rähe als in der Ferne. unsere Augen nicht genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvolk verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Bor Anskunft der Königin hatte man die ganz vernünftige Anordnung gemacht, daß sich keine mißgestalteten Personen, keine Krüppel und ekelhafte Kranke auf ihrem Wege zeigen sollten. Man scherzte hierüber, und ich machte ein kleines französisches Gedicht, worin ich die Ankunkt Christi, welcher besonders der Kranken und Lahmen wegen auf der Welt zu wandeln schien, und die Ankunst der Königin, welche diese Unglücklichen versichendte, in Vergleichung brachte. Meine Freunde ließen es passieren; ein Franzose hingegen, der mit und ledte, kritissierte sehr undarmherzig Sprache und Berömaß, obgleich, wie es

schien, nur allzu gründlich, und ich erinnere mich nicht, nachher je wieber ein frangösisches Gedicht gemacht zu haben.

Raum erscholl aus ber Sauptstadt bie Nachricht von ber gludlichen Unfunft ber Ronigin, als eine Schredenspoft ibr folgte, bei bem festlichen Feuerwerfe fei, burch ein Bolizei= verfehen, in einer von Baumaterialien verfperrten Strafe eine Ungahl Menschen mit Pferben und Bagen zu Grunde gegangen und die Stadt bei biefen Sochzeitfeierlichkeiten in Trauer und Leid verfett worben. Die Große bes Ungluds fuchte man fowohl bem jungen foniglichen Baare als ber Belt zu verbergen, indem man bie umgefommenen Berfonen heimlich begrub, fo bag viele Familien nur burch bas völlige Außenbleiben ber Ihrigen überzeugt murben, bag auch biefe von bem ichredlichen Greignis mit hingerafft feien. Daß mir lebhaft bei biefer Gelegenheit jene gräßlichen Bilber bes Saupt= faales wieder vor die Geele traten, brauche ich faum ju er= wähnen: benn jedem ift befannt, wie mächtig gemiffe fittliche Einbrücke find, wenn fie fich an finnlichen gleichsam verforpern.

Diefe Begebenheit follte jeboch auch bie Meinigen burch eine Poffe, die ich mir erlaubte, in Anaft und Not verfeten. Unter und jungen Leuten, Die wir in Leipzig gufammen waren, hatte fich auch nachher ein gewiffer Ritel erhalten. einander etwas aufzubinden und wechfelsweife zu muftifigieren. In foldem frevelhaften Mutwillen fchrieb ich an einen Freund in Frankfurt (es mar berfelbe, ber mein Gebicht an ben Ruchenbäder Sandel amplifiziert auf Mebon angewendet und beffen allgemeine Berbreitung verurfacht hatte) einen Brief. von Berfailles aus batiert, worin ich ihm meine glückliche Unfunft bafelbit, meine Teilnahme an ben Reierlichfeiten, und was bergleichen mehr war, vermelbete, ihm zugleich aber bas ftrengfte Stillschweigen gebot. Dabei muß ich noch be= merten, bag unfere fleine Leipziger Sozietat von jenem Streich an, ber uns fo manchen Berbruß gemacht, fich angewöhnt hatte, ihn von Beit zu Beit mit Doftififationen zu verfolgen,

und das um so mehr, da er ber brolligste Mensch von ber Welt war und niemals liebenswürdiger, als wenn er ben Arrtum entbeckte, in den man ihn porfaklich hineingeführt hatte. Kurz barauf, als ich biefen Brief geschrieben, machte ich eine kleine Reise und blieb wohl vierzehn Tage aus. Inbessen mar die Nachricht jenes Unglücks nach Frankfurt gefommen: mein Freund alaubte mich in Baris, und seine Reigung ließ ihn besorgen, ich sei in jenes Unglück mit verwidelt. Er erfundigte fich bei meinen Eltern und andern Bersonen, an die ich zu schreiben pfleate, ob keine Briefe angekommen, und weil eben jene Reise mich verhinderte, der= aleichen abzulassen, so fehlten fie überall. Er ging in großer Angft umber und vertraute es julet unfern nächften Freunben, die fich nun in gleicher Sorge befanden. Glücklicherweise gelangte biese Vermutung nicht eher zu meinen Eltern, als bis ein Brief angekommen mar, der meine Rückfehr nach Strafburg melbete. Meine jungen Freunde maren gufrieben. mich lebendig zu missen, blieben aber völlig überzeugt, daß ich in ber Amischenzeit in Baris gewesen. Die berglichen Nachrichten von ben Sorgen, Die fie um meinetwillen gehabt, rührten mich bermaßen, daß ich bergleichen Boffen auf ewig verschwor, mir aber doch leider in der Folge manchmal etwas Aehnliches habe zu schulden kommen laffen. Das wirkliche Leben verliert oft bergestalt feinen Glang, bak man es manchmal mit bem Firnis ber Fiftion wieber auffrischen muß.

Jener gewaltige Hof: und Prachtstrom war nunmehr vorübergeronnen und hatte mir keine andere Sehnsucht zusuchgelassen, als nach jenen Raphaelischen Teppichen, welche ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angesetet hätte. Glücklicherweise gelang es meinen leidenschaftslichen Bemühungen, mehrere Personen von Bedeutung dafür zu interessieren, so daß sie erst so spät als möglich abgenommen und eingepacht wurden. Wir überließen uns nunsmehr wieder unserm stillen gemächlichen Universitätss und

Gejellschaftsgang, und bei bem letten blieb Aftuarius Calgmann, unfer Tifchpräfibent, ber allgemeine Babagog. Gein Berftand, feine Nachgiebigfeit, feine Burbe, Die er bei allem Scherz und felbit manchmal bei fleinen Ausschweifungen, Die er uns erlaubte, immer zu erhalten wußte, machten ihn ber gangen Befellschaft lieb und wert, und ich mußte nur wenige Källe, wo er fein ernstliches Diffallen bezeigt ober mit Mutorität gwifden fleine Sanbel und Streitigfeiten eingetreten ware. Unter allen jeboch war ich berjenige, ber fich am meisten an ibn anichloß, und er nicht weniger geneigt, fich mit mir zu unterhalten, weil er mich manniafaltiger gebilbet fand als die übrigen und nicht fo einseitig im Urteil. Auch richtete ich mich im Aeußern nach ihm, damit er mich für feinen Befellen und Genoffen öffentlich ohne Berlegenheit erflaren fonnte: benn ob er gleich nur eine Stelle befleibete, Die von geringem Ginfluß zu fein scheint, fo versah er fie boch auf eine Beife, Die ihm gur größten Ghre gereichte. Er mar Aftuarius beim Pupillentollegium und hatte freilich bafelbit. wie ber perpetuierliche Gefretar einer Afabemie, eigentlich bas Seft in Sanden. Indem er nun biefes Geschäft viele Sahre lang auf bas genaufte beforgte, fo gab es feine Familie von ber erften bis zu ber letten, bie ihm nicht Dant schulbig gewesen ware; wie benn beinahe in ber gangen Staatsperwaltung faum jemand mehr Segen ober Aluch ernten fann. als einer, ber für die Baifen forgt ober ihr Sab und But vergeubet ober vergeuben läßt.

Die Straßburger find leibenschaftliche Spaziergänger, und sie haben wohl recht, es zu sein. Man mag seine Schritte hinwenden, wohin man will, so findet man teils natürliche, teils in alten und neuern Zeiten fünstlich angelegte Lustörter, einen wie den andern besucht und von einem heitern lustigen Bölkchen genossen. Was aber hier den Andlick einer großen Masse Spazierender noch erfreulicher machte als an andern Orten, war die verschiedene Tracht des weiblichen

Geschlechts. Die Mittelflasse ber Bürgermädchen behielt noch die aufgewundenen, mit einer großen Nadel festgesteckten Böpfe bei; nicht weniger eine gewisse knappe Kleidungsart, woran jede Schleppe ein Mikstand gemesen mare; und mas bas Angenehme mar, biese Tracht schnitt sich nicht mit ben Ständen scharf ab: benn es aab noch einige wohlhabende, vornehme Säufer, welche ben Töchtern sich von diesem Kostum zu entfernen nicht erlauben wollten. Die übrigen gingen frangofisch, und biese Partie machte jedes Sahr einige Pro-Salzmann hatte viel Befanntschaften und überall Butritt; eine große Unnehmlichkeit für feinen Begleitenden, besonders im Sommer, weil man überall in Gärten nah und fern gute Aufnahme, gute Gefellichaft und Erfrischung fand, auch zugleich mehr als eine Einladung zu biefem ober jenem frohen Tage erhielt. In einem folden Falle traf ich Gelegenheit, mich einer Kamilie, die ich erst zum zweitenmale besuchte, sehr schnell zu empfehlen. Wir maren eingeladen und ftellten uns zur bestimmten Zeit ein. Die Gesellschaft war nicht groß, einige spielten, und einige spazierten wie gewöhnlich. Späterhin, als es zu Tische geben follte, sah ich die Wirtin und ihre Schwester lebhaft und wie in einer besondern Berlegenheit mit einander sprechen. 3ch begegnete ihnen eben und fagte: Zwar habe ich kein Recht, meine Frauenzimmer, in Ihre Geheimniffe einzudringen; vielleicht bin ich aber imstande, einen auten Rat zu geben, ober wohl Sie eröffneten mir hierauf ihre peinliche aar zu bienen. Lage: daß fie nämlich zwölf Bersonen zu Tische gebeten, und in diesem Augenblick sei ein Verwandter von ber Reise gurückgekommen, ber nun als ber breizehnte, wo nicht fich selbst, boch gewiß einigen ber Gäste ein fatales Memento mori werden wurde. — Der Sache ift fehr leicht abzuhelfen, verfette ich: Sie erlauben mir, bag ich mich entferne und mir bie Entschädigung vorbehalte. Da es Versonen von Ansehen und guter Lebensart maren, so wollten fie es feinesweges zugeben, sondern schickten in der Nachbarschaft umber, um den vierzehnten aufzufinden. Ich ließ es geschehen, doch da ich den Bedienten unverrichteter Sache zur Gartenthüre hereinkommen sah, entwischte ich und brachte meinen Abend vergnügt unter den alten Linden der Wanzenau zu. Daß mir diese Entsagung reichlich vergolten worden, war wohl eine natürliche Folge.

Eine gewisse allgemeine Geselligkeit läßt sich ohne das Kartenspiel nicht mehr denken. Salzmann erneuerte die guten Lehren der Madame Böhme, und ich war um so folgsamer, als ich wirklich eingesehen hatte, daß man sich durch diese kleine Auspesenung, wenn es ja eine sein sollte, manches Bergnügen, ja sogar eine größere Freiheit in der Sozietät verschaffen könne, als man sonst genießen würde. Das alte eingeschlasene Pikett wurde daher hervorgesucht; ich lernte Whist, richtete mir nach Anleitung meines Mentors einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umständen unautastbar sein sollte; und nun fand ich Gelegenheit, mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Zirkeln zuzubringen, wo man mir meistens wohlwollte und manche kleine Unregelmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der Freund, wiewohl milde genug, ausmerksam zu machen pslegte.

Damit ich aber dabei symbolisch erführe, wie sehr man sich auch im Aeußern in die Gesellschaft zu schien und nach ihr zu richten hat, so ward ich zu etwas genötigt, welches mir das Unangenehmste von der Welt schien. Ich hatte zwar sehr schien Haare, aber mein Straßburger Friseur versicherte mir sogleich, daß sie viel zu tief nach hinten hin verschnitten seien und daß es ihm unmöglich werde, daraus eine Frisur zu bilden, in welcher ich mich produzieren dürse, weil nur wenig kurze und gekrauste Vorderhaare statuiert würden, alles übrige vom Scheitel an in den Zopf oder Haarbeutel gebunden werden müsse. Hierbei bleibe nun nichts übrig, als mir eine Haartour gefallen zu lassen, bis der natürliche Wachstum sich wieder nach den Erfordernissen der Zeit hergestellt habe. Er

versprach mir, daß niemand diesen unschuldigen Betrug, gegen ben ich mich erft fehr ernstlich wehrte, jemals bemerken folle, wenn ich mich fogleich bagu entschließen fonnte. Er hielt Wort, und ich galt immer für ben bestfrifierten und best= behaarten jungen Mann. Da ich aber vom frühen Morgen an so aufgestutt und gepubert bleiben und mich zugleich in acht nehmen mußte, nicht burch Erhitung und beftige Bewegung ben falichen Schmud zu verraten, fo trug biefer Zwang wirklich viel bei, daß ich mich eine Zeit lang ruhiger und gesitteter benahm, mir angewöhnte, mit bem Sut unterm Urm und folglich auch in Schuh und Strumpfen zu geben; boch burfte ich nicht verfäumen, feinleberne Unterftrumpfe gu tragen, um mich gegen bie Rheinschnafen zu fichern, welche fich an iconen Commerabenben über die Auen und Garten zu verbreiten pflegen. War mir nun unter biefen Umftanben eine heftige forperliche Bewegung verfagt, fo entfalteten fich unfere geselligen Befpräche immer lebhafter und leidenschaft= licher, ja fie maren bie intereffantesten, bie ich bis babin je= mals geführt hatte.

Bei meiner Art, zu empfinden und zu denken, koftete es mich gar nichts, einen jeden gelten zu lassen für das, was er war, ja sogar für das, was er gelten wollte, und so machte die Offenheit eines frischen jugendlichen Mutes, der sich sast zum erstenmal in seiner vollen Blüte hervorthat, mir sehr viele Freunde und Anhänger. Unsere Tischgesellschaft vermehrte sich wohl auf zwanzig Personen, und weil unser Salzmann bei seiner hergebrachten Methode beharrte, so blied alles im alten Gange, ja die Unterhaltung ward beinahe schieklicher, indem sich ein jeder vor mehreren in acht zu nehmen hatte. Unter den neuen Ankömmlingen besand sich ein Mann, der mich besonders interessierte; er hieß Jung und ist derselbe, der nachher unter dem Ramen Stilling zuerst bekannt geworden. Seine Gestalt, ungeachtet einer veralteten Kleidungsart, hatte, bei einer gewissen Derbheit, etwas Zartes. Eine

Saarbeutel-Berude entstellte nicht fein bedeutenbes und gefälliges Geficht. Ceine Stimme mar fanft, ohne weich und schwach zu fein, ja, fie murbe wohltonend und ftart, fobald er in Gifer geriet, welches febr leicht geschah. Wenn man ihn näher fennen lernte, fo fand man an ihm einen gefunden Menichenverstand, ber auf bem Bemut ruhte und fich bes: wegen von Neigungen und Leibenschaften bestimmen ließ, und aus eben biefem Gemut entfprang ein Enthufiasmus für bas Gute, Bahre, Rechte in möglichfter Reinheit. Denn ber Lebensgang biefes Mannes war fehr einfach gewesen und boch gebrängt an Begebenheiten und mannigfaltiger Thatigfeit. Das Element feiner Energie mar ein unverwüftlicher Glaube an Gott und an eine unmittelbar von baber fliegende Silfe, bie fich in einer ununterbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Not, von jedem Uebel augen= icheinlich bestätige. Jung hatte bergleichen Erfahrungen in feinem Leben fo viele gemacht, fie hatten fich felbst in ber neuern Zeit, in Strafburg, öfters wiederholt, fo bag er mit ber größten Freudigfeit ein gwar mäßiges, aber boch forglofes Leben führte und feinen Studien aufs ernftlichfte oblag, wiewohl er auf fein ficheres Auskommen von einem Bierteljahre jum andern rechnen fonnte. In feiner Jugend, auf bem Wege, Rohlenbrenner zu werben, ergriff er bas Schneiberhandwerf, und nachdem er fich nebenher von höheren Dingen felbit belehrt, fo trieb ihn fein lehrluftiger Ginn zu einer Schulmeifter= ftelle. Diefer Berfuch miglang, und er fehrte jum Sandwert gurud, von bem er jeboch zu wiederholten Malen, weil jeber= mann für ihn leicht Butrauen und Reigung faßte, abgerufen warb, um abermals eine Stelle als Sauslehrer ju übernehmen. Geine innerlichfte und eigentlichfte Bilbung aber hatte er jener ausgebreiteten Menschenart zu banken, welche auf ihre eigne Sand ihr Seil fuchten und, indem fie fich burch Lefung ber Schrift und wohlgemeinter Bucher, burch wechselseitiges Ermahnen und Befennen zu erbauen trachteten.

baburch einen Grad von Kultur erhielten, ber Bewunderung erregen mußte. Denn indem das Interesse, bas fie ftets bealeitete und das fie in Gesellschaft unterhielt, auf dem ein= fachsten Grunde der Sittlichkeit, des Wohlwollens und Wohl= thuns ruhte, auch die Abweichungen, welche bei Menschen von fo beschränkten Rustanden vorkommen können, von geringer Bedeutung find und baber ihr Gewissen meistens rein und ihr Beift gewöhnlich heiter blieb, so entstand feine fünftliche. sondern eine wahrhaft natürliche Kultur, die noch darin vor andern den Borqua hatte, daß fie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gefellig war; beshalb auch diese Versonen in ihrem Kreise wirklich beredt und fähia maren, über alle Bergensangelegenheiten, die garteften und tüchtiasten, sich gehörig und gefällig auszudrücken. felben Falle nun mar ber gute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Gleichgefinnten, doch folden, die fich feiner Denkweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein redselig, sondern beredt; besonders erzählte er seine Lebens= geschichte auf bas anmutigste und wußte bem Buhörer alle Ruftande deutlich und lebendig zu vergegenwärtigen. trieb ihn, solche aufzuschreiben, und er versprach's. Weil er aber in feiner Art, fich zu äußern, einem Nachtwandler glich, ben man nicht anrufen barf, wenn er nicht von feiner Bobe herabfallen, einem fanften Strom, bem man nichts entgegen= stellen barf, wenn er nicht brausen soll, so mußte er sich in aröfterer Gesellschaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube buldete feinen Zweifel und feine Ueberzeugung keinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mitteilung unerschöpflich mar. so stockte gleich alles bei ihm, wenn er Wiberspruch erlitt. Ich half ihm in folchen Fällen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte. Da mir feine Sinnesweise nichts Fremdes war und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Freunden und Freundinnen schon genau hatte kennen lernen. fie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetät überhaupt

wohl zusagte, so konnte er sich mit mir durchaus am besten sinden. Die Richtung seines Geistes war mir angenehm, und seinen Bunderglauben, der ihm so wohl zu statten kam, ließ ich unangetastet. Auch Salzmann betrug sich schonend gegen ihn; schonend, sage ich, weil Salzmann, seinem Charakter, Wesen, Alter und Zuständen nach, auf der Seite der vernünftigen oder vielmehr verständigen Christen stehen und halten mußte, deren Religion eigentlich auf der Rechtschaffenheit des Charakters und auf einer männlichen Selbständigkeit beruhte, und die sich daher nicht gern mit Empfindungen, die sie leicht ins Trübe, und Schwärmerei, die sie bald ins Dunkse hätte sühren können, abgaben und vermengten. Auch diese Klasse war respektabel und zahlreich; alle ehrliche tüchtige Leute verstanden sich und waren von gleicher Leberzeugung so wie von gleichem Lebensgang.

Lerfe, ebenmäßig unfer Tifchaefelle, gehörte auch gu biefer Bahl; ein volltommen rechtlicher und bei beschränften Glücksgütern mäßiger und genauer junger Dann. Lebens: und Saushaltungsweise mar bie fnappite, bie ich unter Studierenben je fannte. Er trug fich am fauberften von uns allen, und boch erschien er immer in benfelben Rleibern; aber er behandelte auch feine Garberobe mit ber größten Sorafalt. er hielt seine Umgebung reinlich, und so verlangte er auch nach feinem Beifpiel alles im gemeinen Leben. Es begegnete ihm nicht, daß er fich irgendwo angelehnt ober feinen Ell= bogen auf ben Tisch gestemmt hatte; niemals vergaß er, seine Serviette ju zeichnen, und ber Magb geriet es immer gum Unheil, wenn die Stühle nicht höchft fauber gefunden wurden. Bei allem biefen hatte er nichts Steifes in feinem Meugeren. Er fprach treuherzig, bestimmt und trocen lebhaft, wobei ein leichter ironischer Scherz ihn gar wohl fleibete. Un Gestalt war er aut gebilbet, ichlant und von ziemlicher Größe, fein Geficht podennarbig und unscheinbar, feine fleinen blauen Mugen heiter und burchbringenb. Wenn er uns nun von fo mander

Seite zu hofmeistern Ursache hatte, so ließen wir ihn auch noch außerdem für unsern Jechtmeister gelten: benn er führte ein sehr gutes Napier, und es schien ihm Spaß zu machen, bei dieser Gelegenheit alle Pedanterie dieses Metiers an uns auszuüben. Auch profitierten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar sein für manche gesellige Stunde, die er uns in

guter Bewegung und Uebung verbringen bieg.

Durch alle biefe Gigenschaften qualifizierte fich nun Lerfe völlig zu ber Stelle eines. Schieds: und Rampfrichters bei allen fleinen und größern Sändeln, die in unferm Rreife, wiewohl felten, vorfielen und welche Salzmann auf feine väterliche Urt nicht beschwichtigen fonnte. Dhne die äußeren Formen, welche auf Afademieen fo viel Unheil anrichten, ftellten wir eine burch Umftande und auten Willen geschloffene Gefellschaft vor, bie wohl mancher andere gufällig berühren, aber fich nicht in biefelbe einbrangen fonnte. Bei Beurteilung nun innerer Berdrieglichfeiten zeigte Lerfe ftets bie größte Unparteilichkeit und wußte, wenn ber Sandel nicht mehr mit Borten und Erflärungen ausgemacht werben fonnte, bie gu erwartende Genugthuung auf ehrenvolle Beife ins Unschädliche zu leiten. Siezu war wirklich fein Mensch geschickter als er; auch pflegte er oft zu fagen, ba ihn ber himmel weber zu einem Kriegs- noch Liebeshelben bestimmt habe, fo wolle er fich, im Romanen- und Fechterfinn, mit ber Rolle bes Gefunbanten begnügen. Da er fich nun burchaus gleich blieb und als ein rechtes Mufter einer guten und beständigen Sinnesart angesehen werben fonnte, so pragte fich ber Begriff von ihm so tief als liebenswürdig bei mir ein, und als ich ben Göt von Berlichingen schrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unserer Freundschaft ein Denkmal ju feten und ber madern Figur, die fich auf fo eine würdige Art zu subordinieren weiß, ben Namen Frang Lerfe zu geben.

Indes er nun mit feiner fortgesetzen humoristischen Trodenheit uns immer zu erinnern wußte, was man sich und

anbern schuldig fei, und wie man fich einzurichten habe, um mit ben Menschen fo lange als möglich in Frieden zu leben und fich beshalb gegen fie in einige Positur gu fegen: fo hatte ich innerlich und äußerlich mit gang andern Berhaltniffen und Gegnern zu fampfen, indem ich mit mir felbft, mit den Begenftanben, ja mit ben Elementen im Streit lag, 3ch befand mich in einem Gefundheitszustand, ber mich bei allem, mas ich unternehmen wollte und follte, hinreichend forberte; nur war mir noch eine gemiffe Reigbarfeit übrig geblieben, bie mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Ein ftarfer Schall war mir jumiber, franthafte Gegenstände erregten mir Efel und Abicheu. Besonders aber angftigte mich ein Schwindel, ber mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Sohe herunter blidte. Allen biefen Mangeln fuchte ich abzuhelfen, und zwar weil ich feine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Beife. Abende beim Zapfenftreich ging ich neben ber Denge Trommeln her, beren gewaltsame Birbel und Schlage bas Berg im Bufen hatten gerfprengen mogen. 3ch erftieg gang allein ben höchften Gipfel bes Münfterturms und faß in bem fogenannten Sals, unter bem Knopf ober ber Krone, wie man's nennt, wohl eine Biertelftunde lang, bis ich es magte, wieber heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Blatte, Die faum eine Elle ins Bevierte haben wird, ohne fich sonderlich anhalten zu fonnen, ftehend das unendliche Land por fich fieht, indeffen bie nächsten Umgebungen und Rieraten die Kirche und alles, worauf und worüber man fteht, verbergen. Es ift völlig, als wenn man fich auf einer Montgolfiere in die Luft erhoben fabe. Dergleichen Ungit und Qual wiederholte ich fo oft, bis ber Ginbrud mir gang gleichgültig warb, und ich habe nachher bei Bergreifen und geologischen Studien, bei großen Bauten, mo ich mit ben Zimmerleuten um bie Wette über bie freiliegenben Balfen und über bie Besimse bes Bebaubes herlief, ja in Rom, mo man eben bergleichen Bagftude ausüben muß, um bebeutenbe

Runftwerke näher zu feben, von jenen Borübungen großen Borteil gezogen. Die Anatomie war mir auch beshalb doppelt wert, weil sie mich ben widerwärtiasten Unblick ertragen lehrte, indem sie meine Wikbegierde befriedigte. Und fo befuchte ich auch bas Rlinifum bes altern Doftor Chrmann, so wie die Lektionen ber Entbindungskunft seines Sohns, in ber boppelten Absicht, alle Auftande fennen ju lernen und mich von aller Apprehenfign gegen widerwärtige Dinge ju 3ch habe es auch wirklich barin so weit gebracht, daß nichts bergleichen mich jemals aus der Fassung setzen Aber nicht allein gegen biefe finnlichen Gindrude, sondern auch gegen die Anfechtungen der Ginbildungsfraft suchte ich mich zu stählen. Die ahnungs- und schauervollen Eindrücke ber Finsternis, ber Rirchhöfe, einsamer Derter, nächt= licher Kirchen und Kavellen, und mas hiemit vermandt fein maa, wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch barin brachte ich es fo weit, bag mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig gleich mar, ja daß, als in später Zeit mich die Luft ankam, wieder einmal in folcher Umgebung die angenehmen Schauer ber Jugend zu fühlen, ich biefe in mir kaum burch die seltsamsten und fürchterlichsten Bilder, die ich hervorrief, wieder einigermaßen erzwingen konnte.

Dieser Bemühung, mich von dem Drang und Druck des Allzuernsten und Mächtigen zu befreien, was in mir fortwaltete und mir bald als Kraft, bald als Schwäche erschien, kam durchaus jene freie, gesellige, bewegliche Lebensart zu Hilfe, welche mich innmer mehr anzog, an die ich mich gewöhnte und zuletzt derselben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ist in der Welt nicht schwer zu bemerken, daß sich der Mensch am freisten und am völligsten von seinen Gebrechen los und ledig fühlt, wenn er sich die Mängel anderer vergegenwärtigt und sich darüber mit behaglichem Tadel versbreitet. Es ist schon eine ziemlich angenehme Empfindung, uns durch Mißbilligung und Mißreden über unsersgleichen

hinauszuseten, weswegen auch hierin die gute Gesellschaft, fie bestehe aus wenigen ober mehreren, fich am liebsten ergeht. Nichts aber gleicht ber behaglichen Gelbstgefälligfeit, wenn wir uns ju Richtern ber Obern und Borgefetten, ber Fürsten und Staatsmänner erheben, öffentliche Unftalten ungeschickt und zwedwidrig finden, nur die möglichen und wirflichen Sinderniffe beachten und weber die Große ber Intention noch die Mitwirfung anerfennen, die bei jedem Unter-

nehmen von Zeit und Umftanden zu erwarten ift.

Wer fich ber Lage bes frangösischen Reichs erinnert und fie aus spätern Schriften genau und umftanblich fennt, wird fich leicht vergegenwärtigen, wie man bamals in bem elfaffi ichen Salbfranfreich über Ronig und Minister, über Sof und Bünftlinge fprach. Für meine Luft, mich zu unterrichten, waren es neue und für bie Naseweisheit und jugendlichen Dünkel fehr willfommene Gegenstände; ich merkte mir alles genau, ichrieb fleißig auf und febe jest an bem wenigen übrig Gebliebenen, daß folde Nachrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und unzuverläffigen allgemeinen Gerüchten im Augenblick aufgefaßt, boch immer in ber Folge einen gewiffen Wert haben, weil fie bagu bienen, bas endlich bekanntgeworbene Webeime mit bem bamals ichon Aufgebeckten und Deffentlichen, bas von Zeitgenoffen richtig ober falfch Geurteilte mit ben leberzeugungen ber Nachwelt zusammenzuhalten und zu vergleichen.

Auffallend und uns Pflaftertretern täglich vor Augen war bas Projekt zu Berichonerung ber Stadt, beffen Musführung von ben Riffen und Planen auf die feltsamfte Beife in Die Wirklichkeit überzugehen anfing. Intendant Gapot hatte fich vorgenommen, die winkligen und ungleichen Baffen Strafburgs umzuschaffen und eine wohl nach ber Schnur geregelte, anfehnliche, fcone Stadt zu grunden. Blondel, ein Parifer Baumeifter, zeichnete barauf einen Borichlag, burch welchen hundert und vierzig Sausbesitzer an Raum gewannen, achtzig verloren und die übrigen in ihrem porigen Buftande blieben. Diefer

genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung zu bringende Plan follte nun durch die Zeit feiner Bollständigkeit entgegen machsen, indessen die Stadt, munderlich genug, amischen Form und Unform ichwankte. Sollte 3. B. eine eingebogene Strafenfeite gerad werden, so ruckte ber erste Baulustige auf die bestimmte Linie por: vielleicht sein nächster Nachbar, vielleicht aber auch der dritte, vierte Besitzer von da, durch welche Lorfprünge die ungeschickteften Vertiefungen als Borhöfe ber hinterliegenden Säufer zurücklieben. Gewalt wollte man nicht brauchen, aber ohne Rötigung ware man aar nicht por= marts gekommen; beswegen durfte niemand an feinem einmal verurteilten Saufe etwas beffern und herftellen, mas fich auf die Strake bezog. Alle die seltsamen zufälligen Unschicklichkeiten gaben uns wandelnden Müßiggängern den will= fommenften Unlag, unfern Spott zu üben, Borfcblage ju Beschleunigung ber Bollendung nach Behrischens Art zu thun und die Möglichkeit berfelben immer zu bezweifeln, ob uns aleich manches neu entstehende schöne Gebäude hätte auf andere Gebanken bringen follen. In wie weit jener Borfat burch bie lange Zeit begünftigt worben, mußte ich nicht zu fagen.

Ein anderer Gegenstand, wovon sich die protestantischen Straßburger gern unterhielten, war die Vertreibung der Jesuiten. Diese Bäter hatten, sobald als die Stadt den Franzosen zu teil geworden, sich gleichfalls eingesunden und um ein Domizilium nachgesucht. Bald breiteten sie sich aber aus und bauten ein herrliches Kollegium, das an den Münster bergestalt anstößt, daß das hinterteil der Kirche ein Dritteil seiner Face bedeckt. Es sollte ein völliges Viereck werden und in der Mitte einen Garten haben; drei Seiten davon waren sertig geworden. Es ist von Steinen, solid, wie alle Gebäude dieser Bäter. Daß die Protestanten von ihnen gesdrängt, wo nicht bedrängt wurden, lag in dem Plane der Gesellschaft, welche die alte Religion in ihrem ganzen Umsfange wieder herzustellen sich zur Pflicht machte. Ihr Fall

erregte baher die größte Zufriedenheit des Gegenteils, und man sah nicht ohne Behagen, wie sie ihre Weine verkauften, ihre Bücher wegschafften und das Gebäude einem andern, vielleicht weniger thätigen Orden bestimmt ward. Wie froh sind die Menschen, wenn sie einen Widersacher, ja nur einen Hüter los sind, und die Herde bedenkt nicht, daß da, wo der Rübe sehlt, sie den Wölfen ausgesett ist.

Weil benn nun auch jede Stadt ihre Tragödie haben muß, wovor sich Kinder und Kindeskinder entsetzen, so ward in Straßburg oft des unglücklichen Prätors Klinglin gedacht, der, nachdem er die höchste Stuse irdischer Glückseligseit erstiegen, Stadt und Land fast unumschränkt beherrscht und alles genossen, was Vermögen, Rang und Sinsluß nur gewähren können, endlich die Hofgunst verloren habe und wegen alles dessen, was man ihm disher nachgesehn, zur Verantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gebracht, wo er, über siebenzig Jahre alt, eines zweideutigen Todes verblichen.

Diese und andere Geschichten wußte jener Ludwigsritter, unser Tischgenoffe, mit Leibenschaft und Lebhaftigkeit zu ergahlen, beswegen ich auch gern auf Spaziergängen mich gu ihm gefellte, anders als bie übrigen, bie folden Ginlabungen auswichen und mich mit ihm allein ließen. Da ich mich bei neuen Befanntichaften meistenteils eine Zeit lang geben ließ. ohne viel über fie, noch über die Wirfung zu benfen, die fie auf mich ausübten, so mertte ich erft nach und nach, baf feine Ergählungen und Urteile mich mehr beunruhigten und verwirrten, als unterrichteten und aufflärten. 3ch wußte niemals, woran ich mit ihm war, obgleich bas Ratfel fich leicht hatte entziffern laffen. Er gehörte zu ben vielen, benen das Leben keine Resultate gibt, und die fich baber im einzelnen, vor wie nach, abmuben. Ungludlicherweise hatte er babei eine entschiedne Luft, ja Leibenschaft jum Rach benten, ohne gum Denten gefchieft zu fein, und in folden Menschen fett fich leicht ein gewiffer Begriff fest, ben man

als eine Gemütskrankheit ansehen kann. Auf eine solche fixe Ansicht kam auch er immer wieder zurück und ward dadurch auf die Dauer höchst lästig. Er pflegte sich nämlich bitter über die Abnahme seines Gedächtnisses zu beklagen, besonders was die nächsten Ereignisse betraf, und behauptete, nach einer eignen Schlußfolge, alle Tugend komme von dem guten Gedächtnis her, alle Laster hingegen aus der Vergessenheit. Diese Lehre wußte er mit vielem Scharssinn durchzusetzen, wie sich denn alles behaupten läßt, wenn man sich erlaubt, die Worte ganz unbestimmt, bald in weiterm, bald engerm, in einem näher oder ferner verwandten Sinne zu gebrauchen und anzuwenden.

Die ersten Male unterhielt es wohl, ihn zu hören, ja seine Suade setzte mich in Verwunderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Uebung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpste sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab: denn am Ende jedes Gesprächs kam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen, wie ich wollte. Er war dei älteren Begebenheiten nicht sestzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interessierten, ob er sie schon mit den kleinsten Umständen gegenwärtig hatte. Vielmehr ward er öfters, durch einen geringen Umstand, mitten aus einer weltgeschichtslichen Erzählung herausgerissen und auf seinen seindseligen Lieblingsgedanken hingestoßen.

Einer unserer nachmittägigen Spaziergänge war hierin besonders unglücklich; die Geschichte besselben stehe hier statt ähnlicher Fälle, welche den Leser ermüden, wo nicht gar betrüben könnten.

Auf bem Wege durch die Stadt begegnete uns eine bejahrte Bettlerin, die ihn durch Bitten und Andringen in seiner Erzählung störte. — Pack' dich, alte Hexe! sagte er und ging vorüber. Sie rief ihm den bekannten Spruch hinterdrein, nur etwas verändert, da sie wohl bemerkte, daß der unfreundliche Mann selbst alt sei: Wenn Ihr nicht alt werben wolltet, so hättet Ihr Euch in der Jugend sollen hängen lassen! Er kehrte sich heftig herum, und ich fürchtete einen Auftritt. — Hängen lassen! rief er, mich hängen lassen! Nein, das wäre nicht gegangen, dazu war ich ein zu braver Kerl; aber mich hängen, mich selbst aufhängen, das ist wahr, das hätte ich thun sollen; einen Schuß Pulver sollt' ich an mich wenden, um nicht zu erleben, daß ich keinen mehr wert bin. Die Frau stand wie versteinert; er aber suhr fort: Du hast eine große Wahrheit gesagt, Herenmutter! und weil man dich noch nicht ersäuft oder verbrannt hat, so sollst du für dein Sprücklein belohnt werden. Er reichte ihr ein Büsel, das man nicht leicht an einen Bettler zu wenden pslegte.

Bir waren über die erfte Rheinbrude gefommen und gingen nach bem Wirtshause, wo wir einzutehren gebachten, und ich fuchte ihn auf bas vorige Gefprach gurudguführen, als unerwartet auf dem angenehmen Juftpfad ein fehr hübsches Madden und entgegen fam, vor und fteben blieb, fich artig verneigte und ausrief: Gi, ei, herr Sauptmann, wohin? und mas man fonft bei folder Belegenheit zu fagen pfleat. -Mabemoifelle, versette er, etwas verlegen, ich weiß nicht . . . Bie? fagte fie mit anmutiger Berwunderung, vergeffen Gie Ihre Freunde fo bald? Das Wort "Bergeffen" machte ihn verdrießlich, er schüttelte ben Kopf und erwiderte murrisch genug: Wahrhaftig, Mademoifelle, ich wüßte nicht! - Run versette fie mit einigem Sumor, doch fehr gemäßigt: Nehmen Sie fich in acht, Berr Sauptmann, ich burfte Sie ein andermal auch verfennen! Und so eilte sie an uns vorbei, start aufdreitend, ohne fich umzusehen. Auf einmal schlug fich mein Weggefell mit den beiden Fäuften heftig vor den Ropf: Dich Gfel! rief er aus, ich alter Gfel! ba feht 3hr's nun, ob ich recht habe ober nicht. Und nun erging er fich auf eine fehr heftige Beise in feinem gewohnten Reben und Deinen, in welchem ihn biefer Fall nur noch mehr bestärfte. 3d fann und mag nicht wiederholen, was er für eine Philippifde Mebe wider sich selbst hielt. Zulett wendete er sich zu mir und sagte: Ich ruse Euch zum Zeugen an! Erinnert Ihr Euch jener Krämerin an der Eck, die weder jung noch hübsch ist? Jedesmal grüße ich sie, wenn wir vorbeigehen, und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr; und doch sind schon dreißig Jahre vorbei, daß sie mir günstig war. Nun aber, nicht vier Wochen, schwör' ich, sind's, da erzeigte sich dieses Mädchen gegen mich gefälliger als billig, und nun will ich sie nicht kennen und beleidige sie für ihre Artigkeit! Sage ich es nicht immer, Undank ist das größte Laster, und kein Mensch wäre undankbar, wenn er nicht vergeklich wäre!

Wir traten ins Wirtshaus, und nur die gechenbe, fcmarmenbe Menge in ben Borfalen hemmte bie Inveftiven, bie er gegen fich und feine Altersgenoffen ausftieß. Er mar ftill, und ich hoffte ihn begütigt, als wir in ein oberes Zimmer traten, wo wir einen jungen Mann allein auf und ab gehend fanden, ben ber Sauptmann mit Namen begrüßte. Es war mir angenehm, ihn fennen ju lernen; benn ber alte Gefell hatte mir viel Gutes von ihm gesagt und mir erzählt, daß Diefer, beim Rriegsbureau angeftellt, ihm schon manchmal, wenn die Benfionen geftodt, uneigennütig fehr gute Dienfte geleiftet habe. Ich war froh, bag bas Gefpräch fich ins MII= gemeine lenkte, und wir tranken eine Rlasche Wein, inbem wir es fortsetten. Sier entwickelte fich aber zum Unglud ein anderer Fehler, ben mein Ritter mit ftarrfinnigen Menschen gemein hatte. Denn wie er im gangen von jenem figen Begriff nicht lostommen fonnte, eben fo fehr hielt er an einem augenblicklichen unangenehmen Gindruck fest und ließ feine Empfindungen babei ohne Mäßigung abichnurren. Der lette Berbruß über fich felbst war noch nicht verklungen, und nun trat abermals etwas Neues hingu, freilich von gang anberer Art. Er hatte nämlich nicht lange bie Augen hin und her gewandt, so bemerfte er auf bem Tische eine boppelte Portion Raffee und zwei Taffen; baneben mochte er auch, er, der selbst ein feiner Zeisig war, irgend sonst eine Andeutung aufgespürt haben, daß dieser junge Mann sich nicht immer so allein besunden. Und kaum war die Vermutung in ihm aufgestiegen und zur Wahrscheinlichkeit geworden, das hübsche Mädchen habe einen Besuch hier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Verdruß noch die wunderlichste Eisersucht, um ihn vollends zu verwirren.

Che ich nun irgend etwas ahnen fonnte, benn ich hatte mich bisher gang harmlos mit bem jungen Manne unterhalten, fo fing ber Sauptmann mit einem unangenehmen Ton, ben ich an ihm wohl fannte, ju fticheln an, auf bas Taffenpaar und auf biefes und jenes. Der Jungere, betroffen, fuchte heiter und verftändig auszuweichen, wie es unter Menichen von Lebensart bie Gewohnheit ift; allein ber Alte fuhr fort, schonungslos unartig ju fein, bag bem anbern nichts übrig blieb, als but und Stod zu ergreifen und beim Abschiebe eine ziemlich unzweibeutige Ausforderung gurudgulaffen. Run brach bie Furie bes hauptmanns und um besto heftiger los, als er in ber Zwischenzeit noch eine Flasche Wein beinahe gang allein ausgetrunten hatte. Er fcblug mit ber Fauft auf ben Tisch und rief mehr als einmal: Den schlag' ich tot. Es war aber eigentlich so bos nicht gemeint. benn er gebrauchte biefe Phrafe mehrmals, wenn ihm jemand widerstand oder sonst miffiel. Eben so unerwartet verschlimmerte fich bie Sache auf bem Rudweg: benn ich hatte bie Unvorsichtigfeit, ihm seinen Undank gegen ben jungen Mann porzuhalten und ihn zu erinnern, wie fehr er thir die guporfommenbe Dienstfertigfeit biefes Ungeftellten gerühmt habe. Dein! folche But eines Menschen gegen fich felbst ift mir nie wieder vorgetommen; es war bie leibenschaftlichfte Schluftrebe au jenen Unfängen, wogu bas hubiche Mabchen Unlag gegeben hatte. Sier fah ich Reue und Buge bis gur Rarifatur getrieben und, wie alle Leibenschaft bas Benie erfett, wirflich genialifch. Denn er nahm bie famtlichen Borfallenheiten unserer Nachmittagswanderung wieder auf, benutzte sie rednerisch zur Selbsticheltung, ließ zuletzt die Here nochmals gegen sich auftreten und verwirrte sich dergestalt, daß ich fürchten mußte, er werde sich in den Rhein stürzen. Wäre ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor seinen Telemach, schnell wieder aufzusischen, so mochte er springen, und ich hätte ihn für diesmal absgefühlt nach Hause gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lersen, und wir gingen des andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund mit seiner Trockenheit zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungefähres Zusammentreffen einzuseiten, wo eine Aussgleichung vor sich gehen sollte. Das Lustigste dabei war, daß der Hauptmann auch diesmal seine Unart verschlasen hatte und zur Begütigung des jungen Mannes, dem auch an keinen Händeln gelegen war, sich bereit sinden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigner Ersahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden dürfte.

Indem ich nun aber darauf sinne, was wohl zunächst weiter mitzuteilen wäre, so kommt mir durch ein seltsames Spiel der Erinnerung das ehrwürdige Münstergebäude wieder in die Gedanken, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere Ausmerksamkeit widmete und welches überhaupt in der Stadt sowohl als auf dem Lande sich den Augen beständig darbietet.

Jemehr ich die Fassabe besselben betrachtete, besto mehr bestärkte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß hier bas Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten sei. Soll das Ungeheuere, wenn es uns als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu erforschen suchen, so muß es eine unnatürliche, scheinbar unmögliche Verbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird, den Ein-

brud bes Münfters auszusprechen, wenn wir uns jene beiben unverträglichen Gigenschaften vereinigt benten, fo feben wir icon hieraus, in welchem hohen Wert wir biefes alte Dentmal zu halten haben, und beginnen mit Ernft eine Dar: ftellung, wie so widersprechende Elemente fich friedlich durchbringen und verbinden fonnten.

Bor allem widmen wir unfere Betrachtungen, ohne noch an bie Turme zu benten, allein ber Raffabe, die als ein

aufrecht gestelltes längliches Biereck unfern Augen mächtig entgegnet. Nähern wir uns berfelben in ber Dammerung, bei Mondichein, bei fternheller Nacht, wo die Teile mehr ober weniger undeutlich werben und gulett verschwinden, fo feben wir nur eine foloffale Wand, beren Sohe gur Breite ein wohlthätiges Berhältnis hat. Betrachten wir fie bei Tage und abstrahieren burch Kraft unseres Geiftes vom Gingelnen, fo erkennen wir bie Borberfeite eines Gebäudes, welche beffen innere Räume nicht allein zuschließt, sondern auch manches Danebenliegende verbedt. Die Deffnungen biefer ungeheueren Fläche beuten auf innere Bedürfniffe, und nach biefen konnen wir fie fogleich in neun Gelber abteilen. Die große Mittelthure, bie auf bas Schiff ber Rirche gerichtet ift, fällt uns querft in bie Mugen. Bu beiben Geiten berfelben liegen zwei fleinere, den Kreuzgängen angehörig. Ueber der Sauptthure trifft unfer Blid auf bas rabformige Fenfter, bas in bie Rirche und beren Gewölbe ein ahnungsvolles Licht verbreiten foll. Un ben Seiten zeigen fich zwei große fenfrechte, langlich-vieredte Deffnungen, welche mit ber mittelften bebeutenb fontraftieren und barauf hindeuten, bag fie gu ber Bafe emporftrebenber Turme gehören. In bem britten Stodwerfe reiben fich brei Deffnungen an einander, welche zu Glockenftublen und fonftigen firchlichen Bedürfniffen bestimmt find. Bu oberft fieht man bas Gange burch bie Baluftrabe ber Galerie, ans ftatt eines Gefimfes, horizontal abgeschloffen. Jene befchriebenen neun Räume werben burch vier vom Boben aufftrebenbe

Pfeiler gestütt, eingefaßt und in brei große perpendikulare Ubteilungen getrennt.

Wie man nun ber ganzen Masse ein schönes Verhältnisber Höhe zur Breite nicht absprechen kann, so erhält sie auch durch diese Pfeiler, durch die schlanken Einteilungen dazwischen im einzelnen etwas gleichmäßig Leichtes.

Berharren wir aber bei unserer Abstraktion und benken uns diese ungeheuere Wand ohne Zieraten mit sesten Strebespseilern, in derselben die nötigen Deffnungen, aber auch nur in sosern sie das Bedürsnis fordert; gestehn wir auch diesen Hauptabteilungen gute Verhältnisse zu: so wird das Ganze zwar ernst und würdig, aber doch immer noch lästig unerfreulich und als zierdelos unkünstlich erscheinen. Denn ein Kunstwerk, dessen Wanzes in großen, einsachen, harmonischen Teilen begriffen wird, macht wohl einen edlen und würdigen Sindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gefallen erzeugt, kann nur bei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelnsheiten stattsinden.

Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebäude, das wir betrachten, im höchsten Grade; denn wir sehen alle und jede Zieraten jedem Teil, den sie schmücken, völlig angemessen, sie sihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannigsaltigkeit gibt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet und deshalb zugleich das Gefühl der Einheit erregt, und nur in solchem Falle wird die Ausführung als Gipfel der Kunst gepriesen.

Durch solche Mittel sollte nun eine feste Mauer, eine undurchdringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier himmelhohen Türme anzukündigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst ruhend, in sich selbst bestehend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen und, obgleich tausendschach durchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher Festigkeit geben.

Diefes Rätsel ift auf bas glücklichste gelöft. Die Deff= nungen ber Mauer, die soliben Stellen berselben, die Pfeiler,

jedes hat feinen besonderen Charafter, ber aus ber eignen Bestimmung hervortritt; biefer fommunigiert fich ftufenweis ben Unterabteilungen, baber alles im gemäßen Ginne vergiert ift, bas Große wie bas Rleine fich an ber rechten Stelle befindet, leicht gefaßt werben tann und fo bas Angenehme im Ungeheueren fich barftellt. Ich erinnere nur an bie perspettivisch in die Mauerdicke sich einsenkenben, bis ins Unendliche an ihren Afeilern und Spitbogen vergierten Thuren, an bas Fenfter und beffen aus ber runden Form entspringende Runftrofe, an bas Profil ihrer Stabe, fowie an bie ichlanten Rohrfäulen ber perpendifularen Abteilungen. Dan vergegenwartige fich bie ftufenweis gurudtretenben Pfeiler, von fchlanten, gleichfalls in bie Sohe ftrebenben, jum Schut ber Beiligenbilber balbachinartig bestimmten, leichtfäuligen Spiggebäudchen begleitet, und wie zulett jede Rippe, jeder Knopf als Blumenknauf und Blattreihe, ober als irgend ein anderes im Steinfinn umgeformtes Naturgebilbe ericheint. Dan vergleiche bas Gebäube, wo nicht felbft, boch Abbilbungen bes Gangen und bes Gingelnen, ju Beurteilung und Belebung meiner Ausfage. Gie fonnte mandem übertrieben icheinen: benn ich felbit, zwar im ersten Unblide zur Reigung gegen biefes Werk hingeriffen, brauchte boch lange Zeit, mich mit feinem Wert innig befannt zu machen.

Unter Tablern ber gotischen Baukunst aufgewachsen, nährte ich meine Abneigung gegen die vielsach überladenen, verworrenen Zieraten, die durch ihre Willfürlichseit einen religios düsteren Charakter höchst widerwärtig machten; ich bestärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser Art, an denen man weder gute Verhältnisse, noch eine reine Konsequenz gewahr wird, vors Gesicht gekommen waren. Hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerte keineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegenteil davon sich ausvang.

Bie ich nun aber immer länger fah und überlegte,

glaubte ich über das Vorgesagte noch größere Verdienste zu entbecken. Herausgesunden war das richtige Verhältnis der größeren Abteilungen, die so sinnige als reiche Verzierung dis ins Kleinste; nun aber erkannte ich noch die Verknüpfung dieser mannigsaltigen Zieraten unter einander, die Hinleitung von einem Hauptteile zum andern, die Verschüftung zwar gleichartiger, aber doch an Gestalt höchst abwechselnder Sinzelnheiten, vom Heiligen dis zum Ungeheuer, vom Blatt dis zum Zacken. Ze mehr ich untersuchte, desto mehr geriet ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Zeichnen unterhielt und abmüdete, desto mehr wuchs meine Anhänglichkeit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, teils das Vorhandene zu studieren, teils das Fehlende, Unvollendete, besonders der Türme, in Gedanken und auf dem Blatte wiederherzustellen.

Da ich nun an alter beutscher Stätte bieses Gebäube gegründet und in echter beutscher Zeit so weit gediehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländischen Klanges und Ursprungs war, so wagte ich, die disher verrusene Benennung: Gotische Bauart, aufgefordert durch den Wert dieses Kunstwerks, abzuändern und sie als deutsche Baufunst unserer Nation zu vindizieren; sodann aber versehlte ich nicht, erst mündlich und hernach in einem kleinen Aufsah, D. M. Ervini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu ber Epoche, in welcher gedachter Bogen im Druck erschien, ben Herber sodann in sein Heft: Bon beutscher Art und Kunst, aufnahm, so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Seh ich mich aber diesmal von demzselben abwende, so will ich die Gelegenheit benutzen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesetzte Motto bei denjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungszeiche altdeutsche Wort: Was einer in der Jugend wünscht,

hat er im Alter genug! manche umgekehrte Erfahrung anzuführen, manches baran zu beuteln sein möchte; aber auch viel Günstiges spricht bafür, und ich erkläre, was ich babei benke.

Unfere Buniche find Borgefühle ber Kähigkeiten, Die in und liegen. Borboten besienigen, mas wir zu leiften imftanbe fein werben. Was wir fonnen und möchten, ftellt fich unferer Einbildungefraft außer uns und in ber Bufunft bar; wir fühlen eine Gehnsucht nach bem, mas mir ichon im ftillen befigen. Go verwandelt ein leidenschaftliches Borausergreifen bas mahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliche. Liegt nun eine folche Richtung entschieben in unserer Natur, fo wird mit jedem Schritt unserer Entwickelung ein Teil bes erften Bunfches erfüllt, bei gunftigen Umftanden auf bem geraben Wege, bei ungunftigen auf einem Umwege, von bem wir immer wieber nach jenem einlenten. Go fieht man Menschen burch Beharrlichfeit zu irdischen Gütern gelangen: fie umgeben fich mit Reichtum, Glang und außerer Ehre. Undere ftreben noch ficherer nach geiftigen Borteilen, erwerben fich eine klare Ueberficht ber Dinge, eine Beruhigung bes Gemuts und eine Sicherheit für die Gegenwart und Bufunft.

Nun gibt es aber eine dritte Richtung, die aus beiden gemischt ift und beren Ersolg am sichersten gelingen muß. Wenn nämlich die Jugend des Menschen in eine prägnante Zeit trifft, wo das Hervorbringen das Zerstören überwiegt und in ihm das Borgefühl beizeiten erwacht, was eine solche Epoche sordre und verspreche, so wird er, durch äußere Anslässe zu thätiger Teilnahme gedrängt, dald das, dald dorthin greisen, und der Wunsch, nach vielen Seiten wirksam zu sein, wird in ihm lebendig werden. Nun gesellen sich aber zur menschlichen Beschränktheit noch so viele zufällige Hindernisse, daß hier ein Begonnenes liegen bleibt, dort ein Ergriffenes aus der Hand sällt und ein Wunsch nach dem andern sich verzettelt. Waren aber diese Wünsche aus einem reinen Herzen entsprungen, dem Bedürsnis der Zeit gemäß: so darf

man ruhig rechts und links liegen und fallen lassen und kann versichert sein, daß nicht allein dieses wieder aufgefunden und aufgehoben werden muß, sondern daß auch noch gar manches Verwandte, das man nie berührt, ja, woran man nie gedacht hat, zum Vorschein kommen werde. Sehen wir nun während unseres Lebensganges dasjenige von andern geleistet, wozu wir selbst früher einen Beruf fühlten, ihn aber, mit manchen andern, aufgeben mußten, dann tritt das schöne Gefühl ein, daß die Menschheit zusammen erst der wahre Mensch ist und daß der einzelne nur froh und glücklich sein kann, wenn er den Mut hat, sich im Ganzen zu fühlen.

Diese Betrachtung ift hier recht am Plate; benn, wenn ich die Neigung bebenke, die mich ju jenen alten Bauwerken hinzog, wenn ich die Zeit berechne, die ich allein dem Straßburger Münster gewidmet, die Aufmerksamkeit, mit der ich späterhin ben Dom zu Röln und ben zu Freiburg betrachtet und ben Wert dieser Gebäude immer mehr empfunden, fo fönnte ich mich tabeln, daß ich fie nachher gang aus ben Augen verloren, ja, burch eine entwickeltere Kunst angezogen. völlig im hintergrunde gelaffen. Sehe ich nun aber in ber neusten Zeit die Aufmerksamfeit wieder auf jene Gegen= ftande hingelenkt, Reigung, ja Leidenschaft gegen fie hervor= treten und blühen, sehe ich tüchtige junge Leute, von ihr er= griffen, Kräfte, Zeit, Sorgfalt, Bermögen biefen Denkmalen einer vergangenen Welt rudfichtslos widmen, so werde ich mit Vergnügen erinnert, bag bas, mas ich fonst wollte und wünschte, einen Wert hatte. Mit Zufriedenheit sehe ich, wie man nicht allein bas von unsern Vorvorbern Geleistete zu schätzen weiß, sondern wie man sogar aus vorhandenen un= ausgeführten Anfängen, wenigstens im Bilbe, Die erfte Abficht barzustellen fucht, um uns baburch mit bem Gebanken. welcher boch bas Erfte und Lette alles Bornehmens bleibt, bekannt zu machen und eine verworren scheinende Vergangenheit mit besonnenem Ernft aufzuklären und zu beleben ftrebt.

Borzüglich belobe ich hier den wackern Sulpiz Boifferée, der unermüdet beschäftigt ist, in einem prächtigen Kupferwerke den Kölnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuren Konzeptionen, deren Sinn babylonisch in den Himmel strebte und die zu den irdischen Mitteln dergestalt außer Berhältnis waren, daß sie notwendig in der Aussührung stocken mußten. Haben wir bisher gestaunt, daß solche Bauwerke nur so weit gediehen, so werden wir mit der größten Bewunderung

erfahren, mas eigentlich zu leiften bie Abficht mar.

Möchten boch litterarisch-artistische Unternehmungen Dieser Art burch alle, welche Rraft, Bermogen und Ginfluß haben, gebührend beförbert merben, bamit uns bie große und riefenmäßige Befinnung unferer Borfahren gur Unichauung gelange und wir uns einen Begriff machen fonnen von bem, mas fie wollen burften. Die hieraus entspringende Ginficht wird nicht unfruchtbar bleiben und bas Urteil fich endlich einmal mit Gerechtigfeit an jenen Werfen zu üben imftande fein. Ra, biefes wird auf bas grundlichfte geschehen, wenn unfer thätiger junger Freund, außer ber bem Kölnischen Dome gewidmeten Monographie, Die Geschichte ber Baufunft unserer Mittelgeit bis ins Gingelne verfolgt. Wird ferner an ben Tag geförbert, mas irgend über werkmäßige Ausübung biefer Runft zu erfahren ift, wird fie burch Bergleichung mit ber griechisch römischen und ber orientalisch agnptischen in allen Grundzügen bargeftellt, fo fann in biefem Rache menia qu thun übrig bleiben. Ich aber werbe, wenn bie Refultate folder vaterländischen Bemühungen öffentlich vorliegen, fo wie jett bei freundlichen Privatmitteilungen, mit mabrer Bufriedenheit jenes Wort im beften Ginne wiederholen konnen: Was man in ber Jugend wünscht, hat man im Alter genug.

Kann man aber bei solchen Wirkungen, welche Jahrhunderten angehören, sich auf die Zeit verlassen und die Gelegenheit erharren, so gibt es dagegen andere Dinge, die in der Jugend frisch, wie reise Früchte, weggenossen werden muffen. Es fei mir erlaubt, mit biefer raschen Wendung bes Tanges zu ermähnen, an ben bas Ohr, so wie bas Auge an ben Münfter, jeben Tag, jebe Stunde in Strafburg, im Elfaß erinnert wird. Bon früher Rugend an hatte mir und meiner Schwester ber Bater selbst im Tanzen Unterricht gegeben, welches einen so ernsthaften Mann wunderlich genug hätte kleiden follen; allein er ließ sich auch babei nicht aus ber Kassung bringen, unterwies uns auf das bestimmteste in den Positionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht hatte, um eine Menuett zu tanzen, so blies er auf einer Flute-douce uns etwas Kakliches im Dreivierteltakt vor, und wir bewegten uns darnach, so aut wir konnten. Auf dem frangofischen Theater hatte ich gleichfalls von Jugend auf, wo nicht Ballette, boch Solos und Pas-de-deux gesehn und mir bavon mancherlei wunderliche Bewegungen ber Kuke und allerlei Sprunge gemerkt. Wenn wir nun ber Menuett genug hatten, fo ersuchte ich den Bater um andere Tangmusiken, deraleichen die Notenbücher in ihren Giquen und Murkis reichlich darboten; und ich erfand mir sogleich die Schritte und übrigen Bewegungen bazu, indem der Takt meinen Gliebern ganz gemäß und mit benselben geboren mar. Dies beluftigte meinen Bater bis auf einen gemissen Grab, ja er machte sich und uns manchmal ben Spak, die Affen auf diese Beise tangen zu lassen. Nach meinem Unfall mit Gretchen und mährend meines gangen Aufenthalts in Leipzia kam ich nicht wieder auf ben Blan: vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle zu einer Menuett nötigte. Takt und Bewegung aus meinen Bliedern gewichen schien und ich mich weber ber Schritte noch ber Figuren mehr erinnerte; fo daß ich mit Schimpf und Schanden bestanden mare, wenn nicht der größere Teil ber Buschauer behauptet hätte, mein ungeschicktes Betragen sei bloker Eigensinn, in der Absicht, den Frauenzimmern alle Lust zu benehmen, mich wider Willen aufzuforbern und in ihre Reihen zu gieben.

Während meines Aufenthalts in Frankfurt war ich von folden Freuben gang abgeschnitten; aber in Strafburg regte fich bald, mit ber übrigen Lebensluft, bie Taktfähigfeit meiner Glieber. Un Conn- und Werfeltagen ichlenberte man feinen Luftort vorbei, ohne bafelbit einen frohlichen Saufen gum Tange versammelt, und zwar meiftens im Kreife brebend ju finden. Ingleichen waren auf ben Lanbhäufern Brivatballe, und man fprach fchon von ben brillanten Rebouten bes qu= fommenden Winters. Sier ware ich nun freilich nicht an meinem Blat und ber Gefellichaft unnut gemejen; ba riet mir ein Freund, ber fehr gut walzte, mich erft in minber guten Gefellichaften zu üben, bamit ich bernach in ber beften etwas gelten fonnte. Er brachte mich zu einem Tangmeifter, ber für geschickt befannt war; biefer versprach mir, wenn ich nur einigermaßen bie erften Unfangsgrunde wiederholt und mir zu eigen gemacht hatte, mich bann weiter zu leiten. Er war eine von ben trodenen gewandten frangofischen Naturen und nahm mich freundlich auf. Ich gahlte ihm ben Monat voraus und erhielt zwölf Billette, gegen bie er mir gewiffe Stunden Unterricht gufagte. Der Mann war ftreng, genau, aber nicht pedantisch; und ba ich schon einige Borübung hatte, fo machte ich es ihm bald zu Danke und erhielt feinen Beifall.

Den Unterricht bieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umstand gar sehr; er hatte nämlich zwei Töchter, beide hübsch und noch unter zwanzig Jahren. Bon Jugend auf in dieser Kunst unterrichtet, zeigten sie sich darin sehr gewandt und hätten als Moitié auch dem ungeschicktesten Scholaren bald zu einiger Bildung verhelsen können. Sie waren beide sehr artig, sprachen nur französisch, und ich nahm mich von meiner Seite zusammen, um vor ihnen nicht linkisch und lächerlich zu erscheinen. Ich hatte das Glück, daß auch sie mich lobten, immer willig waren, nach der kleinen Geige des Vaters eine Menuett zu tanzen, ja sogar, was ihnen freilich beschwerlicher ward, mir nach und nach das Walzen und Drehen einzulernen.

Uebrigens schien ber Bater nicht viele Kunden zu haben, und fie führten ein einsames Leben. Deshalb ersuchten sie mich manchmal, nach ber Stunde bei ihnen zu bleiben und die Zeit ein wenig zu verschwäten; bas ich benn auch gang gerne that, um so mehr, als die jungere mir wohl gefiel und fie sich überhaupt fehr anftändig betrugen. Ich las manchmal aus einem Roman etwas por, und fie thaten bas Gleiche. ältere, die so hubsch, vielleicht noch hubscher mar, als die zweite, mir aber nicht so gut wie diese zusagte, betrug sich burchaus gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger. Sie mar in ber Stunde immer bei ber Sand und gog fie manchmal in die Länge; baher ich mich einigemal verpflichtet glaubte, bem Bater zwei Billette anzubieten, Die er jedoch nicht annahm. Die jungere hingegen, ob fie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war boch eher still für sich und liek sich burch ben Bater herbeirufen, um die ältere abzulösen.

Die Ursache bavon ward mir eines Abends beutlich. Denn als ich mit ber ältesten nach vollenbetem Tang in bas Wohngimmer geben wollte, hielt fie mich gurud und fagte: Bleiben wir noch ein wenig hier; benn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Schwester hat eine Kartenschlägerin bei sich, die ihr offenbaren foll, wie es mit einem auswärtigen Freund beschaffen ift, an bem ihr ganges Berg hängt, auf ben fie alle ihre Hoffnung gesetzt hat. Das meinige ift frei, fuhr fie fort, und ich werbe mich gewöhnen muffen, es verschmäht zu feben. Ich fagte ihr barauf einige Artigkeiten, indem ich verfette, daß sie sich, wie es damit stehe, am ersten überzeugen könne, wenn sie die weise Frau gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, benn ich hätte schon längst so etwas zu erfahren gemunicht, moran mir bisher ber Glaube gefehlt habe. tadelte mich beshalb und beteuerte, daß nichts in der Welt sichrer sei, als die Aussprüche bieses Drakels, nur muffe man es nicht aus Scherz und Frevel, sondern nur in mahren Unliegenheiten befragen. Ich nötigte fie jedoch zulett, mit mir

in jenes Zimmer zu gehen, sobald sie sich versichert hatte, daß die Funktion vorbei sei. Wir fanden die Schwester sehr aufgeräumt, und auch gegen mich war sie zuthulicher als sonst, scherzhaft und beinahe geistreich; benn da sie eines abwesenden Freundes sicher geworden zu sein schien, so mochte sie es für unverfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Schwester, benn dafür hielt sie mich, ein wenig artig zu thun.

Der Alten wurde nun geschmeichelt und ihr gute Begahlung gugefagt, wenn fie ber alteren Schwester und auch mir bas Wahrhafte fagen wollte. Dit ben gewöhnlichen Borbereitungen und Beremonien legte fie nun ihren Rram aus, und zwar, um ber Schonen zuerft zu weissagen. Gie betrachtete bie Lage ber Karten forgfältig, ichien aber zu ftoden und wollte mit ber Sprache nicht heraus. - Ich febe icon, fagte die jungere, die mit der Auslegung einer folden magischen Tafel ichon näher befannt mar, Ihr gaubert und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes eröffnen; aber bas ift eine verwünschte Rarte! Die altere wurde blag, boch faßte fie fich und fagte: Co fprecht nur; es wird ja ben Ropf nicht foften! Die Alte, nach einem tiefen Ceufger, zeigte ihr nun an, bag fie liebe, baß fie nicht geliebt merbe, bag eine andere Perfon bazwischen stehe, und was bergleichen Dinge mehr waren. Man fah bem guten Mabchen bie Berlegenheit an. Die Alte alaubte bie Cache wieder etwas zu verbeffern, indem fie auf Briefe und Geld Soffnung machte. - Briefe, fagte bas ichone Rind, erwarte ich nicht, und Gelb mag ich nicht. Wenn es wahr ift, wie Ihr fagt, bag ich liebe, fo verbiene ich ein Berg, bas mich wieber liebt. - Wir wollen feben, ob es nicht beffer wird, verfette die Alte, indem fie die Rarten mischte und gum zweitenmal auflegte; allein es war vor unfer aller Augen nur noch fchlimmer geworben. Die Schone ftand nicht allein einsamer, sondern auch mit mancherlei Berdruß umgeben; ber Freund war etwas weiter und die Zwischenfiguren näher aerudt. Die Alte wollte gum brittenmal auslegen, in Soffnung

einer bessern Ansicht; allein das schöne Kind hielt sich nicht länger, fie brach in unbändiges Weinen aus, ihr holder Busen bewegte sich auf eine gewaltsame Weise, sie mandte fich um und rannte jum Zimmer hinaus. Ich mußte nicht, mas ich thun follte. Die Neigung hielt mich bei ber Gegenwärtigen. bas Mitleid trieb mich zu jener; meine Lage mar peinlich genug. - Tröften Sie Lucinden, fagte bie jungere, geben Sie ihr nach. Ich zauberte; wie durfte ich fie troften, ohne fie weniastens einer Art von Neigung zu versichern, und konnte ich das wohl in einem folchen Augenblick auf eine kalte mäßige Weise! — Lassen Sie uns zusammen gehn, sagte ich zu Emilien. 3ch weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohlthun wird, versette biese. Doch gingen wir, fanden aber bie Thur perriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen. rufen, bitten, wie wir wollten. Wir muffen fie gemähren laffen, fagte Emilie, fie will nun nicht anbers! - Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer ersten Bekanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Heftiges und Ungleiches. und ihre Neigung zu mir zeigte fie am meiften baburch, baß fie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! 3ch bezahlte die Alte reichlich für das Unheil, das fie gestiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie fagte: 3ch bedinge mir. baß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werbe. Mte war bereit. — Lassen Sie mich nicht babei sein! rief ich und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag hatte ich nicht Mut, hinzugehen. Den dritten ließ mir Emilie durch einen Knaben, der mir schon manche Botschaft von den Schwestern gebracht und Blumen und Früchte dagegen an sie getragen hatte, in aller Frühe sagen, ich möchte heute ja nicht fehlen. Ich kam zur gewöhnlichen Stunde und kand den Bater allein, der an meinen Tritten und Schritten, an meinem Gehen und Kommen, an meinem Tragen und Behaben noch manches ausbesserte und übrigens mit mir zufrieden schien. Die jüngste kam gegen

bas Ende ber Stunde und tangte mit mir eine fehr gragiofe Menuett, in der fie fich außerordentlich angenehm bewegte, und ber Bater verficherte, nicht leicht ein hübscheres und gewandteres Baar auf feinem Blane gefeben ju haben. Rach ber Stunde ging ich wie gewöhnlich ins Wohnzimmer; ber Bater ließ und allein, ich permifte Lucinben. - Sie liegt im Bette, faate Emilie, und ich febe es gern: haben Gie beshalb feine Sorge. Ihre Seelenfranfheit lindert fich am erften, wenn fie fich forperlich für frank halt; fterben mag fie nicht gern, und fo thut fie alsbann, mas wir wollen. Bir haben gewife Sausmittel, die fie zu fich nimmt und ausruht; und fo legen fich nach und nach bie tobenben Bellen. Gie ift gar au gut und liebensmurbig bei fo einer eingebildeten Kranfheit, und da fie fich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leibenschaft angegriffen ift, so finnt fie fich allerhand romanenhafte Tobesarten aus, vor benen fie fich auf eine angenehme Beife fürchtet, wie Rinder, benen man von Gespenftern ergahlt. So hat fie mir geftern abend noch mit großer Beftig= feit erflart, bag fie biesmal gewiß fterben murbe, und man follte ben undankbaren falichen Freund, ber ihr erft fo ichon gethan und fie nun fo übel behandle, nur bann wieber zu ihr führen, wenn fie wirklich gang nahe am Tobe fei: fie wolle ihm recht bittre Borwurfe machen und auch jugleich ben Geift aufgeben. - 3ch weiß mich nicht schulbig! rief ich aus, baß ich irgend eine Reigung ju ihr geäußert. Ich fenne jemand, ber mir biefes Zeugnis am beften erteilen fann. Emilie lächelte und versette: 3ch verftebe Sie, und wenn wir nicht klug und entschloffen find, fo tommen wir alle gusammen in eine üble Lage. Bas werben Gie fagen, wenn ich Gie erfuche, Ihre Stunden nicht weiter fortzuseten? Gie haben von bem letten Monat allenfalls noch vier Billette, und mein Bater außerte ichon, bag er es unverantwortlich finde, Ihnen noch länger Gelb abzunehmen: es mußte benn fein, bag Gie fich ber Tangfunft auf eine ernftlichere Beife wibmen wollten; was

ein junger Mann in ber Welt brauchte, befäßen Sie nun. — Und diesen Rat. Ihr Saus zu meiden, geben Sie mir, Emilie? versette ich. — Eben ich, sagte fie, aber nicht aus mir felbst. Hören Sie nur. Als Sie vorgestern wegeilten, lieft ich bie Karte auf Sie schlagen, und berselbe Ausspruch wiederholte fich breimal und immer ftarter. Sie waren umgeben von allerlei Gutem und Vergnüglichem, von Freunden und großen Berren, an Gelb fehlte es auch nicht. Die Frauen hielten fich in einiger Entfernung. Meine arme Schwester besonbers ftand immer am weitesten; eine andere rudte Ihnen immer naber, tam aber nie an Ihre Seite: benn es stellte fich ein britter bazwischen. Ich will Ihnen nur gestehen, bag ich mich unter ber zweiten Dame gebacht hatte, und nach biefem Bekenntnisse werden Sie meinen wohlmeinenden Rat am besten begreifen. Einem entfernten Freund habe ich mein Berg und meine Sand zugesagt, und bis jest liebt' ich ihn über alles; boch es wäre möglich, daß Ihre Gegenwart mir bedeutender würde als bisher: und mas mürben Sie für einen Stand amischen amei Schwestern haben, bavon Sie die eine durch Neigung und bie andere burch Kälte unglücklich gemacht hätten, und alle diese Qual um nichts und auf kurze Zeit. Denn wenn wir nicht icon mukten, mer Gie find und mas Sie zu hoffen haben, so hatte mir es die Karte aufs deut= lichste por Augen gestellt. Leben Sie wohl, sagte sie und reichte mir die Sand. Ich zauderte. - Nun, sagte fie, indem fie mich gegen die Thure führte, damit es wirklich bas lette Mal fei, daß wir uns fprechen, fo nehmen Sie, mas ich Ihnen sonst versagen murbe. Sie fiel mir um ben hals und füßte mich aufs zärtlichste. Ich umfaßte fie und brudte fie an mich.

In biesem Augenblide flog die Seitenthüre auf, und die Schwester sprang in einem leichten, aber anständigen Nacht-kleide hervor und rief: Du sollst nicht allein von ihm Abschied nehmen! Emilie ließ mich fahren, und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein Herz, drückte ihre schwarzen Locken

an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in dieser Lage. Und so sand ich mich denn in der Klemme zwischen beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweissagt hatte. Lucinde ließ mich los und sah mir ernst ins Gesicht. Ich wollte ihre Hand ergreisen und ihr etwas Freundliches sagen; allein sie wandte sich weg, ging mit starken Schritten einigemal im Zimmer auf und ab und warf sich dann in die Ecke des Sosas. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen, und hier entstand eine Szene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ist und die, ob sie gleich in der Wirklichkeit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften jungen Französin ganz angemessen war, dennoch nur von einer guten empfindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden könnte.

Lucinde überhäufte ihre Schwester mit tausend Borwürsen. Es ist nicht das erste Herz, rief sie aus, das sich zu mir neigt und das du mir entwendest. War es doch mit dem Abwesenden eben so, der sich zulett unter meinen Augen mit dir verslobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber, wie viele tausend Thränen es mich gekostet hat. Diesen hast du mir nun auch weggefangen, ohne jenen sahren zu lassen, und wie viele verstehst du nicht auf einmal zu halten! Ich din offen und gutmütig, und jedermann glaubt mich bald zu kennen und mich vernachlässigen zu dürsen; du bist versteckt und still, und die Leute glauben Wunder, was hinter dir verdorgen sei. Aber es ist nichts dahinter als ein kaltes, selbstisches Serz, das sich alles aufzuopfern weiß: das aber kennt niemand so leicht, weil es tief in deiner Brust verdorgen liegt, so wenig als mein warmes treues Herz, das ich offen trage, wie mein Gesicht.

Emilie schwieg und hatte sich neben ihre Schwester geset, die sich im Reden immer mehr erhiste und sich über
gewisse besondere Dinge herausließ, die mir zu wissen eigentlich nicht frommte. Emilie dagegen, die ihre Schwester zu
begütigen suchte, gab mir hinterwärts ein Zeichen, daß ich

mich entfernen follte; aber wie Eifersucht und Argwohn mit tausend Augen sehen, so schien auch Lucinde es bemerkt zu haben. Sie sprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit Heftigkeit. Sie stand vor mir und schien auf etwas zu sinnen. Drauf sagte sie: Ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache keine weitern Ansprüche auf Sie. Aber du sollst ihn auch nicht haben, Schwester! Sie saßte mich mit diesen Worten ganz eigentlich beim Kopf, indem sie mir mit deiden Handen in die Locken suhr, mein Gesicht an das ihre drückte und mich zu wiederholten Malen auf den Mund küßte. Nun, rief sie aus, fürchte meine Verwünschung. Unglück über Unglück für immer und immer auf diezenige, die zum ersten Male nach mir diese Lippen küßt! Wage es nun wieder mit ihm anzubinden; ich weiß, der Himmel erhört mich dies Mal. Und Sie, mein Herr, eilen Sie nun, eilen Sie, was Sie können!

Ich flog die Treppe hinunter mit dem festen Borfate, bas Saus nie wieder zu betreten.

## Zehntes Buch.

Die beutschen Dichter, da sie nicht mehr als Gilbeglieber für einen Mann standen, genossen in der bürgerlichen Welt nicht der mindesten Borteile. Sie hatten weder Halt, Stand noch Ansehn, als in sofern sonst ein Berhältnis ihnen günstig war, und es kam daher bloß auf den Zusall an, ob das Talent zu Ehren oder Schanden geboren sein sollte. Ein armer Erdensohn, im Gefühl von Geist und Fähigkeiten, mußte sich kümmerlich ins Leben hineinschleppen und die Gabe, die er allenfalls von den Musen erhalten hatte, von dem augenblicklichen Bedürsnis gedrängt, vergeuden. Das Gelegenheitszgedicht, die erste und echteste aller Dichtarten, ward verächtlich auf einen Grad, daß die Nation noch jest nicht zu einem Begriff des hohen Wertes desselben gelangen kann, und ein

Poet, wenn er nicht gar ben Weg Günthers einschlug, ersichien in der Welt auf die traurigste Weise subordiniert, als Spaßmacher und Schmaruber, so daß er sowohl auf dem Theater als auf der Lebensbühne eine Figur vorstellte, der man nach Belieben mitsvielen konnte.

Gesellte sich hingegen die Muse zu Männern von Ansiehen, so erhielten diese dadurch einen Glanz, der auf die Geberin zurücksiel. Lebensgewandte Edelleute, wie Hagedorn, stattliche Bürger, wie Brockes, entschiedene Gelehrte, wie Haller, erschienen unter den Ersten der Nation, den Bornehmsten und Geschätztesten gleich. Besonders wurden auch solche Personen verehrt, die neben jenem angenehmen Talente sich noch als emsige, treue Geschäftsmänner auszeichneten. Deshalb erfreuten sich Uz, Rabener, Weiße einer Achtung ganz eigner Art, weil man die heterogensten, selten mit einander verbundenen Eigenschaften hier vereint zu schätzen hatte.

Run follte aber bie Zeit tommen, wo bas Dichtergenie fich felbst gewahr murbe, sich feine eignen Berhältniffe felbst schufe und ben Grund zu einer unabhängigen Burbe zu legen verftunde. Alles traf in Rlopftod zusammen, um eine folche Epoche zu begründen. Er war, von der finnlichen wie von ber fittlichen Geite betrachtet, ein reiner Jungling. Ernft und grundlich erzogen, legt er von Jugend an einen großen Wert auf fich felbst und auf alles, was er thut, und indem er die Schritte seines Lebens bebächtig vorausmißt, wendet er fich. im Borgefühl ber gangen Kraft feines Innern, gegen ben höchsten bentbaren Gegenftand. Der Meffias, ein Rame, ber unendliche Eigenschaften bezeichnet, follte burch ihn aufs neue verherrlicht werden. Der Erlofer follte ber Seld fein. ben er burch irbische Gemeinheit und Leiben ju ben höchsten himmlischen Triumphen zu begleiten gebachte. Alles, mas Göttliches, Englisches, Menschliches in ber jungen Geele lag. ward hier in Anspruch genommen. Er, an ber Bibel erzogen und burch ihre Kraft genährt, lebt nun mit Eravätern, Bropheten und Vorläufern als Gegenwärtigen; doch alle find feit Sahrhunderten nur dazu berufen, einen lichten Rreis um ben einen zu giehen, beffen Erniedrigung fie mit Staunen beschauen und an bessen Verherrlichung sie alorreich teilnehmen Denn endlich, nach trüben und ichredlichen Stunden. wird ber ewige Richter sein Antlit entwölfen, seinen Sohn und Mitgott wieder anerkennen, und dieser wird ihm bagegen bie abgewendeten Menschen, ja foggr einen abgefallenen Beift wieber zuführen. Die lebendigen himmel jauchzen in tausend Engelstimmen um den Thron, und ein Liebesglang übergießt bas Weltall, bas feinen Blid furz porher auf eine greuliche Opferstätte gesammelt hielt. Der himmlische Friede, welchen Rlopftock bei Konzeption und Ausführung biefes Gebichtes empfunden, teilt sich noch jett einem jeden mit, der die ersten gehn Gefänge lieft, ohne die Forderungen bei fich laut werden zu lassen, auf die eine fortrückende Bildung nicht gerne Beraicht thut.

Die Burbe bes Gegenstands erhöhte bem Dichter bas Gefühl eigner Perfonlichkeit. Daß er felbst bereinft zu Diesen Chören eintreten, daß der Gottmenfch ihn auszeichnen, ihm von Angesicht zu Angesicht ben Dank für seine Bemühungen abtragen murbe, ben ihm ichon hier jebes gefühlvolle, fromme Berg durch manche reine Bahre lieblich genug entrichtet hatte: bies maren so unschuldige kindliche Gefinnungen und Soffnungen, als fie nur ein wohlgeschaffenes Gemut haben und hegen kann. So erwarb nun Klopftock bas völlige Recht, fich als eine geheiligte Berfon anzusehn, und so befliß er fich auch in seinem Thun der aufmerksamsten Reinigkeit. spätem Alter beunruhigte es ihn ungemein, bag er seine erfte Liebe einem Frauenzimmer zugewendet hatte, die ihn, da fie einen andern heiratete, in Ungewißheit ließ, ob sie ihn wirklich geliebt habe, ob fie feiner wert gewesen sei. Die Gefinnungen, bie ihn mit Meta verbanden, biese innige, ruhige Neigung, ber furze, heilige Chestand, bes überbliebenen Gatten Abneigung vor einer zweiten Berbindung, alles ift von der Art, um sich desselben einst im Kreise der Seligen wohl wieder erinnern zu dürfen.

Diefes ehrenhafte Berfahren gegen fich felbst ward noch baburch erhöht, bag er in bem wohlgefinnten Danemart, in bem Saufe eines großen und, auch menichlich betrachtet, für= trefflichen Staatsmanns eine Beit lang wohl aufgenommen war. Sier, in einem höheren Rreife, ber gwar in fich abgeschloffen, aber auch zugleich ber äußeren Gitte, ber Mufmertfamfeit gegen die Welt gewidmet mar, entschied fich feine Richtung noch mehr. Gin gefaßtes Betragen, eine abgemeffene Rebe, ein Lakonismus, felbit wenn er offen und entscheibend fprach, gaben ihm burch fein ganges Leben ein gewiffes biplomatisches, ministerielles Ansehn, bas mit jenen garten Natur= gefinnungen im Wiberftreit zu liegen schien, obgleich beibe aus einer Quelle entsprangen. Bon allem biefen geben feine erften Werfe ein reines Ab- und Borbild, und fie mußten daber einen unglaublichen Einfluß gewinnen. Daß er jedoch perfonlich an= bere Strebenbe im Leben und Dichten geforbert, ift faum als eine feiner entschiebenen Eigenschaften gur Sprache gefommen.

Aber eben ein solches Fördernis junger Leute im litterarischen Thun und Treiben, eine Lust, hoffnungsvolle, vom Glück nicht begünstigte Menschen vorwärts zu bringen und ihnen den Weg zu erleichtern, hat einen deutschen Mann versherrlicht, der in Absicht auf Bürde, die er sich selbst gab, wohl als der zweite, in Absicht aber auf lebendige Wirfung als der erste genannt werden darf. Niemanden wird entzgehen, daß hier Gleim gemeint sei. Im Besitz einer zwar dunkeln, aber einträglichen Stelle, wohnhaft an einem wohlzgelegenen, nicht allzu großen, durch militarische, bürgerliche, litterarische Betriebsamkeit belebten Orte, von wo die Einstünste einer großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht ohne daß ein Teil derselben zum Vorteil des Platzes zurückblieb, fühlte er einen lebhaften produttiven Trieb in sich, der

jedoch bei aller Stärke ihm nicht ganz genügte, beswegen er sich einem andern, vielleicht mächtigern Triebe hingab, dem nämlich, andere etwas hervordringen zu machen. Beide Thätigskeiten flochten sich während seines ganzen langen Lebens unsablässig durch einander. Er hätte eben so wohl des Atemholens entbehrt als des Dichtens und Schenkens, und indem er besürftigen Talenten aller Art über frühere oder spätere Berslegenheiten hinaus und dadurch wirklich der Litteratur zu Ehren half, gewann er sich so viele Freunde, Schuldner und Abhängige, daß man ihm seine breite Poesie gerne gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Wohlthaten nichts zu erwidern vermochte als Duldung seiner Gedichte.

Jener hohe Begriff nun, ben fich beibe Männer von ihrem Wert bilben burften und wodurch andere veranlagt wurden, fich auch für etwas zu halten, hat im Deffentlichen und Geheimen fehr große und schöne Wirkungen hervorgebracht. Allein biefes Bewuktsein, so ehrmurbig es ift, führte für fie felbft, für ihre Umgebungen, ihre Beit ein eignes Uebel herbei. Darf man beibe Männer nach ihren geistigen Wirkungen unbebenklich groß nennen, fo blieben fie gegen die Welt boch nur flein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, maren ihre äußeren Berhältniffe nichtig. Der Tag ift lang und bie Nacht bazu; man kann nicht immer bichten, thun ober geben; ihre Zeit konnte nicht ausgefüllt werden, wie die der Weltleute. Vornehmen und Reichen; fie legten baher auf ihre besondern engen Zustände einen zu hohen Wert, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Wichtigkeit, die fie fich nur unter einander zugestehn mochten; fie freuten sich mehr als billig ihrer Scherze, Die, wenn fie ben Augenblid anmutig machten, boch in ber Folge keineswegs für bedeutend gelten konnten. Sie empfingen von andern Lob und Chre, wie fie verdienten, fie gaben folche gurud, wohl mit Mag, aber boch immer gu reichlich, und eben weil fie fühlten, bag ihre Reigung viel wert fei, so gefielen fie fich, biefelbe wiederholt auszudrücken. und schonten hierbei weber Papier noch Tinte. So entstanden jene Briefwechsel, über deren Gehaltsmangel die neuere Welt sich verwundert, der man nicht verargen fann, wenn sie kaum die Möglichkeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wechselnichtigkeit ergöhen konnten, wenn sie den Bunsch laut werden läßt, dergleichen Blätter möchten ungedruckt geblieben sein. Allein man lasse jene wenigen Bände doch immer neben so viel andern auf dem Bücherbrette stehn, wenn man sich daran belehrt hat, daß der vorzüglichste Mensch auch nur vom Tage lebt und nur kümmerlichen Unterhalt genießt, wenn er sich zu sehr auf sich selbst zurückwirft und in die Fülle der äußeren Welt zu greisen versäumt, wo er allein Nahrung für sein Wachstum und zugleich einen Maßestab desselben sinden kann.

Die Thätigkeit jener Männer stand in ihrer schönsten Blüte, als wir jungen Leute uns auch in unserem Kreise zu regen ansingen, und ich war so ziemlich auf dem Wege, mit jüngeren Freunden, wo nicht auch mit älteren Personen, in ein solches wechselseitiges Schönethun, Geltenlassen, Heben und Tragen zu geraten. In meiner Sphäre konnte das, was ich hervorbrachte, immer für gut gehalten werden. Frauenzimmer, Freunde, Gönner werden nicht schlecht sinden, was man ihnen zuliebe unternimmt und dichtet; aus solchen Verbindlichkeiten entspringt zuletzt der Ausdruck eines leeren Behagens an einander, in dessen Phrasen sich ein Charakter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Zeit zu höherer Tüchtigskeit gestählt wird.

Und so hatte ich von Glück zu sagen, daß durch eine unerwartete Bekanntschaft alles, was in mir von Selbstgefälligfeit, Bespiegelungslust, Sitelkeit, Stolz und Hochmut ruhen oder wirken mochte, einer sehr harten Prüfung ausgesetzt ward, die in ihrer Urt einzig, der Zeit keineswegs gemäß und nur desto eindringender und empfindlicher war.

Denn bas bedeutenbfte Ereignis, mas bie wichtigften

Folgen für mich haben follte, war die Bekanntschaft und die baran sich knüpfende nähere Berbindung mit Berber. Er hatte ben Bringen von Solftein-Cutin, ber fich in traurigen Gemütszuftanden befand, auf Reisen begleitet und mar mit ihm bis Strafburg gekommen. Unsere Sozietät, sobalb fie feine Gegenwart vernahm, trug ein großes Verlangen, sich ihm zu nähern, und mir begegnete bies Glück zuerst gang unvermutet und zufällig. Ich war nämlich in ben Gafthof jum Beift gegangen, ich weiß nicht welchen bedeutenben Fremben aufzusuchen. Gleich unten an ber Treppe fand ich einen Mann, ber eben auch hinaufzusteigen im Begriff mar und ben ich für einen Beiftlichen halten konnte. Sein gepudertes haar mar in eine runde Locke aufgesteckt, das schwarze Kleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer schwarzer seidner Mantel, beffen Ende er zusammengenommen und in die Tasche gesteckt hatte. Dieses einigermaßen auffallende, aber boch im ganzen galante und gefällige Wefen, wovon ich schon hatte sprechen hören, ließ mich keineswegs zweifeln, daß er ber berühmte Ankömmling sei, und meine Anrede mußte ihn sogleich überzeugen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach meinem Namen, ber ihm von feiner Bebeutung fein konnte; allein meine Offenheit ichien ihm zu gefallen. indem er fie mit großer Freundlichkeit erwiderte und, als wir die Treppe hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mitteilung bereit finden ließ. Es ift mir entfallen, men mir bamals besuchten; genug, beim Scheiben bat ich mir bie Er= laubnis aus, ihn bei fich zu feben, die er mir benn auch freundlich genug erteilte. Ich versäumte nicht, mich biefer Bergunftigung wiederholt zu bedienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Beiches in feinem Betragen, das fehr schicklich und anständig war, ohne daß es eigentlich abrett gewesen mare. Ein rundes Gesicht, eine bebeutende Stirn, eine etwas ftumpfe Rase, einen etwas aufgeworfenen, aber höchft individuell angenehmen, liebenswürdigen

Mund. Unter schwarzen Augenbrauen ein Paar tohlichwarze Mugen, Die ihre Wirfung nicht verfehlten, obgleich bas eine rot und entgundet ju fein pflegte. Durch mannigfaltige Fragen fuchte er fich mit mir und meinem Buftanbe befannt ju machen, und feine Ungiehungsfraft mirfte immer ftarter auf mich. Ich war überhaupt fehr zutraulicher Natur, und por ihm besonders hatte ich gar fein Geheimnis. Es mahrte jeboch nicht lange, als ber abstogenbe Buls feines Wefens eintrat und mich in nicht geringes Migbehagen verfette. 3ch ergählte ihm mancherlei von meinen Jugendbeschäftigungen und Liebhabereien, unter andern von einer Giegelfammlung, bie ich hauptfächlich burch bes forrefponbengreichen Sausfreundes Teilnahme gusammengebracht. 3ch hatte fie nach bem Staatsfalender eingerichtet und mar bei biefer Gelegenheit mit famtlichen Botentaten, größern und geringern Mächten und Gewalten bis auf den Abel herunter wohl befannt geworden, und meinem Gebächtnis waren biefe heralbischen Beichen gar oft und vorzüglich bei ber Krönungsfeierlichkeit zu ftatten gefommen. 3ch fprach von diefen Dingen mit einiger Behaglichfeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein biefes gange Intereffe, fonbern wußte es mir auch lacherlich zu machen, ja beinahe zu verleiben.

Von biesem seinen Wibersprechungsgeiste sollte ich noch gar manches ausstehen: benn er entschloß sich, teils weil er sich vom Brinzen abzusondern gedachte, teils eines Augenübels wegen, in Straßburg zu verweilen. Dieses Uebel ist eine der beschwerlichsten und unangenehmsten und um desto lästiger, als es nur durch eine schmerzliche, höchst verdrießliche und unsichere Operation geheilt werden kann. Das Thränensächen nämlich ist nach unten zu verschlossen, so daß die darin enthaltene Feuchtigkeit nicht nach der Nase hin und um so weniger absließen kann, als auch dem benachbarten Knochen die Oessnung sehlt, wodurch diese Sekretion naturgemäß ersfolgen sollte. Der Boden des Säckhens muß daher aufsolgen sollte.

geschnitten und ber Knochen durchbohrt werden, da denn ein Pferdehaar durch den Thränenpunkt, ferner durch das eröffnete Säckchen und durch den damit in Berbindung gessetzten neuen Kanal gezogen und täglich hin und wider bewegt wird, um die Kommunikation zwischen beiden Teilen herzustellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werden kann, wenn nicht erst in jener Gegend äußerlich ein Ginsschnitt gemacht worden.

Berber war nun vom Pringen getrennt, in ein eignes Quartier gezogen; ber Entschluß mar gefaßt, fich burch Lobft ein operieren zu laffen. Sier tamen mir jene Uebungen aut zu statten, durch die ich meine Empfindlichkeit abzustumpfen versucht hatte; ich konnte ber Operation beiwohnen und einem so werten Manne auf mancherlei Beise Dienstlich und behilflich fein. Bier fand ich nun alle Urfache, feine große Standhaftigkeit und Gebuld zu bewundern; benn weber bei ben vielfachen dirurgischen Verwundungen, noch bei bem oftmals wiederholten schmerzlichen Verbande bewies er fich im mindesten perdrieklich, und er schien berjenige von uns ju fein, ber am weniasten litt; aber in ber Zwischenzeit hatten wir freilich ben Wechsel seiner Laune vielfach zu ertragen. Ich sage: wir: benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Namens Beglow, meistens um ihn. Dieser war ein früherer Bekannter von Berber in Riga gewesen und suchte fich, obgleich kein Rüngling mehr, noch in ber Chieurgie unter Lobsteins Anleitung zu vervolltommnen. Berber fonnte allerliebst ein= nehmend und geiftreich sein, aber eben so leicht eine verdrieß= liche Seite hervorkehren. Diefes Angiehen und Abstoken haben zwar alle Menschen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langfamern, andere in schnelleren Bulfen; wenige konnen ihre Eigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele jum Schein. Was Berbern betrifft, fo fchrieb fich bas Uebergewicht seines widersprechenden, bittern, bissigen humors gewiß von seinem Uebel und ben baraus entspringenden Leiben her. Dieser Fall kommt im Leben öfters vor, und man beachtet nicht genug die moralische Wirkung frankhafter Zustände und beurteilt daher manche Charaftere sehr ungerecht, weil man alle Menschen für gesund nimmt und von ihnen verlangt, daß sie sich auch in solcher Maße betragen sollen.

Die gange Beit biefer Rur besuchte ich Berbern morgens und abends; ich blieb auch wohl gange Tage bei ihm und gewöhnte mich in furgem um fo mehr an fein Schelten und Tabeln, als ich feine ichonen und großen Eigenschaften, feine ausgebreiteten Renntniffe, feine tiefen Ginfichten täglich mehr ichaten lernte. Die Ginwirfung biefes gutmutigen Bolterers war groß und bebeutenb. Er hatte fünf Jahre mehr als ich. welches in jungeren Tagen ichon einen großen Unterschied macht; und ba ich ihn für bas anerfannte, mas er mar, ba ich basjenige zu schätzen suchte, was er schon geleiftet batte. fo mußte er eine große Superiorität über mich geminnen. Aber behaglich war ber Zustand nicht: benn altere Bersonen. mit benen ich bisher umgegangen, hatten mich mit Schonung gu bilben gesucht, vielleicht auch durch Rachgiebigfeit verzogen; von Serbern aber fonnte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte fich anstellen, wie man wollte. Indem nun alfo auf ber einen Geite meine große Neigung und Berehrung für ihn und auf ber anbern bas Digbehagen, bas er in mir erwedte, beständig mit einander im Streit lagen, fo entstand ein Zwiespalt in mir, ber erfte in seiner Urt, ben ich in meinem Leben empfunden hatte. Da feine Gefpräche jederzeit bedeutend waren, er mochte fragen, antworten ober fich fonit auf eine Weise mitteilen, so mußte er mich zu neuen Unfichten täglich, ja ftundlich befördern. In Leipzig hatte ich mir eber ein enges und abgezirkeltes Wefen angewöhnt, und meine allgemeinen Renntniffe ber beutschen Litteratur fonnten burch meinen Frankfurter Buftand nicht erweitert werben; ja, mich hatten jene muftischereligiösen chemischen Beschäftigungen in bunfle Regionen geführt, und mas feit einigen Sahren in ber

weiten litterarischen Welt vorgegangen, war mir meistens fremb geblieben. Nun wurde ich auf einmal durch Herber mit allem neuen Streben und mit allen den Richtungen bekannt, welche dasselbe zu nehmen schien. Er selbst hatte sich schon genugs sam berühmt gemacht und durch seine Fragmente, die kritischen Wälder und anderes unmittelbar an die Seite der vorzüglichsten Männer gesetzt, welche seit längerer Zeit die Augen des Vaterlands auf sich zogen. Was in einem solchen Geiste für eine Bewegung, was in einer solchen Natur für eine Gärung müsse gewesen sein, läßt sich weder fassen noch darstellen. Groß aber war gewiß das eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehn wird, wenn man bedenkt, wie viele Jahre nachher, und was er alles gewirkt und geleistet hat.

Wir hatten nicht lange auf diese Beise zusammengelebt, als er mir vertraute, daß er sich um den Breis, welcher auf Die beste Schrift über ben Ursprung ber Sprachen von Berlin ausgesetzt mar, mit zu bewerben gebenke. Seine Arbeit mar schon ihrer Vollendung nahe, und wie er eine sehr reinliche Sand schrieb, so konnte er mir bald ein lesbares Manufkript heftweise mitteilen. Ich hatte über solche Gegenstände nie= mals nachgebacht; ich war noch zu fehr in ber Mitte ber Dinge befangen, als daß ich hatte an Anfang und Ende benten follen. Auch schien mir die Frage einigermaßen mußig: benn wenn Gott ben Menschen als Menschen erschaffen hatte, so war ihm ja so aut die Sprache als ber aufrechte Bang anerschaffen; so gut er gleich merken mußte, daß er gehen und greifen könne, so gut mußte er auch gewahr werben, daß er mit ber Kehle zu fingen und diese Tone durch Zunge. Gaumen und Lippen noch auf verschiedene Weise zu modifizieren vermoge. War ber Mensch göttlichen Ursprungs, so mar es ja auch die Sprache felbst, und war der Mensch, in dem Umkreis ber Natur betrachtet, ein natürliches Wesen, so mar die Sprache aleichfalls natürlich. Diefe beiben Dinge konnte ich wie Seel' und Leib niemals aus einander bringen. Sugmild, bei

einem cruben Realismus boch etwas phantaftisch gefinnt, hatte fich für ben göttlichen Urfprung entschieben, bas beißt, baß Gott ben Schulmeifter bei ben erften Menichen gespielt habe. Berbers Abhandlung ging barauf hinaus, ju zeigen, wie ber Menich als Menich wohl aus eignen Kräften zu einer Sprache gelangen könne und muffe. Ich las bie Abhandlung mit großem Bergnugen und ju meiner befondern Rräftigung; allein ich frand nicht hoch genug, weber im Wiffen noch im Denfen, um ein Urteil barüber zu begründen. 3ch bezeigte bem Berfaffer baher meinen Beifall, indem ich nur wenige Bemerfungen, bie aus meiner Sinnesweise berfloffen, bingufügte. Eins aber murbe wie das andre aufgenommen; man wurde gescholten und getabelt, man mochte nun bedingt ober un= bedingt guftimmen. Der bide Chirurgus hatte weniger Gebulb als ich; er lehnte bie Mitteilung biefer Breisschrift humoriftisch ab und versicherte, daß er gar nicht eingerichtet fei, über so abstrafte Materien zu benfen. Er brang vielmehr aufs l'hombre, welches wir gewöhnlich abends gusammen fpielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Kur verlor unser Herber nicht an seiner Lebhaftigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Berhöhnung gewürzt gewesen wäre. So schrieb er mir zum Beispiel einmal:

Wenn des Brutus Briefe dir sind in Ciceros Briefen, Dir, den die Tröster der Schulen von wohlgehobelten Brettern, Prachtgerüstete, trösten, doch mehr von außen als innen, Der von Göttern du stammst, von Goten oder vom Kote, Goethe, sende mir sie.

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Namen diesen Spaß erlaubte: denn der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an ber man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verletzen.

Der erste Borwurf hingegen war gegründeter. Ich hatte nämlich die von Langern eingetauschten Autoren und dazu noch verschiedene schöne Ausgaben aus meines Baters Samm-lung mit nach Straßburg genommen und sie auf einem reinslichen Bücherbrett aufgestellt, mit dem besten Willen, sie zu benutzen. Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Thätigkeiten zersplitterte. Herder, der auf Bücher höchst ausmerksam war, weil er deren jeden Augenblick bedurfte, gewahrte beim ersten Besuch meine schöne Sammlung, aber auch bald, daß ich mich derselben gar nicht bediente; deswegen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Ostentation, bei Gelegenheit mich damit aufzuziehen pflegte.

Noch ein anderes Spottgedicht fällt mir ein, das er mir abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdner Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höhern Sinn der italienischen Schule nicht eingedrungen, aber Dominico Feti, ein trefflicher Künstler, wiewohl Humorist und also nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und stellte sie gern dar, mit viel Sigenheit, Geschmack und guter Laune. Er führte sie dadurch ganz ans gemeine Leben heran, und die so geistzreichen als naiven Sinzelnheiten seiner Kompositionen, durch einen freien Pinsel empfohlen, hatten sich mir lebendig einzgedrückt. Ueber diesen meinen sindlichen Kunstenthusiasmus spottete Herder folgendergestalt:

Aus Sympathie Behagt mir besonders ein Meister, Dominico Feti heißt er. Der parodiert die biblische Parabel So hübsch zu einer Narrensabel, Aus Sympathie. — Du närrische Parabel! Dergleichen mehr ober weniger heitre ober abstruse, muntre ober bittre Späße könnte ich noch manche anführen. Sie verdrossen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alles, was zu meiner Bildung beitrug, höchlich zu schäßen wußte und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte, so fand ich mich gar bald darein und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invektiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich für mich gewesen wäre.

3ch ward mit ber Poefie von einer gang anbern Seite, in einem andern Ginne befannt als bisher, und gmar in einem folden, ber mir fehr aufagte. Die hebraifche Dicht= funft, welche er nach feinem Borganger Lowth geiftreich behandelte, die Bolfspoefie, beren Ueberlieferungen im Elfag aufzusuchen er uns antrieb, bie altesten Urfunden als Poefie gaben bas Beugnis, bag bie Dichtfunft überhaupt eine Beltund Bölfergabe fei, nicht ein Privaterbteil einiger feinen, gebilbeten Manner. Ich verichlang bas alles, und je heftiger ich im Empfangen, besto freigebiger mar er im Beben, und wir brachten bie intereffantesten Stunden gusammen gu. Meine übrigen angefangenen Naturstudien fuchte ich fortzufeten, und ba man immer Zeit genug hat, wenn man fie aut anwenden will, fo gelang mir mitunter bas Doppelte und Dreifache. Was die Fülle biefer wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammen lebten, fann ich wohl fagen, daß alles, was herber nachher allmählich ausgeführt hat, im Reim angebeutet ward und daß ich badurch in die glückliche Lage geriet, alles, was ich bisher gebacht, gelernt, mir jugeeignet hatte, zu komplettieren, an ein Soheres anzuknüpfen, zu erweitern. Bare Berber methobischer gewesen, fo hatte ich auch für eine bauerhafte Richtung meiner Bilbung die foftlichfte Unleitung gefunden; aber er mar mehr geneigt, ju prufen und anguregen, als zu führen und zu leiten. Go machte er mich zuerst mit Hamanns Schriften bekannt, auf die er einen sehr großen Wert setzte. Anstatt mich aber über dieselben zu belehren und mir den Hang und Gang dieses außersordentlichen Geistes begreiflich zu machen, so diente es ihm gewöhnlich nur zur Belustigung, wenn ich mich, um zu dem Berständnis solcher sibyllischen Blätter zu gelangen, freilich wunderlich genug gebärdete. Indessen fühlte ich wohl, daß mir in Hamanns Schriften etwas zusagte, dem ich mich übersließ, ohne zu wissen, woher es komme und wohin es führe.

Nachdem die Kur länger als billig gedauert, Lobstein in feiner Behandlung zu schwanken und fich zu wiederholen an= fina, so bak die Sache fein Ende nehmen wollte, auch Beglow mir icon beimlich anvertraut hatte, bak wohl schwerlich ein guter Ausgang ju hoffen fei, fo trübte fich bas gange Berhältnis: Herder ward ungeduldig und mikmutig, es wollte ihm nicht gelingen, seine Thätigkeit wie bister fortzuseten. und er mußte fich um so mehr einschränken, als man bie Schuld bes migratenen dirurgischen Unternehmens auf Herbers allzu groke geistige Anstrengung und seinen ununterbrochenen lebhaften, ja luftigen Umgang mit uns zu schieben anfing. Genug, nach fo viel Qual und Leiben wollte bie fünstliche Thränenrinne sich nicht bilben und die beabsichtigte Rommunikation nicht zustande kommen. Man fab fich aenötigt, bamit bas Uebel nicht ärger murbe, bie Bunbe qu= gebn zu laffen. Wenn man nun bei ber Overation Berbers Standhaftigfeit unter folden Schmerzen bewundern mußte. so hatte seine melancholische, ja grimmige Resignation in ben Gebanken, zeitlebens einen folden Dakel tragen zu muffen. etwas mahrhaft Erhabenes, wodurch er fich die Berehrung berer, bie ihn ichauten und liebten, für immer zu eigen machte. Dieses Uebel, das ein so bedeutendes Angesicht entstellte, mußte ihm um so ärgerlicher fein, als er ein vorzügliches Frauenzimmer in Darmstadt kennen gelernt und fich ihre Neigung erworben hatte. Sauptfächlich in diesem Sinne

mochte er fich jener Rur unterwerfen, um bei ber Rudreife freier, fröhlicher, wohlgebilbeter vor feine Salbverlobte gu treten und fich gewiffer und unverbrüchlicher mit ihr zu verbinben. Er eilte jeboch, fo balb als möglich von Stragburg wegzufommen, und weil fein bisheriger Aufenthalt fo koftbar als unangenehm gewesen, erborgte ich eine Summe Gelbes für ihn, die er auf einen bestimmten Termin zu erstatten versprach. Die Zeit verstrich, ohne bag bas Gelb ankam. Mein Gläubiger mahnte mich zwar nicht, aber ich war boch mehrere Wochen in Berlegenheit. Endlich fam Brief und Gelb; und auch bier verleugnete er fich nicht: benn anftatt eines Danfes, einer Entschuldigung, enthielt fein Schreiben lauter fpöttliche Dinge in Knüttelversen, Die einen andern irre ober gar abwendig gemacht hatten; mich aber ruhrte bas nicht weiter, ba ich von seinem Wert einen so großen und mächtigen Begriff gefaßt hatte, ber alles Wiberwärtige verschlang, was ihm hätte schaben fonnen.

Man soll jedoch von eignen und fremden Fehlern niemals, am wenigsten öffentlich reben, wenn man nicht badurch etwas Nühliches zu bewirfen benkt; beshalb will ich hier aewisse zudringende Bemerkungen einschalten.

Dank und Undank gehören zu benen, in der moralischen Welt jeden Augenblick hervortretenden Ereignissen, worüber die Menschen sich unter einander niemals beruhigen können. Ich pslege einen Unterschied zu machen zwischen Richtdankbarkeit, Undank und Widerwillen gegen den Dank. Jene erste ist dem Menschen angedoren, ja anerschaffen: denn sie entspringt aus einer glücklichen, leichtsinnigen Bergessenheit des Widerwärtigen wie des Erfreulichen, wodurch ganz allein die Fortsetzung des Lebens möglich wird. Der Mensch bedarf so unendlich vieler äußeren Bor- und Mitwirkungen zu einem leidlichen Dasein, daß, wenn er der Sonne und der Erde, Gott und der Ratur, Vorvordern und Eltern, Freunden und Gesellen immer den gebührenden Dank abtragen wollte, ihm

weber Zeit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Wohlthaten ju empfangen und zu genießen. Läkt nun freilich ber naturliche Mensch jenen Leichtsinn in und über sich walten, so nimmt eine kalte Gleichaultiakeit immer mehr überhand, und man fieht ben Wohlthater julett als einen Fremben an, ju beffen Schaben man allenfalls, wenn es uns nüplich mare, auch etwas unternehmen burfte. Dies allein kann eigentlich Undank genannt werden, ber aus ber Robeit entspringt, worin die ungebildete Natur fich am Ende notwendig verlieren Widerwille gegen bas Danken jedoch, Erwiderung einer Wohlthat burch unmutiges und verbriefliches Wesen ift fehr felten und fommt nur bei vorzüglichen Menschen vor: folden, die, mit großen Anlagen und bem Borgefühl berselben in einem nieberen Stande ober in einer hilflosen Lage geboren, fich von Jugend auf Schritt vor Schritt burchbrangen und von allen Orten ber Silfe und Beiftand annehmen muffen, die ihnen benn manchmal durch Blumpheit ber Wohlthäter vergallt und widerwärtig werden, indem bas, was fie empfangen, irbifch und bas, mas fie bagegen leiften, höherer Art ift, so bag eine eigentliche Kompensation nicht gedacht werden kann. Leffing hat bei bem ichonen Bewußt= fein, bas ihm in seiner besten Lebenszeit über irbische Dinge zu teil ward, sich hierüber einmal berb, aber heiter ausge= Berder hingegen vergällte fich und andern immerfort die schönsten Tage, da er jenen Unmut, der ihn in der Rugend notwendig ergriffen hatte, in der Folgezeit durch Beiftestraft nicht zu mäßigen mußte.

Diese Forderung kann man gar wohl an sich machen: benn der Bildungsfähigkeit eines Menschen kommt das Licht der Natur, welches immer thätig ist, ihn über seine Zustände aufzuklären, auch hier gar freundlich zu statten; und überhaupt sollte man in manchen sittlichen Bildungsfällen die Mängel nicht zu schwer nehmen und sich nicht nach allzu ernsten, weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler

sehr leicht, ja spielend abthun lassen. So können wir zum Beispiel die Dankbarkeit in uns durch bloße Gewohnheit erzregen, lebendig erhalten, ja zum Bedürfnis machen.

In einem biographischen Bersuch ziemt es wohl, von sich selbst zu reben. Ich bin von Natur so wenig bankbar als irgend ein Mensch, und beim Bergessen empfangenes Guten konnte das heftige Gefühl eines augenblicklichen Miß-

verhältniffes mich fehr leicht zum Unbanf verleiten.

Diesem zu begegnen, gewöhnte ich mich zuvörderft, bei allem, was ich besitze, mich gern zu erinnern, wie ich bazu gelangt, von wem ich es erhalten, es fei burch Geschent, Taufch ober Rauf, ober auf irgend eine anbre Urt. 3ch habe mich gewöhnt, beim Borzeigen meiner Sammlungen ber Berfonen zu gebenfen, burch beren Bermittelung ich bas Gingelne erhielt, ja ber Belegenheit, bem Bufall, ber entfern= teften Beranlaffung und Mitwirfung, wodurch mir Dinge geworben, die mir lieb und wert find, Gerechtigfeit wiberfahren zu laffen. Das, mas uns umgibt, erhalt baburch ein Leben, wir feben es in geiftiger, liebevoller, genetischer Berfnüpfung, und burch bas Bergegenwärtigen vergangener Ruftanbe wird bas augenblickliche Dafein erhöht und bereichert; bie Urheber ber Gaben fteigen wiederholt vor ber Ginbilbungs: fraft hervor, man verfnüpft mit ihrem Bilbe eine angenehme Erinnerung, macht fich ben Unbank unmöglich und ein gelegentliches Erwidern leicht und munichenswert. wird man auf die Betrachtung besjenigen geführt, mas nicht finnlicher Befit ift, und man refapituliert gar gern, mober fich unfere höheren Guter schreiben und batieren.

Ehe ich nun von jenem für mich so bebeutenden und folgereichen Verhältnisse zu Herbern den Blick hinwegwende, sinde ich noch einiges nachzubringen. Es war nichts natürslicher, als daß ich nach und nach in Mitteilung dessen, was disher zu meiner Bildung beigetragen, besonders aber solcher Dinge, die mich noch in dem Augenblicke ernstlich beschäftigten,

gegen herbern immer karger und karger warb. Er hatte mir ben Spaß an so manchem, mas ich früher geliebt, verdorben und mich besonders wegen der Freude, die ich an Dvide Metamorphofen gehabt, aufs ftrengfte getabelt. 3ch mochte meinen Liebling in Schutz nehmen, wie ich wollte, ich mochte sagen, daß für eine jugendliche Phantasie nichts erfreulicher sein könne, als in jenen heitern und herrlichen Begenden mit Göttern und Salbgöttern zu verweilen und ein Beuge ihres Thuns und ihrer Leidenschaften zu fein; ich mochte jenes oben ermähnte Gutachten eines ernsthaften Mannes umständlich beibringen und solches burch meine eigne Erfahrung befräftigen: bas alles follte nicht gelten, es follte fich feine eigentliche unmittelbare Wahrheit in Diesen Gedichten finden; hier fei meder Griechenland noch Stalien, weber eine Urwelt noch eine gebildete, alles vielmehr fei Nachahmung bes icon Dagemesenen und eine manierierte Darftellung, wie fie sich nur von einem Ueberkultivierten erwarten lasse. Und wenn ich benn zulett behaupten wollte: mas ein vorzügliches Individuum hervorbringe, fei doch auch Natur, und unter allen Bölfern, frühern und fpatern, fei boch immer nur ber Dichter Dichter gewesen, so wurde mir dies nun gar nicht aut gehalten, und ich mußte manches beswegen ausstehen, ja mein Ovid war mir beinah badurch verleidet: benn es ist feine Neigung, feine Gewohnheit fo ftark, daß fie gegen die Mikreben porzüglicher Menschen, in die man Vertrauen sett. auf die Länge fich erhalten könnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbedingt lieben darf, sieht es mit ber Liebe schon miglich aus.

Um forgfältigsten verbarg ich ihm das Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten. Es war Göt von Berlichingen und Faust. Die Lebensbeschreibung des erstern hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelfers in wilber, anarchischer Zeit erregte meinen tiefften Unteil. Die bedeutende Buppenfpielfabel bes andern flang und fummte gar vieltonig in mir wiber. Auch ich hatte mich in allem Biffen umbergetrieben und war fruh genug auf die Gitelfeit besselben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben auf allerlei Beife versucht und war immer unbefriedigter und gequalter gurudgefommen. Run trug ich biefe Dinge, fo wie manche andre, mit mir herum und ergötte mich baran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas bavon aufzuschreiben. Um meiften aber verbarg ich vor Berbern meine muftifchfabbaliftische Chemie, und was sich barauf bezog, ob ich mich gleich noch febr gern beimlich beschäftigte, fie fonfeguenter auszubilben, als man fie mir überliefert hatte. Bon poetiichen Arbeiten glaube ich ihm bie Mitschuldigen porgelegt zu haben, boch erinnere ich mich nicht, bag mir irgend eine Burechtweifung ober Aufmunterung von feiner Geite bierüber ju teil geworben mare. Aber bei biefem allen blieb er, ber er war; was von ihm ausaing, wirfte, wenn auch nicht er= freulich, boch bebeutenb; ja feine Sanbidrift fogar übte auf mich eine magische Gewalt aus. Ich erinnere mich nicht, bag ich eins feiner Blatter, ja nur ein Couvert von feiner Sand, gerriffen ober verschleubert hatte; bennoch ift mir, bei ben fo mannigfaltigen Drt- und Zeitwechseln, fein Dofument jener wunderbaren, ahnungsvollen und glücklichen Tage übrig geblieben.

Daß übrigens Herbers Anziehungskraft sich so gut auf andre als auf mich wirksam erwies, würde ich kaum erwähnen, hätte ich nicht zu bemerken, daß sie sich besonders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das treue, redliche Streben dieses Mannes mußte jeden, der nur irgend Gemüt hatte, höchlich interessieren und seine Empfänglichkeit jeden, der etwas mitzuteilen imstande war, zur Offenheit reizen. Auch betrug sich herder gegen ihn nachsichtiger als gegen uns andre: dem seine Gegenwirkung schien jederzeit mit der Wirkung, die auf

ihn geschah, im Verhältnis zu stehen. Jungs Umschränktheit war von so viel gutem Willen, sein Bordringen von so viel Sanftheit und Ernst begleitet, daß ein Berständiger gewiß nicht hart gegen ihn sein und ein Wohlwollender ihn nicht verhöhnen, noch zum besten haben konnte. Auch war Jung durch Herbern dergestalt exaltiert, daß er sich in allem seinen Thun gestärkt und gefördert fühlte, ja seine Neigung gegen mich schien in eben diesem Maße abzunehmen; doch blieben wir immer gute Gesellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten uns wechselseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir uns jedoch nunmehr von ber freundschaftlichen Krankenstube und von den allgemeinen Betrachtungen, welche eher auf Krankheit als auf Gefundheit bes Geiftes beuten; begeben mir uns in die freie Luft, auf ben hohen und breiten Altan des Münsters, als mare die Zeit noch da, wo wir junge Gefellen uns öfters borthin auf ben Abend beschieden, um mit gefüllten Römern die scheidende Sonne zu begrüßen. hier verlor fich alles Gespräch in die Betrachtung ber Begenb, alsbann murbe bie Schärfe ber Augen geprüft, und jeder bestrebte fich, Die entferntesten Begenftande gewahr zu werben, ja beutlich zu unterscheiben. Gute Fernröhre wurden zu Silfe genommen, und ein Freund nach dem andern bezeichnete genau die Stelle, die ihm die liebste und werteste geworben; und schon fehlte es auch mir nicht an einem folden Plätchen, bas, ob es gleich nicht bedeutend in ber Landschaft hervortrat, mich boch mehr als alles andere mit einem lieblichen Zauber an fich zog. Bei folchen Gelegenheiten ward nun burch Erzählung die Einbildungsfraft angeregt und manche kleine Reise verabredet, ja oft aus dem Stegreife unternommen, von benen ich nur eine statt vieler umständlich erzöhlen will, ba fie in manchem Sinne für mich folgereich gewesen.

Mit zwei werten Freunden und Tischgenoffen, Engels bach und Benland, beibe aus dem untern Elfaß geburtig, begab ich mich zu Pferde nach Zabern, wo uns, bei schönem Wetter, der kleine freundliche Ort gar anmutig anlachte. Der Anblick des bischössischen Schlosses erregte unsere Bewunderung; eines neuen Stalles Weitläuftigkeit, Größe und Pracht zeugten von dem übrigen Wohlbehagen des Besitzers. Die Herrlickseit der Treppe überraschte uns, die Zimmer und Säle betraten wir mit Ehrsurcht; nur kontrastierte die Person des Kardinals, ein kleiner zusammengefallener Mann, den wir speisen sahen. Der Blick in den Garten ist herrlich, und ein Kanal, drei Viertelstunden lang, schnurgerade auf die Mitte des Schlosses gerichtet, gibt einen hohen Begriff von dem Sinn und den Kräften der vorigen Besitzer. Wir spazierten daran hin und wider und genossen Westerlichen Elsasser beiessschön gelegenen Ganzen, zu Ende der herrlichen Elsasser Sbene, am Fuße der Bogesen.

Nachbem mir uns nun an biefem geiftlichen Borpoften einer foniglichen Macht erfreut und es uns in feiner Region wohl fein laffen, gelangten wir fruh ben andern Morgen gu einem öffentlichen Werk, bas hochft wurdig ben Gingang in ein mächtiges Ronigreich eröffnet. Bon ber aufgehenben Conne beschienen, erhob fich vor uns bie berühmte Zaberner Steige, ein Wert von unüberbenklicher Arbeit. Schlangenweis, über die fürchterlichften Felfen aufgemauert, führt eine Chauffee, für brei Wagen neben einander breit genug, fo leife bergauf, baß man es faum empfindet. Die Sarte und Glatte bes Beas, bie geplatteten Erhöhungen an beiben Seiten für bie Fußganger, die fteinernen Rinnen jum Ableiten ber Bergwasser, alles ift so reinlich als fünstlich und dauerhaft hergerichtet, daß es einen genügenden Unblid gewährt. gelangt man allmählich nach Bfalzburg, einer neueren Festung. Gie liegt auf einem mäßigen Sügel; bie Berfe find elegant auf schwärzlichen Felsen von gleichem Gestein erbaut; bie mit Ralf weiß ausgestrichenen Rugen bezeichnen genau bie Broße ber Quabern und geben von ber reinlichen Arbeit ein auffallendes Zeugnis. Den Ort selbst fanden wir, wie sich's für eine Festung geziemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, die Kirche geschmackvoll. Als wir durch die Straßen wandelten — es war Sonntags früh um neun — hörten wir Musik; man walzte schon im Wirtshause nach Herzenslust, und da sich die Einwohner durch die große Teurung, ja durch die drohende Hungersnot in ihrem Vergnügen nicht irre machen ließen, so ward auch unser jugendlicher Frohsinn keineswegs getrübt, als uns der Väcker einiges Brot auf die Neise verssagte und uns in den Gasthof verwies, wo wir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren dürften.

Sehr gern ritten mir nun wieber bie Steige hinab, um Dieses architektonische Wunder jum zweitenmale anzustaunen und uns ber erquidenben Aussicht über bas Elfag nochmals zu erfreuen. Wir gelangten balb nach Buchsweiler, wo uns Freund Wenland eine aute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ift ber Ruftand einer kleinen Stadt fehr gemäß; die Kamilienverhältnisse find näher und fühlbarer. bas Sauswesen, bas amischen läglicher Amtsbeschäftigung, städtischem Gewerb, Keld- und Gartenbau mit mäßiger Thätigfeit sich hin und wider bewegt, lädt uns ein zu freundlicher Teilnahme, die Geselliakeit ist notwendig, und der Fremde befindet sich in den beschränkten Kreisen sehr angenehm, wenn ihn nicht etwa die Difhelligfeiten ber Ginwohner, die an folchen Orten fühlbarer find, irgendwo berühren. Städtchen mar ber Sauptplat ber Grafschaft Sanau-Lichtenberg, bem Landgrafen von Darmstadt unter frangösischer Eine baselbst angestellte Regierung und Soheit gehörig. Rammer machten ben Ort zum bedeutenden Mittelpunkt eines fehr ichonen und munichenswerten fürstlichen Besites. vergaken leicht die ungleichen Straken, die unregelmäßige Bauart bes Orts, wenn wir heraus traten, um bas alte Schlof und bie an einem Sugel portrefflich angelegten Garten gu beschauen. Mancherlei Lustwäldchen, eine zahme und wilde

Fasanerie und die Reste mancher ähnlichen Anstalten zeigten, wie angenehm diese kleine Residenz ehemals muffe gewesen sein.

Doch alle biefe Betrachtungen übertraf ber Unblid, wenn man von bem nahgelegenen Baftberg bie völlig parabiefifche Gegend überschaute. Diefe Sobe, gang aus verschiebenen Muscheln zusammengehäuft, machte mich zum erstenmale auf folde Dokumente ber Borwelt aufmerkfam; ich hatte fie noch niemals in fo großer Maffe beifammen gefeben. Doch wendete fich ber ichauluftige Blick bald ausschließlich in die Begend. Dan fteht auf bem letten Borgebirge nach bem Lanbe gu; gegen Norben liegt eine fruchtbare, mit fleinen Waldchen burchzogene Flache, von einem ernften Gebirge begrengt, bas fich gegen Abend nach Zabern bin erftrect, wo man ben bifchöflichen Balaft und bie eine Stunde bavon liegende Abtei St. Johann beutlich erfennen mag. Bon ba verfolgt bas Muge bie immer mehr fcminbenbe Bergfette ber Bogefen bis nach Guben bin. Wendet man fich gegen Rorboft, fo fieht man bas Schloft Lichtenberg auf einem Felfen, und gegen Süboft hat das Auge die unendliche Kläche bes Elfaffes zu burchforschen, die fich in immer mehr abduftenben Landschaftsgrunden bem Geficht entzieht, bis gulett bie ichwäbischen Bebirge ichattenweis in ben Borizont verfließen.

Schon bei meinen wenigen Wanberungen durch die Welt hatte ich bemerkt, wie bedeutend es sei, sich auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich sause. Man erlangt dadurch eine Uebersicht von jeder Flußregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Höhen und Tiesen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen Leitsäden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedächtnis zu Hilfe kommen, aus geologischem und politischem Ländergewirre. In dieser Betrachtung nahm ich seirlichen Abschied von dem teuren Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Lothringen zu wenden gedachten.

Der Abend ging hin in vertraulichen Gesprächen, wo man sich über eine unerfreuliche Gegenwart durch Erinnerung an eine bessere Bergangenheit zu erheitern suchte. Bor allem andern war hier, wie im ganzen Ländchen, der Name des letzten Grafen Reinhard von Hanau in Segen, dessen großer Verstand und Tüchtigkeit in allem seinen Thun und Lassen hervortrat und von dessen Dasein noch manches schöne Denkmal übrig geblieben war. Solche Männer haben den Borzug, doppelte Wohlthäter zu sein, einmal für die Gegenwart, die sie beglücken, und sodann für die Zukunst, deren Gefühl und Mut sie nähren und aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwärts in das Gebirg wendeten und bei Lütelftein, einem alten Berafchlof in einer fehr hügelvollen Gegend, vorbeizogen und in die Region ber Saar und Mosel hinabstiegen, fing ber Himmel an sich zu trüben, als wollte er uns ben Ruftand bes rauheren Westreiches noch fühlbarer machen. Das Thal ber Saar, wo wir zuerst Bodenheim, einen kleinen Ort, antrafen und gegenüber Neusaarwerben, aut gebaut, mit einem Luftschloß, erblickten, ift zu beiben Seiten von Bergen begleitet, die traurig heißen könnten, wenn nicht an ihrem Juß eine unendliche Folge von Wiesen und Matten, die Hohnau genannt, fich bis Sagrelbe und weiter hin unübersehlich erftrecte. Große Gebäude eines ehmaligen Gestütes ber Bergoge von Lothringen ziehen hier ben Blid an; fie bienen gegenwärtig, ju folchen 3meden freilich fehr wohl gelegen, als Meierei. Wir gelangten über Saargemund nach Saarbrud, und diese kleine Residenz mar ein lichter Bunkt in einem so felsig walbigen Lande. Stadt, flein und hüglig, aber burch ben letten Fürsten wohl ausgeziert, macht fogleich einen angenehmen Ginbrud, weil bie Säufer alle graumeik angestrichen find und bie verschiedene. Sohe berselben einen manniafaltigen Anblid gewährt. Mitten auf einem iconen, mit ansehnlichen Bebäuden umgebenen Blate fteht die lutherische Rirche, in einem kleinen, aber

bem Bangen entsprechenben Dagftabe. Die Borberfeite bes Schloffes liegt mit ber Stadt auf ebenem Boben, Die Sinterfeite bagegen am Abhange eines fteilen Felfens. Diefen hat man nicht allein terraffenweis abgearbeitet, um bequem in bas Thal zu gelangen, sondern man hat fich auch unten einen länglich vierecten Gartenplat, burch Berbrängung bes Aluffes an ber einen und burch Abichroten bes Welfens an ber andern Ceite, verschafft, worauf benn biefer gange Raum erft mit Erbe ausgefüllt und bepflangt worben. Die Beit biefer Unternehmung fiel in die Epoche, ba man bei Gartenanlagen ben Architeften zu Rate gog, wie man gegenwärtig bas Auge bes Landichaftsmalers zu Silfe nimmt. Die gange Ginrichtung bes Schloffes, bas Roftbare und Angenehme, bas Reiche und Bierliche beuteten auf einen lebensluftigen Befiter, wie ber verstorbene Fürst gewesen war; ber gegenwärtige befand fich nicht am Orte. Brafibent von Gunberobe empfing uns aufs verbindlichste und bewirtete uns brei Tage beffer, als wir es erwarten burften. 3ch benutte bie mancherlei Befannt-Schaften, ju benen wir gelangten, um mich vielfeitig ju unterrichten. Das genugreiche Leben bes vorigen Fürsten gab Stoff genug gur Unterhaltung, nicht weniger Die mannigfaltigen Unftalten, Die er getroffen, um Borteile, Die ibm Die Matur feines Landes barbot, ju benuten. Sier murbe ich nun eigentlich in bas Intereffe ber Berggegenben eingeweiht und die Luft zu öfonomischen und technischen Betrachtungen. welche mich einen großen Teil meines Lebens beschäftigt haben, querft erregt. Wir hörten von ben reichen Duttweiler Steinfohlengruben, von Gifen= und Maunwerfen, ja fogar von einem brennenden Berge, und rufteten uns, biefe Bunder in ber Rahe zu beschauen.

Nun zogen wir durch waldige Gebirge, die demjenigen, der aus einem herrlichen fruchtbaren Lande kommt, wüft und traurig erscheinen müffen und die nur durch den innern Gehalt ihres Schoßes uns anziehen können. Kurz hinter einander

wurden wir mit einem einfachen und einem komplizierten Maschinenwerke befannt, mit einer Sensenschmiede und einem Drahtzug. Wenn man sich an jener schon erfreut, daß sie fich an die Stelle gemeiner Sande fest, fo fann man biefen nicht genug bewundern, indem er in einem höheren organischen Sinne mirft, von bem Berftand und Bewuftfein faum gu trennen find. In ber Maunhütte erfundigten wir uns genau nach ber Gewinnung und Reinigung bieses so nötigen Materials. und als mir große Saufen eines weißen, fetten, loderen, erdigen Befens bemerkten und beffen Nuten erforschten, antworteten Die Arbeiter lächelnd, es fei der Schaum, der fich beim Alaunfieden obenauf merfe und ben Berr Stauf sammeln laffe, weil er benfelben gleichfalls hoffe zu Gute zu machen. - Lebt Berr Stauf noch? rief mein Bealeiter vermundert aus. Man bejahte es und versicherte, daß wir, nach unserm Reiseplan, nicht weit von seiner einsamen Wohnung vorbeitommen murben.

Unfer Weg ging nunmehr an ben Rinnen hinauf, in welchen das Alaunwasser heruntergeleitet wird, und an dem vornehmsten Stollen vorbei, ben fie bie Landgrube nennen, woraus die berühmten Duttweiler Steinkohlen gezogen werden. Sie haben, wenn fie trocken find, die blaue Farbe eines dunkel angelaufenen Stahls, und die iconfte Brisfolge fpielt bei jeber Bewegung über die Oberfläche hin. Die finsteren Stollen= schlünde zogen uns jedoch um so weniger an, als der Gehalt berfelben reichlich um uns her ausgeschüttet lag. Nun gelangten wir ju offnen Gruben, in welchen Die geröfteten Alaunschiefer ausgelaugt werden, und bald barauf überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein feltsames Begegnis. Wir traten in eine Klamme und fanden uns in der Region des brennenben Berges. Ein ftarfer Schwefelgeruch umzog uns; bie eine Seite ber Sohle mar nahezu glühend, mit rotlichem, weißgebranntem Stein bebeckt; ein bider Dampf ftieg aus ben Klunsen hervor, und man fühlte die Site des Bodens auch burch bie ftarten Gohlen. Gin fo zufälliges Ereignis - benn

man weiß nicht, wie diese Strecke sich entzündete — gewährt der Alaunfabrikation den großen Borteil, daß die Schieser, woraus die Obersläche des Berges besteht, vollkommen geröstet daliegen und nur kurz und gut ausgelaugt werden dürsen. Die ganze Klamme war entstanden, daß man nach und nach die kalzinierten Schieser abgeräumt und verbraucht hatte. Wir kletterten aus dieser Tiese hervor und waren auf dem Gipsel des Berges. Ein anmutiger Buchenwald umgab den Platz, der auf die Hohle folgte und sich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Bäume standen schon verdorrt, andere welsten in der Rähe von andern, die, noch ganz frisch, jene Glut nicht ahneten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend näherte.

Muf bem Plate bampften verschiedene Deffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm biefes Feuer bereits gehen Sahre burch alte verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen ber Berg unterminiert ift. Es mag fich auch auf Klüften burch frische Kohlenlager burchziehen; benn einige hundert Schritte weiter in ben Wald gebachte man bedeutende Merkmale von ergiebigen Steinkohlen zu verfolgen; man mar aber nicht weit gelangt, als ein ftarter Dampf ben Arbeitern entgegendrang und fie vertrieb. Die Deffnung ward wieber jugeworfen; allein wir fanden die Stelle noch rauchend, als wir baran porbei ben Weg zur Refibeng unferes einfiedlerifden Chemifers verfolgten. Gie liegt zwischen Bergen und Balbern: Die Thäler nehmen bafelbft fehr mannigfaltige und angenehme Krummungen, rings umber ift ber Boben ichwarg und fohlenartig, bie Lager geben häufig ju Tage aus. Gin Roblen: philosoph - Philosophus per ignem, wie man fouft faate hätte fich wohl nicht schicklicher ansiedeln können.

Wir traten vor ein kleines, zur Wohnung nicht übel bienliches Saus und fanden herrn Stauf, der meinen Freund fogleich erkannte und mit Klagen über die neue Regierung empfing. Freilich konnten wir aus seinen Reben vermerken,

baß das Alaunwerk, so wie manche andere wohlgemeinte Anstalt, wegen äußerer, vielleicht auch innerer Umstände die Unskoften nicht trage, und was dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Chemiker jener Zeit, die, bei einem innigen Gefühl dessen, was mit Naturprodukten alles zu leisten wäre, sich in einer abstrusen Betrachtung von Kleinigkeiten und Nebensschen gesielen und bei unzulänglichen Kenntnissen nicht fertig genug daszenige zu leisten verstanden, woraus eigentlich ökonomischer und merkantilischer Vorteil zu ziehen ist. So lag der Nutzen, den er sich von jenem Schaum versprach, sehr im Weiten; so zeigte er nichts als einen Kuchen Salmiak, den ihm der brennende Berg geliefert hatte.

Bereitwillig und froh, seine Klagen einem menschlichen Ohre mitzuteilen, schleppte sich das hagere, abgelebte Männchen in einem Schuh und einem Pantossel, mit herabhängenden, vergebens wiederholt von ihm heraufgezogenen Strümpsen, den Berg hinauf, wo die Harzhütte steht, die er selbst erzichtet hat und nun mit großem Leidwesen versallen sieht. Hier fand sich eine zusammenhangende Ofenreihe, wo Steinssohlen abgeschweselt und zum Gebrauch dei Gisenwerken tauglich gemacht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Harz auch zu Gute machen, ja sogar den Ruß nicht missen, und so unterlag den vielsachen Abssichten alles zusammen. Bei Ledzeiten des vorigen Fürsten trieb man das Geschäft aus Liebhaberei, auf Hossnung; jetzt fragte man nach dem unmittelbaren Ruhen, der nicht nachzauweisen war.

Nachbem wir unsern Abepten seiner Ginsamkeit überlassen, eilten wir — benn es war schon spät geworben ber Friedrichsthaler Glashütte zu, wo wir eine ber wichtigsten und wunderbarsten Werkthätigkeiten bes menschlichen Kunstaeschickes im Vorübergehen kennen lernten.

Doch fast mehr als biese bebeutenden Erfahrungen interessierten uns junge Bursche einige luftige Abenteuer und bei

einbrechender Finsternis, unweit Neufirch, ein überraschendes Feuerwerk. Denn wie vor einigen Nächten an den Ufern der Saar leuchtende Wolken Johanniswürmer zwischen Fels und Busch um uns schwebten, so spielten uns nun die funkenwerfenden Essen ihr lustiges Feuerwerk entgegen. Wir detraten bei tieser Nacht die im Thalgrunde liegenden Schmelzhütten und vergnügten uns an dem seltsamen Halbdunkel dieser Bretterhöhlen, die nur durch des glühenden Ofens geringe Deffnung kümmerlich erleuchtet werden. Das Geräusch des Wassers und der von ihm getriebenen Blasdälge, das sürchterliche Sausen und Pfeisen des Windstroms, der, in das geschmolzene Erz wütend, die Ohren betäubt und die Sinne verwirrt, trieb uns endlich hinweg, um in Neukirch einzukehren, das an dem Berg hinaufgebaut ist.

Aber ungeachtet aller Mannigfaltigfeit und Unruhe bes Tags tonnte ich bier noch feine Raft finden. 3ch überließ meinen Freund einem glüdlichen Schlafe und fuchte bas höber gelegene Ragbichloft. Es blickt weit über Berg und Balber hin, beren Umriffe nur an bem heitern Nachthimmel zu ertennen, beren Seiten und Tiefen aber meinem Blid unburd: bringlich waren. Go leer als einfam ftand bas mohlerhaltene Gebäude; fein Raftellan, fein Jager mar gu finden. 3ch faß por ben großen Glasthuren auf ben Stufen, Die um bie gange Terraffe bergebn. Sier, mitten im Gebirg, über einer malbbewachsenen finfteren Erbe, Die gegen ben heitern Borigont einer Commernacht nur noch finfterer erschien, bas brennenbe Sterngewölbe über mir, faß ich an ber verlaffenen Stätte lange mit mir felbft und glaubte niemals eine folche Ginfamfeit empfunden zu haben. Wie lieblich überraschte mich baber aus der Ferne der Ton von ein paar Waldhörnern, der auf einmal wie ein Balfambuft die ruhige Atmosphäre belebte. Da erwachte in mir bas Bilb eines holben Wefens, bas por ben bunten Geftalten biefer Reisetage in ben Sintergrund gewichen war; es enthüllte fich immer mehr und mehr und

trich mich von meinem Plate nach ber Herberge, wo ich Ansstalten traf, mit bem frühsten abzureisen.

Der Rudweg murbe nicht benutt wie ber hermeg. Co eilten wir durch Zweibrücken, das, als eine schöne und merkwürdige Residenz, wohl auch unsere Aufmerksamkeit verdient hätte. Wir warfen einen Blid auf bas große, einfache Schloß, auf die weitläuftigen, regelmäßig mit Lindenstämmen bepflanzten, zum Dreffieren ber Barforcepferbe mohleingerichteten Efplanaden, auf die großen Ställe, auf die Burgerhäufer, welche ber Fürst baute, um fie ausspielen zu laffen. Alles Dieses, so wie Rleidung und Betragen ber Ginwohner, befonders ber Frauen und Mädchen, beutete auf ein Verhältnis in die Ferne und machte den Bezug auf Baris anschaulich. bem alles Ueberrheinische seit geraumer Zeit sich nicht ent= ziehen konnte. Wir besuchten auch den vor ber Stadt liegen= ben herzoglichen Reller, ber weitläuftig ift, mit großen und fünstlichen Fässern versehen. Wir zogen weiter und fanden bas Land zulett wie im Saarbrudischen. Zwischen wilden und rauhen Bergen wenig Dörfer; man verlernt hier, fich nach Getreibe umzusehn. Den hornbach zur Seite ftiegen wir nach Bitich, bas an dem bedeutenden Plate liegt, wo bie Gemässer sich scheiden und ein Teil in die Saar, ein Teil bem Rheine zufällt; diese lettern sollten uns bald nach sich giehn. Doch konnten wir bem Städtchen Bitsch, bas sich sehr malerisch um einen Bera herumschlingt, und der oben liegenben Festung unsere Aufmerksamkeit nicht versagen. Diese ist teils auf Felsen gebaut, teils in Felsen gehauen. Die unterirdischen Räume find besonders merkwürdig; hier ist nicht allein hinreichender Plat zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Bieh, sondern man trifft sogar große Bewölbe gum Ererzieren, eine Mühle, eine Kapelle, und mas man unter ber Erde sonst fordern könnte, wenn die Oberfläche beunruhigt würde.

Den hinabstürzenden Bächen folgten wir nunmehr durchs

Barenthal. Die biden Balber auf beiben Sohen find un= benutt. Sier faulen Stämme zu Taufenben über einander, und junge Spröflinge feimen in Ungahl auf halbvermoberten Borfahren. Sier tam uns burch Gespräche einiger Fußbegleiter ber Name von Dietrich wieber in bie Ohren, ben wir fcon öfter in biefen Walbgegenben ehrenvoll hatten ausfprechen hören. Die Thätigfeit und Gewandtheit Diefes Mannes, fein Reichtum, die Benutung und Anwendung besfelben, alles ericbien im Gleichgewicht; er konnte fich mit Recht bes Erworbenen erfreuen, bas er vermehrte, und bas Berbiente genießen, bas er ficherte. Je mehr ich bie Welt fah, je mehr erfreute ich mich, außer ben allgemein berühmten Namen, auch besonders an benen, die in einzelnen Gegenden mit Achtung und Liebe genannt wurden; und fo erfuhr ich auch hier bei einiger Nachfrage gar leicht, daß von Dietrich früher als andere fich ber Gebirgsschäte, bes Gifens, ber Rohlen und bes Solzes, mit autem Erfolg zu bedienen gewußt und fich zu einem immer machjenden Wohlhaben beranaearbeitet habe.

Nieberbronn, wohin wir gelangten, war ein neues Zeugnis hiervon. Er hatte diesen kleinen Ort den Grafen von Leiningen und andern Teilbesitzern abgekauft, um in der Gegend bedeutende Eisenwerke einzurichten.

Hier in diesen von den Römern schon angelegten Bäbern umspülte mich der Geist des Altertums, dessen ehrwürdige Trümmer in Resten von Basreliefs und Inschriften, Säusenstnäufen und Schäften mir aus Bauerhöfen, zwischen wirtschaftzlichen Bust und Geräte, gar wundersam entgegenseuchteten.

So verehrte ich auch, als wir die nahe gelegene Wasenburg bestiegen, an ber großen Felsmasse, die den Grund der einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inschrift, die dem Merkur ein dankbares Gelübd abstattet. Die Burg selbst liegt auf dem letzten Berge von Bitsch her gegen das Land zu. Es sind die Ruinen eines deutschen, auf römische Reste gebauten Schlosses. Von dem Turm übersah man abermals das ganze Essaß, und des Münsters deutliche Spitze bezeichnete die Lage von Straßburg. Zunächst jedoch versbreitete sich der große Hagenauer Forst, und die Türme dieser Stadt ragten dahinter ganz deutlich hervor. Dorthin wurde ich gezogen. Wir ritten durch Reichshofen, wo von Dietrich ein bedeutendes Schloß erbauen ließ, und nachdem wir von den Hügeln bei Niedermodern den angenehmen Lauf des Moderstüßchens am Hagenauer Wald her betrachtet hatten, ließ ich meinen Freund bei einer lächerlichen Steinkohlenzurvben-Bistation, die zu Duttweiler freisich etwas ernsthafter würde gewesen sein, und ritt durch Hagenau auf Nichtwegen, welche mir die Neigung schon andeutete, nach dem geliebten Sesenheim.

Denn jene sämtlichen Aussichten in eine wilde Gebirgsgegend und sodann wieder in ein heiteres, fruchtbares, fröhliches Land konnten meinen innern Blick nicht fesseln, der auf
einen liebenswürdigen anziehenden Gegenstand gerichtet war. Auch diesmal erschien mir der Herweg reizender als der Hinweg,
weil er mich wieder in die Nähe eines Frauenzimmers brachte,
der ich von Herzen ergeben war und welche so viel Achtung
als Liebe verdiente. Mir sei jedoch, ehe ich meine Freunde
zu ihrer ländlichen Wohnung führe, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr viel beitrug, meine Neigung
und die Jufriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und
zu erhöhen.

Bie sehr ich in ber neuern Litteratur zurück sein mußte, läßt sich aus ber Lebensart schließen, bie ich in Frankfurt gestührt, aus ben Studien, benen ich mich gewidmet hatte, und mein Aufenthalt in Straßburg konnte mich barin nicht förbern. Nun kam Herber und brachte neben seinen großen Kenntnissen noch manche Hilfsmittel und überdies auch neuere Schriften mit. Unter diesen kündigte er uns den Landpriester von Wakefielb als ein fürtreffliches Werk an, von dem er uns

bie beutsche Uebersetzung burch felbsteigne Borlesung bekannt machen wolle.

Seine Art zu lefen mar gang eigen; mer ihn predigen gehört hat, wird fich bavon einen Begriff machen fonnen. Er trug alles, und fo auch biefen Roman, ernft und fchlicht por: völlig entfernt von aller bramatisch-minischen Darftellung. vermied er sogar jene Mannigfaltigfeit, die bei einem epischen Bortrag nicht allein erlaubt ift, fonbern wohl geforbert wird: eine geringe Abwechselung bes Tons, wenn verschiebene Bersonen sprechen, wodurch bas, was eine jebe fagt, herausgehoben und ber Sanbelnde von bem Erzählenden abgesondert wird. Ohne monoton zu fein, ließ Berber alles in einem Ton hinter einander folgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, fondern alles nur hiftorisch ware, als wenn bie Schatten Diefer poetischen Befen nicht lebhaft por ihm wirften, sondern nur fanft vorübergleiteten. Doch hatte biefe Urt bes Bortrags, aus feinem Munbe, einen unendlichen Reig: benn weil er alles aufs tieffte empfand und die Manniafaltiafeit eines folden Werks hochzuschätzen wußte, fo trat bas ganze Berbienft einer Produktion rein und um fo beutlicher hervor, als man nicht burch icharf ausgesprochene Einzelnheiten gestört und aus ber Empfindung geriffen murbe, welche bas Gange gewähren follte.

Ein protestantischer Landgeistlicher ist vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Johlle; er erscheint, wie Melchissebech, als Priester und König in einer Person. An den unschuldigsten Zustand, der sich auf Erden denken läßt, an den des Ackermanns, ist er meistens durch gleiche Beschäftigung, so wie durch gleiche Familienverhältnisse geknüpft; er ist Bater, Hausherr, Landmann und so vollkommen ein Glied der Gemeine. Auf diesem reinen, schönen, irdischen Grunde ruht sein höherer Beruf; ihm ist übergeben, die Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung zu sorgen, sie dei allen Hauptepochen ihres Daseins zu segnen, sie zu belehren, zu

fräftigen, zu tröften und, wenn der Troft für die Gegenwart nicht außreicht, die Hoffnung einer glücklicheren Aufunft berangurufen und zu verbürgen. Denke man fich einen folchen Dann, mit rein menschlichen Gefinnungen, ftark genug, um unter keinen Umständen davon zu weichen, und ichon badurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festig= feit nicht erwarten fann; gebe man ihm die zu seinem Umte nötigen Kenntnisse, so wie eine heitere, gleiche Thätigkeit, welche sogar leibenschaftlich ist, indem sie keinen Augenblick verfaumt, bas Gute zu wirfen - und man wird ihn mohl ausgestattet haben. Zugleich aber füge man die nötige Beschränftheit hinzu, daß er nicht allein in einem kleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einen kleineren übergeben moge: man verleihe ihm Gutmutiakeit, Berfohnlichkeit, Standhaftigfeit, und mas sonft noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches hervorspringt, und über bies alles eine heitere Nachgiebigfeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler: so hat man das Bild unseres trefflichen Wakefield so ziemlich beisammen.

Die Darstellung dieses Charakters auf seinem Lebensgange durch Freuden und Leiden, das immer wachsende Interesse
ber Fabel, durch Verbindung des ganz Natürlichen mit dem
Sonderbaren und Seltsamen, macht diesen Roman zu einem
ber besten, die je geschrieben worden; der noch überdies den
großen Borzug hat, daß er ganz sittlich, ja im reinen Sinne
christlich ift, die Belohnung des guten Willens, des Beharrens
bei dem Rechten darstellt, das unbedingte Zutrauen auf Gott
bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über das
Böse beglaubigt, und dies alles ohne eine Spur von Frömmelei
oder Redantismus. Vor beiden hatte den Verfasser der hohe
Sinn bewahrt, der sich hier durchgängig als Fronie zeigt,
wodurch dieses Werkchen uns eben so weise als liedenswürdig
entgegenkommen muß. Der Verfasser, Doktor Goldsmith,
hat ohne Frage große Einsicht in die moralische Welt, in

ihren Wert und in ihre Gebrechen; aber zugleich mag er nur dankbar anerkennen, daß er ein Engländer ist, und die Borteile, die ihm sein Land, seine Nation darbietet, hoch anrechnen. Die Familie, mit deren Schilderung er sich beschäftigt, steht auf einer der letzten Stusen des bürgerlichen Behagens, und doch kommt sie mit dem Höchsten in Berührung; ihr enger Kreis, der sich noch mehr verengt, greift, durch den natürlichen und bürgerlichen Lauf der Dinge, in die große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge des englischen Lebens schwimmt dieser kleine Kahn, und in Wohl und Weh hat er Schaden oder Hilfe von der ungeheueren Flotte zu erwarten, die um ihn hersegelt.

Ich fann voraussetzen, daß meine Leser dieses Werktennen und im Gedächtnis haben; wer es zuerst hier nennen hört, so wie der, welcher aufgeregt wird, es wieder zu lesen, beide werden mir danken. Für jene bemerke ich nur im Borsübergehn, daß des Landgeistlichen Hausserau von der thätigen, guten Art ist, die es sich und den Ihrigen an nichts fehlen läßt, aber auch dafür auf sich und die Ihrigen etwas einbildisch ist. Zwei Töchter, Olivie, schön und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen kleißigen, dem Bater nacheisernden, etwas herben Sohn, Moses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn Herber bei seiner Vorlesung eines Fehlers beschuldigt werben konnte, so war es der Ungeduld; er wartete nicht ab, bis der Zuhörer einen gewissen Teil des Verlaufs vernommen und gesaßt hätte, um richtig dabei empfinden und gehörig denken zu können: voreilig wollte er sogleich Wirtungen sehen, und doch war er auch mit diesen unzufrieden, wenn sie hervortraten. Er tadelte das Uebermaß von Gefühl, das bei mir von Schritt zu Schritt mehr überfloß. Ich empfand als Mensch, als junger Mensch; mir war alles sebendig, wahr, gegenwärtig. Er, der bloß Gehalt und Form beachtete, sah freilich wohl, daß ich vom Stoff überwältigt ward,

und bas wollte er nicht gelten laffen. Beglows Reflexionen zunächst, die nicht von den feinsten waren, wurden noch übler aufgenommen; besonders aber erzürnte er sich über unsern Mangel an Scharffinn, bag wir bie Kontrafte, beren fich ber Berfasser oft bedient, nicht poraussahen, und bavon rühren und hinreißen ließen, ohne ben öfters wiederkehrenden Runftgriff zu merken. Dag wir aber gleich zu Anfang, mo Burchell, indem er bei einer Erzählung aus der britten Berson in die erste übergeht, fich ju verraten im Begriff ift, bag mir nicht gleich eingesehn ober wenigstens gemutmaßt hatten, bag er ber Lord, von bem er spricht, selbst sei, verzieh er uns nicht, und als wir zulett, bei Entbedung und Verwandlung bes armen kummerlichen Wanderers in einen reichen, machtigen herrn, uns findlich freuten, rief er erft jene Stelle zurück, die wir nach der Absicht bes Autors überhört hatten. und hielt über unsern Stumpffinn eine gewaltige Strafprebiat. Man fieht hieraus, bag er bas Werk blog als Runftprodukt anfah und von uns bas Gleiche verlangte, Die wir noch in jenen Zuständen mandelten, wo es wohl erlaubt ist, Kunstwerke wie Naturerzeugnisse auf sich wirken zu lassen.

Ich ließ mich durch Herders Invektiven keineswegs irre machen; wie denn junge Leute das Glück oder Unglück haben, daß, wenn einmal etwas auf sie gewirkt hat, diese Wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden muß, woraus denn manches Gute, so wie manches Unheil entsteht. Gedachtes Werk hatte bei mir einen so großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich sühlte ich mich aber in Uebereinstimmung mit jener ironischen Gestinnung, die sich über die Gegenstände, über Glück und Unsglück, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt und so zum Besitz einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewußtsein kommen, genug, es machte mir für den Augenblick viel zu schaffen; keines

wegs aber hatte ich erwartet, alsobald aus dieser fingierten Welt in eine ahnliche, wirkliche versetz zu werden.

Mein Tischaenoffe Benland, ber fein ftilles fleifiges Leben baburch erheiterte, bag er, aus bem Elfaß geburtig, bei Freunden und Bermanbten in ber Gegend von Beit gu Beit einfprach, leiftete mir auf meinen fleinen Erfurfionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und Familien teils perfonlich, teils burch Empfehlungen einführte. Diefer hatte mir öfters von einem Landgeiftlichen gesprochen, ber nabe bei Drufenheim, feche Stunden von Strafburg, im Besit einer guten Pfarre mit einer verftanbigen Frau und ein paar liebensmurbigen Tochtern lebe. Die Gaftfreiheit und Anmut biefes Saufes ward immer babei höchlich gerühmt. Go viel bedurfte es faum, um einen jungen Ritter angureigen, ber fich ichon angewöhnt hatte, alle abqu= mußigenden Tage und Stunden ju Pferde und in freier Luft jugubringen. Alfo entschloffen wir uns auch zu biefer Bartie, wobei mir mein Freund versprechen mußte, daß er bei ber Einführung weber Gutes noch Bofes von mir fagen, überhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, fogar erlauben. wo nicht schlecht, boch etwas ärmlich und nachläffig gefleibet zu erscheinen. Er willigte barein und versprach fich felbit einigen Spaß bavon.

Es ist eine verzeihliche Grille bebeutender Menschen, gelegentlich einmal äußere Vorzüge ins Verdorgene zu stellen, um den eignen innern menschlichen Gehalt desto reiner wirfen zu lassen; deswegen hat das Intognito der Fürsten und die daraus entspringenden Abenteuer immer etwas höchst Ansgenehmes: es erscheinen verkleidete Gottheiten, die alles Gute, was man ihrer Persönlichseit erweist, doppelt hoch anrechnen dürsen und im Fall sind, das Unerfreuliche entweder leicht zu nehmen, oder ihm ausweichen zu können. Daß Jupiter bei Philemon und Baucis, Heinrich der Vierte nach einer Jagdpartie unter seinen Bauern sich in ihrem Intognito

wohlgefallen, ift ganz ber Natur gemäß, und man mag es gern; baß aber ein junger Mensch ohne Bebeutung und Namen sich einfallen läßt, auß bem Intognito einiges Verzgnügen zu ziehen, möchte mancher für einen unverzeihlichen Hochmut außlegen. Da aber hier die Rebe nicht ist von Gesinnungen und Handlungen, in wiesern sie lobense ober tabelnswürdig, sondern wiesern sie sich offenbaren und ereignen können, so wollen wir für diesmal, unserer Unterhaltung zusliebe, dem Jüngling seinen Dünkel verzeihen, um so mehr, als ich hier ansühren muß, daß von Jugend auf in mir eine Lust, mich zu verkleiden, selbst durch den ernsten Vater erregt worden.

Auch diesmal hatte ich mich, teils durch eigne ältere, teils burch einige geborgte Kleidungsstücke und durch die Art, die Saare zu fammen, wo nicht entstellt, boch weniastens so wunder= lich zugestutt, daß mein Freund unterwegs sich bes Lachens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich Saltung und Bebarbe folder Kiguren, wenn sie zu Pferbe fiten und bie man lateinische Reiter nennt, vollfommen nachzuahmen wußte. Die schöne Chaussee, das herrlichste Wetter und die Rabe bes Rheins gaben uns ben besten humor. In Drufenheim hielten wir einen Augenblick an, er, um sich nett zu machen, und ich, um mir meine Rolle gurudgurufen, aus ber ich ge= legentlich zu fallen fürchtete. Die Gegend hier hat ben Charafter bes gang freien ebenen Elfasses. Wir ritten einen anmutigen Fufpfad über Wiesen, gelangten balb nach Gefenheim, ließen unfere Pferde im Wirtshaufe und gingen gelaffen nach bem Pfarrhofe. — Laf bich, fagte Wenland, indem er mir bas haus von weitem zeigte, nicht irren, bak es einem alten und schlechten Bauernhause ahnlich fieht; inwendig ift es besto junger. - Wir traten in ben Sof; bas Bange gefiel mir wohl: benn es hatte gerabe bas, was man malerisch nennt und was mich in ber niederländischen Kunft so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirkung war gewaltig fichtbar, welche bie Zeit über alles Menschenwerf ausübt. Saus und

Scheune und Stall befanden sich in bem Zustande bes Berfalls gerade auf dem Punkte, wo man unschlüffig, zwischen Erhalten und Neuaufrichten zweifelhaft, bas eine unterläßt,

ohne zu bem andern gelangen zu fonnen.

Alles war ftill und menschenleer, wie im Dorfe fo im Sofe. Wir fanden ben Bater, einen fleinen, in fich gefehrten, aber boch freundlichen Mann, gang allein: benn die Familie war auf bem Felbe. Er hieß uns willfommen, bot uns eine Erfrischung an, die wir ablehnten. Dein Freund eilte, Die Frauengimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unferem Birt allein. - Sie wundern fich vielleicht, fagte er, bag Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle fo schlecht quartiert finden: das kommt aber, fuhr er fort, von ber Unentichloffenheit. Schon lange ift mir's von ber Bemeine, ja von ben oberen Stellen jugejagt, bag bas Saus neu auf= gerichtet werben foll; mehrere Riffe find ichon gemacht, ge= prüft, veranbert, feiner gang verworfen und feiner ausgeführt worden. Es hat fo viele Jahre gebauert, baf ich mich vor Ungebuld faum zu faffen weiß. - 3ch erwiderte ihm, was ich für schicklich hielt, um seine Soffnung zu nähren und ihn aufzumuntern, bag er bie Sache ftarfer betreiben möchte. Er fuhr barauf fort, mit Bertrauen bie Bersonen zu schilbern, von benen folde Sachen abhingen, und obgleich er fein fonberlicher Charafterzeichner war, fo fonnte ich boch recht aut be= greifen, wie bas gange Beichaft ftoden mußte. Die Butraulichkeit bes Mannes hatte was Gignes; er sprach zu mir, als wenn er mich zehen Sahre gefannt hatte, ohne bag irgend etwas in feinem Blid gemefen mare, woraus ich einige Aufmerksamfeit auf mich hatte mutmagen können. Endlich trat mein Freund mit ber Mutter herein. Diese schien mich mit gang andern Augen angusehn. Ihr Geficht war regelmäßig und ber Ausbruck besfelben verftanbig; fie mußte in ihrer Rugend ichon gewesen fein. Ihre Gestalt mar lang und hager. boch nicht mehr, als folden Jahren geziemt; fie hatte vom

Rücken her noch ein ganz jugendliches, angenehmes Ansehen. Die älteste Tochter kam darauf lebhaft hereingestürmt; sie fragte nach Friedriken, so wie die andern beiden auch nach ihr gesragt hatten. Der Bater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seitdem alle drei fortgegangen. Die Tochter suhr wieder zur Thüre hinaus, um die Schwester zu suchen; die Mutter brachte uns einige Erfrischungen, und Weyland seite mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich auf lauter bewußte Personen und Verhältnisse bezog, wie es zu geschehn pslegt, wenn Bekannte nach einiger Zeit zusammenskommen, von den Gliedern eines großen Zirkels Erkundigung einziehn und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von diesem Kreise zu verssprechen hatte.

Die alteste Tochter tam wieder hastig in die Stube, unruhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man mar besorgt um fie und schalt auf biese ober jene bose Gewohn= heit; nur ber Bater fagte gang ruhig: Laft fie immer gehn, fie kommt ichon wieder! In biefem Augenblick trat fie wirklich in die Thur; und da ging fürmahr an diesem ländlichen himmel ein allerliebster Stern auf. Beibe Töchter trugen sich noch beutsch, wie man es zu nennen vilegte, und diese fast verdrängte Nationaltracht kleidete Friedriken besonders gut. Ein kurzes weißes rundes Röcken mit einer Falbel, nicht länger als daß bie nettsten Rükchen bis an die Knöchel sichtbar blieben: ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Taffetschürze — so ftand fie auf ber Grenze zwischen Bäuerin und Stäbterin. Schlank und leicht, als wenn fie nichts an fich zu tragen hätte, schritt fie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Böpfe bes niedlichen Röpfchens ber Hals zu gart. Aus heiteren blauen Augen blickte fie fehr beutlich umber, und bas artige Stumpfnäschen forschte fo frei in die Luft, als wenn es in ber Welt keine Sorge geben könnte; ber Strohhut hing ihr am Arm, und so hatte ich das Veranügen, sie beim ersten Blick auf einmal in ihrer ganzen Anmut und Lieblichkeit zu fehn und zu erkennen.

3ch fing nun an, meine Rolle mit Mäßigung zu fpielen, halb beschämt, fo aute Menschen zum besten zu haben, bie gu beobachten es mir nicht an Zeit fehlte: benn die Dabchen fetten jenes Befprach fort und zwar mit Leibenschaft und Laune, Sämtliche Nachbarn und Bermanbte wurden abermals vorgeführt, und es erichien meiner Ginbilbungsfraft ein folder Schwarm von Onfeln und Tanten, Bettern, Bajen, Rommenben, Gehenden, Gevattern und Gaften, bag ich in ber belebteften Belt ju haufen glaubte. Alle Familienglieber hatten einige Worte mit mir gesprochen; Die Mutter betrachtete mich jedesmal, fo oft fie tam ober ging, aber Friedrife ließ fich zuerft mit mir in ein Gefpräch ein, und indem ich umberliegende Noten aufnahm und durchfah, fragte fie, ob ich auch fpiele. Als ich es bejabte, ersuchte fie mich, etwas vorzutragen; aber ber Bater ließ mich nicht bagu fommen: benn er behauptete, es fei schidlich, bem Gafte guerft mit irgend einem Musitstud ober einem Liebe zu bienen.

Sie spielte verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Klavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Run sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlichtrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhenden Zuge von heiterer Freude: Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Klavier und den Schulmeister wersen; lassen sie uns aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser und Schweizerlieden hören, die klingen schon besser, die klingen schon besser.

Beim Abenbessen beschäftigte mich eine Borstellung, bie mich schon früher überfallen hatte, bergestalt, daß ich nachbenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigkeit ber älteren Schwester und die Anmut der jüngern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten. Meine Verwunderung war über allen Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der Wakesieldsichen Familie zu sinden. Der Bater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manne verglichen werden; allein, wo gäbe es auch seinesgleichen! Tagegen stellte sich alle Würde, welche jenem Schegatten eigen ist, hier in der Gattin dar. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erzziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einsadend.

Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war sie doch wohl gebaut, lebhaft und eher heftig; sie zeigte sich überall thätig und ging der Mutter in allem an Handen. Friedriken an die Stelle von Primrosens Sophie zu setzen, war nicht schwer: benn von jener ist wenig gesagt, man gibt nur zu, daß sie liebenswürdig sei; diese war es wirklich. Wie nun dasselbe Geschäft, derselbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervordringt, so kam auch hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, was in der Wakesielbschen Familie sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zuletzt ein längst angekündigter und von dem Vater mit Ungeduld erwarteter jüngerer Sohn ins Zimmer sprang und sich dreist zu uns setzte, indem er von den Gästen wenig Notiz nahm, so entz hielt ich mich kaum auszurusen: Moses, bist du auch da!

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Ansicht jencs Land- und Familienkreises, indem von mancherlei lustigen Begebenheiten, die bald da, bald dort vorgesallen, die Rede war. Friedrike, die neben mir saß, nahm daher Gelegenheit, mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, die es wohl zu beschichen der Mühe wert sei. Da immer ein Geschichtschen das andere hervorruft, so konnte ich nun auch mich desto besser in das Gespräch mischen und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil hiebei ein guter Landwein keineswegs geschont

wurde, fo ftand ich in Befahr, aus meiner Rolle zu fallen, weshalb ber vorsichtigere Freund ben ichonen Monbichein gum Bormand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher benn auch foaleich beliebt murbe. Er bot ber altesten ben Urm, ich ber jungften, und fo gogen wir burch bie weiten Aluren, mehr ben Simmel über uns gum Gegenstande habend, als bie Erbe, bie fich neben uns in ber Breite verlor. Friedrifens Reben jedoch hatten nichts Mondicheinhaftes; burch bie Rlarheit, womit fie fprach, machte fie die Nacht gum Tage, und es war nichts barin, was eine Empfindung angedeutet ober erwedt hatte; nur bezogen fich ihre Meußerungen mehr als bisber auf mich, indem fie fowohl ihren Ruftand als bie Gegend und ihre Befannten mir von ber Seite porftellte, wiefern ich fie murbe fennen lernen: benn ich hoffe, feste fie bingu, bag ich feine Ausnahme machen und fie wieder besuchen würde, wie jeber Fremde gern gethan, ber einmal bei ihnen eingefehrt fei.

Es war mir fehr angenehm, ftillschweigend ber Schilberung guguboren, Die fie von ber fleinen Belt machte, in ber fie fich bewegte, und von benen Menschen, die fie besonders schätte. Gie brachte mir baburch einen flaren und zugleich fo liebenswürdigen Begriff von ihrem Buftande bei, ber fehr wunderlich auf mich wirkte: benn ich empfand auf einmal einen tiefen Berbruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und augleich ein recht peinliches, neibisches Gefühl gegen alle, welche bas Blück gehabt hatten, fie bisher zu umgeben. 3ch paßte fogleich, als wenn ich ein Recht bagu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilberungen von Männern, fie mochten unter ben Namen von Nachbarn, Bettern ober Gevattern auftreten. und lenfte bald bas bald borthin meine Bermutung; allein wie hatte ich etwas entbeden follen, in ber völligen Unbefannt= ichaft aller Berhältniffe! Gie murbe gulett immer rebfeliger, und ich immer ftiller. Es hörte fich ihr gar so gut zu, und ba ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gefichtsbildung aber fo wie die übrige Welt in Dämmerung schwebte, fo war es mir.

als ob ich in ihr Herz fähe, das ich höchst rein finden mußte, ba es sich in so unbefangener Geschwäßigkeit vor mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in bas für uns zubereitete Baftzimmer gelangte, brach er fogleich mit Gelbstgefälligkeit in behaalichen Scherz aus und that fich viel barauf zu aute. mich mit ber Aehnlichkeit ber Brimrosischen Familie so fehr überrascht zu haben. Sch stimmte mit ein, indem ich mich bankbar erwies. - Fürmahr! rief er aus, bas Märchen ist gang beisammen. Diese Familie veraleicht sich jener sehr aut. und ber verkappte herr ba mag fich bie Ehre anthun, für herrn Burchell gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben bie Bofewichter nicht fo nötig haben als in Romanen, so will ich für diesmal die Rolle des Neffen übernehmen und mich beffer aufführen als er. Ich verließ jedoch sogleich biefes Gespräch, so angenehm es mir auch sein mochte, und fragte ihn por allen Dingen auf fein Gewiffen, ob er mich wirklich nicht verraten habe. Er beteuerte nein! und ich burfte ihm alauben. Sie hätten fich vielmehr, faate er, nach bem luftigen Tischgefellen erkundigt, ber in Strafburg mit ihm in einer Penfion speise und von bem man ihnen allerlei verkehrtes Beug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern Fragen: ob fie geliebt habe? ob fie liebe? ob fie versprochen fei? Er verneinte bas alles. - Fürmahr! versette ich, eine folche Beiterkeit von Natur aus ist mir unbegreiflich. Sätte fie geliebt und verloren und fich wieder gefaßt, ober mare fie Braut, in beiben Källen wollte ich es gelten laffen.

So schwatten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter, als es tagte. Das Berlangen, sie wiederzusehen, schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschrak ich über die verwünsichte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Kleidungsstücke anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir: benn alles war ja auf diesen Effekt berechnet. Mit meinen Haaren wäre ich allenfalls noch fertig geworden; aber wie ich

mich zulet in ben geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die kurzen Aermel mir das abgeschmackteste Anssehen gaben, siel ich desto entschiedener in Berzweiflung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur teilweise betrachten konnte; da denn immer ein Teil lächerlicher aussah, als der andre.

Ueber biefer Toilette war mein Freund aufgewacht und blidte, mit ber Zufriedenheit eines auten Gemiffens und im Gefühl einer freudigen Soffnung für ben Tag, aus ber geftopften feibenen Dede. 3ch hatte ichon feine hübschen Rleiber, wie fie über ben Stuhl hingen, langft beneibet, und mare er von meiner Taille gewesen, ich hatte fie ihm por ben Augen weggetragen, mich braugen umgezogen und ihm meine verwünschte Sulle, in ben Garten eilend, gurudgelaffen; er hatte guten Sumor genug gehabt, fich in meine Rleiber ju fteden, und das Marchen ware bei frühem Morgen zu einem luftigen Ende gelangt. Daran war aber nun gar nicht zu benfen, fo wenig als wie an irgend eine ichidliche Bermittelung. In ber Figur, in ber mich mein Freund für einen zwar fleißigen und geschickten, aber armen Studiofen ber Theologie ausgeben fonnte, wieder vor Friedrifen hingutreten, die gestern abend an mein verkleibetes Gelbft fo freundlich gesprochen hatte, bas war mir ganz unmöglich. Aergerlich und finnend ftand ich ba und bot all mein Erfindungsvermögen auf; allein es verließ mich. Als nun aber gar ber behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile firiert hatte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Rein! es ift mahr, bu fiehft gang verwünscht aus! versette ich heftig: Und ich weiß, was ich thue: leb' wohl und entschuldige mich! - Bift bu toll! rief er, indem er aus bem Bette fprang und mich auf: halten wollte. Ich war aber schon zur Thure hinaus, Die \* Treppe hinunter, aus Saus und Sof, nach ber Schenke; im Nu war mein Pferd gesattelt, und ich eilte in rasendem Un= mut galoppierend nach Drufenheim, ben Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langsamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich entsernte. Ich ergab mich aber in mein Schicksal, vergegenwärtigte mir ben Spaziergang von gestern abend mit der größten Ruhe und nährte die stille Hossinung, sie bald wiederzusehn. Doch verwandelte sich dieses stille Gefühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen; da ich benn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische oder, wie es wahrscheinlicher war, zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintressen und meine Bergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferbe bie Sporen geben, um biesen Borsatz auszuführen, als mir ein anderer und, wie mich beuchte, fehr glücklicher Gebanke burch ben Beift fuhr. Schon geftern hatte ich im Gafthofe ju Drufenheim einen fehr fauber gekleideten Wirtssohn bemerkt, ber auch heute früh, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus feinem Sofe begrüßte. Er mar von meiner Geftalt und hatte mich flüchtig an mich felbst erinnert. Gebacht, gethan! Mein Bferd mar kaum umgewendet, so befand ich mich in Drusenheim; ich brachte es in ben Stall und machte bem Burfchen furz und aut den Bortrag: er folle mir seine Kleider borgen, weil ich in Sesenheim etwas Luftiges porhabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm ben Borfchlag mit Freuden an und lobte mich, bak ich ben Mamfells einen Spak machen wolle: fie maren fo brav und gut, besonders Mamsell Riekchen, und auch die Eltern fähen gerne, daß es immer luftig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich aufmerksam, und ba er mich nach meinem Aufzug für einen armen Schlucker halten mochte, so fagte er: Wenn Sie fich infinuieren wollen, so ift bas ber rechte Beg. Wir waren inbessen schon weit in unserer Umfleidung gefommen, und eigentlich follte er mir feine Festtaastleider gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war treuherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand balb und recht schmud da, warf mich in die Brust, und mein Freund schien sein Ebenbild mit Behaglichkeit zu betrachten. — Topp, Herr Bruder! sagte er, indem er mir die Sand hinreichte, in die ich wacker einschlug, komme Er meinem Mädel nicht zu nah, sie möchte sich verareisen.

Meine Sagre, Die nunmehr wieder ihren völligen Buchs hatten, konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und ba ich ihn wiederholt betrachtete, fo fand ich's luftig, feine bichteren Augenbrauen mit einem gebrannten Korfftöpfel mäßig nachzuahmen und fie in ber Mitte naber gufammenguziehen, um mich bei meinem rätselhaften Bornehmen auch äußerlich jum Ratfel zu bilben. Sabt Ihr nun, fagte ich, als er mir ben bebanberten but reichte, nicht irgend etwas in ber Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Weise bort anmelben fonnte? - Gut! verfette er, aber ba muffen Sie noch zwei Stunden marten. Bei uns ift eine Wöchnerin; ich will mich erbieten, ben Ruchen ber Frau Pfarrerin zu bringen, ben mogen Sie bann hinübertragen. Soffart muß Rot leiben und ber Spaß benn auch. - 3ch entschloß mich, qu warten; aber biefe zwei Stunden wurden mir unendlich lang, und ich verging vor Ungebuld, als bie britte verfloß, ehe ber Ruchen aus bem Dfen fam. Ich empfing ihn endlich gang warm und eilte bei bem ichonften Sonnenichein mit meinem Rreditiv bavon, noch eine Strede von meinem Chenbild begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Rleiber zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die feinigen wieder zuzustellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer sauberen zusammengeknüpften Serviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegenkommen sah. Wein Herz war beklommen, wie sich seigentlich unter dieser Jacke nicht ziemte. Ich blieb stehen, holte Atem und suchte zu überlegen, was ich beginnen

folle; und nun bemertte ich erft, bag bas Terrain mir febr ju ftatten fam: benn fie gingen auf ber anbern Geite bes Baches, ber, fo wie die Wiesenstreifen, burch bie er hinlief, zwei Fugpfabe ziemlich aus einander hielt. Mis fie gegen mir über maren, rief Friedrite, bie mich ichon lange gewahrt hatte: George, was bringft bu? Ich war flug genug, bas Beficht mit bem Sute, ben ich abnahm, zu bebeden, indem ich bie belabene Serviette boch in bie Sohe hielt. - Gin Rindtauffuchen! rief fie bagegen; wie geht's ber Schwefter? -Buet, fagte ich, indem ich, wo nicht elfaffifch, boch fremd gu reben fuchte. - Trag ihn nach Saufe! fagte bie altefte, und wenn bu bie Mutter nicht findeft, gib ihn ber Magb; aber wart' auf uns, wir fommen balb wieder, hörst bu! - 3ch eilte meinen Bfab bin, im Frohgefühl ber beften Soffnung, baß alles gut ablaufen muffe, ba ber Anfang gludlich mar, und hatte bald bie Pfarrwohnung erreicht. Ich fand niemand weber im Saus noch in ber Rudje; ben Berrn, ben ich beichaftigt in ber Studierftube vermuten fonnte, wollte ich nicht aufregen, ich feste mich beshalb auf die Bant vor ber Thure, ben Ruchen neben mich, und brudte ben but ins Beficht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. Hier an dieser Schwelle wieder zu sitzen, über die ich vor kurzem in Berzweiflung hinausgestolpert war; sie sich vor kurzem in Berzweiflung hinausgestolpert war; sie sich vor kurzem in Berzweiflung hinausgestolpert war; sie sich wieder gesehn, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmut mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; seden Augenblick sie slehft und eine Entbeckung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdeckung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner derzenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Not sind doch die besten Meister; hier wirkten sie zusammen, und der Lehrling war ihrer nicht unwert geblieben.

Die Magd fam aber aus ber Scheune getreten. — Run! find bie Ruchen geraten? rief fie mich an; wie geht's ber

Schwefter? - Alles guet, fagte ich und beutete auf ben Ruchen, ohne aufzusehen. Gie faßte bie Gerviette und murrte: Mun, mas haft bu beute wieber? Sat Barbchen wieber einmal einen andern angesehn? Lag es uns nicht entgelten! Das wird eine faubere Che werben, wenn's fo fort geht. Da fie ziemlich laut fprach, fam ber Pfarrer ans Fenfter und fragte, was es gebe? Sie bebeutete ibn; ich ftand auf und fehrte mich nach ihm ju, boch hielt ich ben but wieber übers Geficht. Als er etwas Freundliches gesprochen und mich gu bleiben geheißen hatte, ging ich nach bem Barten und wollte eben hineintreten, als die Pfarrin, die jum Softhore hereinfam, mich anrief. Da mir die Sonne gerade ins Geficht fchien, fo bediente ich mich abermals bes Borteils, ben mir ber But gemahrte, grußte fie mit einem Scharrfuß; fie aber ging in bas Saus, nachdem fie mir jugesprochen hatte, ich möchte nicht weggeben, ohne etwas genoffen zu haben. Ich ging nunmehr in bem Garten auf und ab; alles hatte bisher ben besten Erfolg gehabt, boch holte ich tief Atem, wenn ich bachte, baß bie jungen Leute nun balb herankommen murben. Aber unvermutet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als fie mir ins Geficht fah, bas ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr bas Wort im Munde ftodte. - 3ch fuchte Georgen, fagte fie nach einer Baufe, und wen finbe ich! Gind Gie es, junger Berr? Wie viel Geftalten haben Gie benn? - 3m Ernft nur eine, verfette ich, jum Scherz fo viel Sie wollen. - Den will ich nicht verberben. lächelte fie; geben Gie binten jum Garten binaus und auf ber Bieje bin, bis es Mittag ichlägt; bann tehren Gie gurud, und ich will ben Spaß schon eingeleitet haben. 3ch that's; allein ba ich aus ben Seden ber Dorfgarten beraus war und die Wiesen hingehen wollte, tamen gerade einige Landleute ben Fugpfad ber, die mich in Berlegenheit fetten. Ich lentte beshalb nach einem Wäldchen, bas gang nahe eine Erberhöhung befronte, um mich barin bis gur bestimmten Beit zu verbergen.

Doch wie wunderlich ward mir zu Mute, als ich hineintrat: benn es zeigte fich mir ein reinlicher Blat mit Banten, von beren jeder man eine hubsche Aussicht in die Gegend gewann. Sier mar bas Dorf und ber Kirchturm, hier Drufenheim und dahinter die waldigen Rheininseln, gegenüber die vogefischen Gebirge und julett ber Strafburger Münfter. Diefe verichiedenen himmelhellen Gemälde waren durch buichige Rahmen eingefaßt, fo bag man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres feben konnte. Ich feste mich auf eine ber Banke und bemerfte an bem ftartften Baum ein fleines längliches Brett mit ber Inschrift: Friedrikens Rube. Es fiel mir nicht ein, baß ich gekommen fein konnte, Diefe Ruhe ju ftoren: benn eine auffeimende Leibenschaft hat bas Schone, bag, wie fie fich ihres Ursprungs unbewußt ift, fie auch feinen Gebanken eines Endes haben und, wie fie fich froh und beiter fühlt, nicht ahnen fann, daß fie wohl auch Unheil ftiften burfte.

Raum hatte ich Zeit gehabt, mich umzusehen, und verlor mich eben in fuße Träumereien, als ich jemand fommen hörte; es war Friedrike felbst. - George, was machft bu hier? rief sie von weitem. - Nicht George, rief ich, indem ich ihr entgegenlief, aber einer, ber taufendmal um Bergeihung bittet. Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm fich aber aleich zusammen und sagte nach einem tieferen Atembolen: Garftiger Mensch, wie erschrecken Sie mich! - Die erfte Maste hat mich in die zweite getrieben, rief ich aus; jene mare unperzeihlich gemesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hätte. ju wem ich ging; biefe vergeben Gie gewiß, benn es ift bie Gestalt von Menschen, benen Sie so freundlich begegnen. — Ihre bläglichen Wangen hatten fich mit bem iconften Rofen= rote gefärbt. — Schlimmer follen Sie's wenigftens nicht haben als George! Aber laffen Sie uns figen! Ich geftebe es, ber Schred ift mir in die Glieber gefahren. - Ich fette mich zu ihr, außerst bewegt. - Wir miffen alles bis heute früh burch Ihren Freund, fagte fie; nun erzählen Gie mir

bas Beitere. Ich ließ mir bas nicht zweimal fagen, fonbern beschrieb ihr meinen Abscheu vor ber geftrigen Figur, mein Fortfturmen aus bem Saufe fo fomifch, bag fie berglich und anmutig lachte; bann ließ ich bas übrige folgen, mit aller Beideibenheit gwar, boch leibenichaftlich genug, bag es gar wohl für eine Liebeserklärung in hiftorifcher Form hatte gelten fonnen. Das Bergnugen, fie wiebergufinden, feierte ich gulett mit einem Ruffe auf ihre Sand, Die fie in ben meinigen ließ. Satte fie bei bem geftrigen Monbicheingang bie Un= toften bes Gefprachs übernommen, fo erftattete ich bie Schulb nun reichlich von meiner Seite. Das Bergnugen, fie wieberaufeben und ihr alles fagen zu konnen, mas ich geftern gurud= hielt, war jo groß, bag ich in meiner Rebseligfeit nicht bemerfte, wie fie felbft nachbentend und schweigend mar. Gie holte einigemal tief Atem, und ich bat fie aber= und aber= mal um Bergeihung wegen bes Schrecks, ben ich ihr verurfacht hatte. Wie lange wir mogen gefeffen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal hörten wir Riekchen! Riekchen! rufen. Es war die Stimme ber Schwester. - Das wird eine schöne Geschichte geben, fagte bas liebe Mabchen, zu ihrer völligen Beiterfeit wieber hergestellt. Gie fommt an meiner Seite ber, fügte fie bingu, indem fie fich vorbog, mich halb ju verbergen: wenden Sie fich weg, bamit man Sie nicht gleich erfennt. Die Schwester trat in ben Blat, aber nicht allein, Wenland ging mit ihr, und beibe, ba fie uns erblicten, blieben mie periteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltsam ausbrechen sähen ober einem Ungeheuer begegneten, dessen Mißgestalt zugleich empörend und fürchterlich wäre, so würden wir von keinem so grimmigen Entseten befallen werden, als dasjenige ist, das uns ergreist, wenn wir etwas unerwartet mit Augen sehen, das wir moralisch unmöglich glaubten. — Was heißt das? rief jene mit der Hastigkeit eines Erschrodenen, was ist das? Du mit Georgen!

hand in hand! Wie begreif' ich bas? - Liebe Schwester. versette Friedrike aanz bedenklich, der arme Mensch, er bittet mir mas ab, er hat bir auch mas abzubitten, bu mußt ihm aber zum voraus verzeihen. - Ich verstehe nicht, ich begreife nicht, saate die Schwester, indem fie den Roof schüttelte und Wenlanden ansah. ber. nach seiner ftillen Art, gang ruhig baftand und die Szene ohne irgend eine Meuferung betrachtete. Friedrike stand auf und 20a mich nach sich. Nicht gezaudert! rief fie; Pardon gebeten und gegeben! - Nun ja! fagte ich, indem ich der ältesten ziemlich nahe trat: Pardon habe ich Sie fuhr gurud, that einen lauten Schrei und wurde rot über und über; bann marf fie fich aufs Gras. lachte überlaut und wollte fich gar nicht zufriebengeben. Weyland lächelte behaglich und rief: bu bift ein ercellenter Runge! Dann ichuttelte er meine Sand in ber feinigen. Gewöhnlich mar er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Händedruck hatte etwas Herzliches und Belebendes: boch mar er auch mit biesem sparfam.

Aach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rückweg nach bem Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentreffen veranlaßt worden. Friedrike hatte sich von dem Spaziergange zulest abgesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen, und als jene beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschickt, Friedriken eiligst zu holen, weil das Mittagessen bereit sei.

Die Schwester zeigte ben ausgelassensten Humor, und als sie ersuhr, daß die Mutter das Geheimnis schon entbeckt habe, rief sie aus: Nun ist noch übrig, daß Vater, Bruder, Knecht und Magd gleichfalls angeführt werden. Als wir uns an dem Gartenzaun befanden, mußte Friedrike mit dem Freund voraus nach dem Hause gehen. Die Magd war im Hausgarten beschäftigt, und Olivie (so mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu: Warte, ich habe dir was zu sagen! Nich ließ sie an der Hecken und ging zu dem Mädchen. Ich

sah, daß sie sehr crnsthaft sprachen. Olivie bilbete ihr ein, George habe sich mit Bärben überworfen und scheine Lust zu haben, sie zu heiraten. Das gesiel der Dirne nicht übel; nun ward ich gerusen und sollte das Gesagte bekräftigen. Das hübsche derbe Kind senkte die Augen nieder und blieb so, bis ich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf einmal das fremde Gesicht erblickte, that auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlausen und sie selfthalten, daß sie nicht ins Haus geriet und Lärm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Bater stehe. Unterwegs tras Olivie auf den Knecht, welcher der Magd gut war; ich hatte indessen das Nädden ereilt und hielt sie fest. — Dent' einmal! welch ein Glück! rief Olivie. Mit Bärben ist's aus, und George heiratet Lisen. — Das habe ich lange gesdacht, sagte der gute Kerl und blieb verdrießlich stehen.

Ich hatte bem Mädchen begreiflich gemacht, daß es nur barauf ankomme, ben Bapa anzuführen. Wir gingen auf ben Burichen los, ber fich umtehrte und fich zu entfernen fuchte: aber Lise holte ihn herbei, und auch er machte, indem er ent= täuscht marb, die munderlichsten Gebärden. Wir gingen gusammen nach bem Hause. Der Tisch war gebeckt und ber Bater ichon im Zimmer. Dlivie, Die mich hinter fich hielt, trat an die Schwelle und fagte: Bater, es ift bir boch recht, baß George heute mit uns ift? Du mußt ihm aber erlauben, baß er ben hut aufbehält. — Meinetwegen! fagte ber Alte. aber warum so was Ungewöhnliches? Hat er sich beschäbigt? Sie zog mich vor, wie ich ftand und ben Hut aufhatte. Nein! saate sie, indem sie mich in die Stube führte, aber er hat eine Bogelhede barunter, die möchten hervorfliegen und einen verteufelten Sput machen: benn es find lauter lofe Bogel. Der Bater ließ fich ben Scherz gefallen, ohne bag er recht mußte, mas es heißen sollte. In bem Augenblick nahm fie mir ben but ab, machte einen Scharrfuß und verlangte von mir bas Gleiche. Der Alte fah mich an, erkannte mich, fam

aber nicht aus feiner priesterlichen Fassung. Gi ei! herr Randidat! rief er aus, indem er einen brobenden Finger aufbob. Sie haben geschwind umgesattelt, und ich verliere über Nacht einen Gehilfen, ber mir erft gestern so treulich zusagte, manchmal bie Bochenkanzel für mich zu besteigen. Darauf lacte er pon Herzen, biek mich willfommen, und wir setten uns zu Tische. Moses fam um vieles später; benn er hatte fic. als ber verzogene Rungfte, angewöhnt, die Mittagsglocke su verhören. Aukerdem gab er wenig acht auf die Gesellschaft, auch kaum, wenn er widersprach. Man hatte mich, um ihn ficherer zu machen, nicht zwischen die Schwestern, sonbern an bas Ende bes Tisches gesett, wo George manchmal zu fiten pflegte. Als er, mir im Ruden, gur Thure hereingekommen mar, schlug er mir berb auf bie Achsel und fagte: George, gesegnete Mahlzeit! - Schonen Dank, Junker! erwiderte ich. - Die frembe Stimme, bas frembe Geficht erschreckten ihn. — Was faaft bu? rief Olivie, fieht er feinem Bruder nicht recht ähnlich? — Ja mohl, von hinten. versette Moses, ber sich gleich wieder zu fassen wußte, wie allen Leuten. Er fah mich gar nicht wieder an und beschäftiate fich blog, bie Gerichte, bie er nachzuholen hatte, eifrig binunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch, gelegentlich aufzustehen und sich in Sof und Garten etwas zu schaffen zu machen. Rum Nachtische trat ber mahrhafte George herein und belebte bie gange Szene noch mehr. Man wollte ihn megen seiner Gifersucht aufziehen und nicht billigen, bag er fich an mir einen Rival geschaffen hatte; allein er mar bescheiben und gemandt genug und mischte auf eine halb buffelige Weise fich, feine Braut, fein Ebenbild und die Mamfells bergeftalt burch einander, daß man zulett nicht mehr mußte, von wem die Rebe mar und bak man ihn bas Blas Wein und ein Stud pon feinem eignen Ruchen in Rube gar ju gern verzehren ließ.

Nach Tische war die Rede, daß man spazieren gehen wolle; welches doch in meinen Bauerkleidern nicht wohl ans Goethe, Wette. XX.

ging. Die Frauenzimmer aber hatten ichon heute früh, als fie erfuhren, wer so übereilt fortgelaufen war, fich erinnert, baß eine ichone Befeiche eines Bettern im Schrant hange, mit ber er bei feinem Sierfein auf bie Jagb ju geben pflege. Allein ich lehnte es ab, außerlich zwar mit allerlei Spagen, aber innerlich mit bem eitlen Gefühl, bag ich ben guten Ginbruck, ben ich als Bauer gemacht, nicht wieder burch ben Better gerftoren wolle. Der Bater hatte fich entfernt, fein Mittagsichläfchen zu halten, bie Mutter mar in ber Saushaltung beschäftigt wie immer. Der Freund aber that ben Borfchlag, ich folle etwas erzählen, worein ich fogleich willigte. Wir begaben uns in eine geräumige Laube, und ich trug ein Marchen vor, bas ich bernach unter bem Titel "Die neue Melufine" aufgeschrieben habe. Es verhält fich jum neuen Paris wie ungefähr ber Jüngling jum Anaben, und ich würde es hier einrücken, wenn ich nicht ber ländlichen Wirflichfeit und Ginfalt, die uns bier gefällig umgibt, burch wunderliche Spiele ber Phantafie zu schaben fürchtete. Benug, mir gelang, was ben Erfinder und Erzähler folder Brobuttionen belohnt, die Neugierde zu erregen, die Aufmertfamfeit zu feffeln, zu voreiliger Auflösung undurchbringlicher Rätsel zu reizen, die Erwartungen zu täuschen, durch das Celtfamere, bas an bie Stelle bes Geltfamen tritt, ju perwirren, Mitleid und Furcht zu erregen, beforgt zu machen, zu rühren und endlich durch Umwendung eines scheinbaren Ernftes in geiftreichen und heitern Scherz bas Gemut zu befriedigen, ber Einbilbungsfraft Stoff zu neuen Bilbern und bem Berftanbe zu fernerm Rachbenten zu binterlaffen.

Sollte jemand fünftig dieses Märchen gedruckt lesen und zweiseln, ob es eine solche Wirkung habe hervorbringen können, so bedenke derselbe, daß der Mensch eigentlich nur berufen ist, in der Gegenwart zu wirken. Schreiben ist ein Mißbrauch der Spracke, stille für sich lesen ein trauriges Surrogat der Rede. Der Mensch wirkt alles, was er vermag, auf den

Menschen burch seine Berfonlichkeit, Die Rugend am ftarkften auf die Rugend, und hier entspringen auch die reinsten Wir-Diese find es, welche bie Welt beleben und weber moralisch noch physisch aussterben lassen. Mir mar von meinem Bater eine gewisse lehrhafte Rebseligkeit angeerbt; von meiner Mutter die Gabe, alles, mas die Ginbilbungstraft hervorbringen, fassen fann, beiter und fraftig barguftellen, bekannte Marchen aufzufrischen, andere zu erfinden und zu erzählen. ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene väterliche Mitgift wurde ich der Gesellschaft mehrenteils unbequem: denn wer mag gern bie Meinungen und Gefinnungen bes anbern hören. besonders eines Sunglings, deffen Urteil, bei ludenhafter Erfahrung, immer unzulänglich erscheint. Meine Mutter bingegen hatte mich zur gesellschaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Marchen hat für bie Ginbilbungsfraft ichon einen hohen Reiz, und ber gerinafte Gehalt wird vom Berftande bankbar aufgenommen.

Durch solche Darstellungen, die mich gar nichts kosteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergötte bie Rugend und jog bie Aufmerksamkeit alterer Bersonen auf mich. Nur mußte ich in ber Sozietät, wie fie gewöhnlich ift. folche Uebungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu fehr an Lebensgenuß und freier Geistesförderung baburch verloren: boch begleiteten mich jene beiben elterlichen Gaben burchs aange Leben, mit einer britten verbunden, mit bem Bedurfnis, mich figurlich und gleichnisweise auszudrücken. In Rudficht biefer Gigenschaften, welche ber fo einsichtige als geift= reiche Doftor Gall, nach feiner Lehre, an mir anerkannte, beteuerte berfelbe, ich fei eigentlich jum Bolffredner geboren. Ueber biese Eröffnung erschraf ich nicht wenig: benn hätte fie wirklich Grund, fo ware, ba fich bei meiner Nation nichts zu reben fand, alles übrige, mas ich vornehmen konnte, leiber ein verfehlter Beruf gewesen.

|  |  |  | • |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |







V-20 5

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

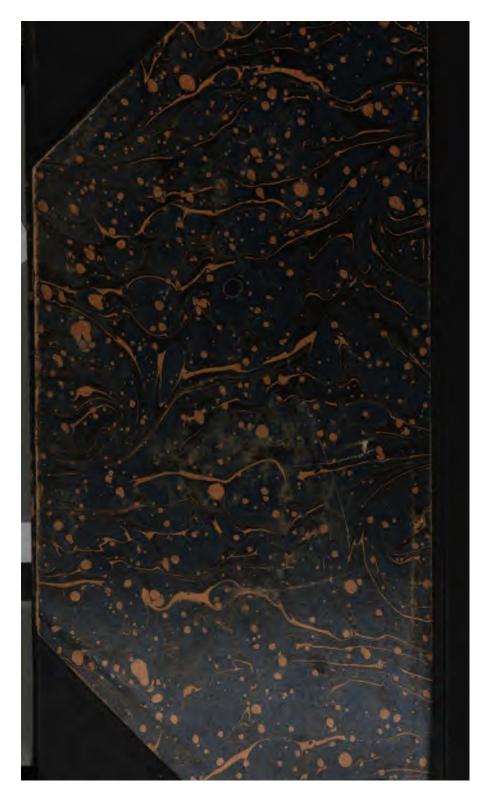